

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

F viii 32

XXXI.T. 8

X.C.

Ex libris

Laroli Thomae Newton, I.C.D.

Ord. Balnei Eq. Com:

Academiae Oxoniensi

in usum archaeologiae studentium

D D D

amici quidam

in piam memoriam

viri illustris

MDCCCXCV.

• . •

, 



# KYPROS.

## EINE MONOGRAPHIE

VON

WILH. H. ENGEL.

ERSTER THEIL.

BERLIN, BEI G. REIMER. 1841.



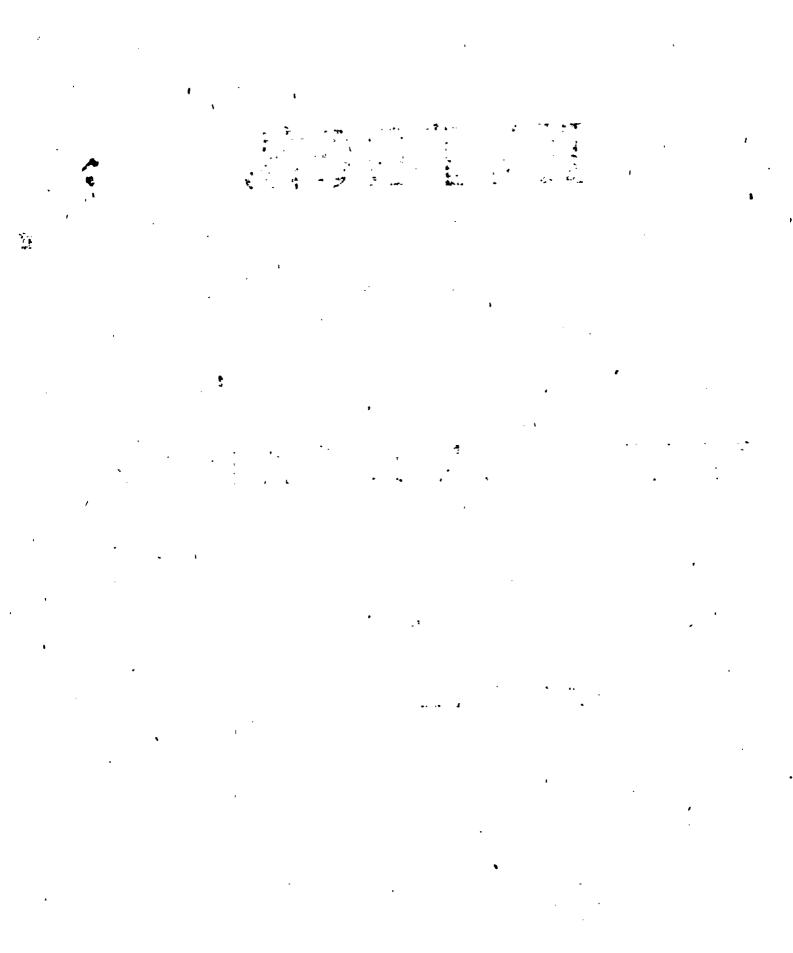

noch einmal gewonnen werden mussten. Leben und Geschichte dieses Landes erscheint hier zum ersten Male in einem Lichte, möglicher Weise noch nicht, oder noch nicht überall, in dem rechten. Doch so viel meine ich jedenfalls erreicht zu haben, dass meine Arbeit eine tiefere Würdigung des Landes und Volkes anbahnt und die Aufmerksamkeit auf einen Gegenständ hinkenkt, welcher nicht nur mir werth wurde, sondern auch längst schon einer gründlichen Erörterung werth gewesen wäre. Nachsicht glaube ich aber auch noch aus dem Grunde zu verdienen, da, wie es immer mit Monographieen der Fall ist, eine Menge der verschiedenartigsten Gegenstände zur Sprache kommt, welche nicht alle von Einem mit demselben Erfolge erörtert sein können. Die billigsten Beurtheiler werden aber diejenigen sein, welche die Schwierigkeiten dieser Art Arbeiten kennen: hat hindely and his it is

Dabei kann ich aber nicht umbin in stiller Wehmuth eines Mannes zu gedenken, welcher mir vor vielen theuer war, zu dessen Füssen ich noch vor wenigen Jahren sass, welchen auch ich wie viele kummervolle Herzen nun betraure, dessen Bild, wie er war und wie er lehrte, auch denen, die ihm ferner standen, unauslöschlich in die Seele geprägt bleiben wird, Karl Ottried Müllers. Seiner eigenthümlichen hohen Gabe für die verschiedensten Zweige der Wissenschaft Begeisterung in seinen Schülern zu erwecken, verdankt auch diese Schrift ihre Entstehung. Der fromme Wunsch sein Urtheil zu vernehmen, ihm zu gefallen, bleibt unerfüllt. Möchten mir dech dafür wenigstens recht viele Leser in seinem Sinn und Geiste nicht

Das erste Buch dieser Schrift enthält die Geographie dieses Landes. Gern hätte ich mich hier etwas kürzer gefasst, wenn ich mich mehr auf vorhandene Hülßmittel hätte berufen können. Aber auch hier musste das Meiste erst von mir zusammengetragen und verarbeitet werden. doch wird bei den bisherigen mangelhaften und geringen Durchforschungen des Landes meine Arbeit mit der Zeit noch manche Berichtigung und Ergänzung erfahren müs-Ich hegte anfänglich die Absicht dies Land noch selbst zu bereisen; allein bis jetzt ist dieser Wunsch unerfüllt geblieben. Die an einem paar Stellen verheissene Karte habe ich mich erst nach dem Drucke derselben entschlossen zurückzuhalten, weil ich darauf aufmerksam gemacht bin, dass die älteren Messungen der Franzosen in jenen Gegenden, auf welche sich auch meine Zeichnung hauptsächlich stützen musste, durch die neuern der Engländer ganz unbrauchbar gemacht werden würden. Bis diese zugänglicher werden, muss d'Anville's Karte aushelfen

In dem zweiten Buche, der Geschichte, hoffe ich ein neues Gebiet dem gesammten hellenischen Staatensysteme wiedergewonnen zu haben. Hier traf ich nicht blos auf sehr dürftige und mangelhafte Kenntniss, sondern noch störender wurden die falschen Vorstellungen, welche namentlich durch die Orientalisten von diesem Lande verbreitet waren. Das Etymologisiren mit den Namen, glaubten diese Gelehrten, könne die Geschichte vertreten, und

wie weit dies, unter der angenommenen Voraussezung, Kypros sei ein semitisches Land, getrieben ist, darüber kann man unter den neueren nur Hamaker vergleichen. Doch Gesenius macht hievon eine ehrenwerthe Ausnahme, und wirft daher jenem vor, dass er Dinge in sein Gebiet gezogen habe, die nicht dahin gehörten, indem auf Kypros nur sehr Weniges einen phönikischen Ursprung habe. Das Bild des Landes musste ein anderes werden, sohald man das Material zu sammeln sich bemühte und den Standpunkt der Betrachtung nicht ausserhalb, sondern im Lande selbst nahm. Auf das, was als gewiss zu ermitteln ist, habe ich mich möglichst beschränkt. Nun ist mir aber nach fortdauernder Beschäftigung mit dem Gegenstande und unausgesetzter Betrachtung desselben, namentlich nach wiederholter Ueberarbeitung der Mythen, der ältesten Geschichtsurkunde der Völker, die Ueberzeugung geworden, dass ich die Macht der Phöniker auf Kypros noch zu hoch angeschlagen habe, besonders was Amathus in geschichtlicher Zeit anlangt, und dass die Abschwächung des Hellenenthums in diesem Lande mehr der Enfartung und sittlichen Versunkenheit, so wie der durch den Ueberreichthum des Natursegens eingerissenen geistigen Erschlaffung beizumessen ist, als einer Vermischung mit den Phönikern.

Für die Zeit der Ptolemäer hätte ich wohl gewünscht, dass Droysen's Geschichte des Hellenismus bereits weiter geführt wäre. Viele Mühe würde mir erspart, manches in dieser dunklen Zeit möchte vielleicht richtiger aufgefasst sein. Den Anhang über die Geschichte des Mit-

telalters habe ich aus dem Grunde beigegeben, um die politische Bedeutung und Stellung des Landes in der Geschichte, wie sie sich mir für die alte Zeit ergab, auch in diesem Zeitraume zu veranschaulichen. Hier hatte ich einen guten Halt an der fleissigen, wenn auch geschmacklosen und ungeniessbaren "Geschichte des Königreichs Cypern von Joh. Paul Reinhard. Erlangen, 1766." Für die Zeit der Kreuzzüge aber führte mich Wilken's grosses Werk über dieselben.

Die Mythen werden in dem dritten Buche behandelt. So wenig als irgend wo hatte ich hier eine Hypothese zu vertheidigen, sondern ich habe mich möglichst einer streng geschichtlichen Entwicklung befleissigt, und Welker, Otfr. Müller, Gerhard u. And., die Begründer wahrer mythologischer Wissenschaft, mussten auch meine Führer blei-In Beziehung auf den Aphroditekult hatte ich bald reiche Gelegenheit, mich von der Dürstigkeit, ja Unrichtigkeit der gewöhnlichen Ansicht zu überzeugen, wonach man sich mit allgemeinen Redensarten dahin ausspricht, dass die Aphrodite die syrische Astarte sei. Nur Klausen in seinem Werke über die italienischen Volksreligionen macht hiervon eine Ausnahme. Zwar kam mir diese Schrift erst spät zu Gute, hat mir aber noch über die troischen Sagen und die Aphrodite-Aineias meinen Gesichtskreis wesentlich erweitert. Es war beim Beginn der Arbeit keinesweges meine Absicht den gesammten Aphroditekult zu behandeln, sondern im Verlaufe derselben gewann ich erst die Ueberzeugung, dass der Kult der Gottheit und ihre Mythen auf Kypros, ihrem Mittelpunkte, erst

richtig zu verstehen seien, wenn beides in seiner Gesammtheit behandelt würde. Daher könnte beicht Jemand eine gleichmässige Vollständigkeit in allen Theilen vermissen; Wesentliches wird aber auch jetzt nicht fehlen. hätte vielleicht noch einer weiteren Ausführung und Begründung bedurft; allein die ganze Schrift schwoll mir schon über alles Erwarten an. Der vergleichenden Mythologie habe ich mich fast ganz enthalten. Die sondernde und sichtende wird noch lange Noth thun. Bei jener geräth man auf einen schlüpferigen Pfad, welchen noch Niemand mit kühler Besonnenheit betrat, da man sich auf das, was in den Vorstellungen der allgemeinen menschlichen Natur begründet liegt, nie beschränkte, und von dem unterschied, was erst eine Folge des steigenden Völkerverkehres späterer Zeit ist, und als solche nachgewiesen werden kann, sondern sich sorglos den abenteuerlichen Gestaltungen ergab, welche ihm beum Kombiniren in bunten und feenartigen Bildern zuströmen. Freilich dem fantastischen Sinne und der Mystik wird auf jene Weise weniger genügt, man erhält dafür aber klarere Einsichten in das eigenthümliche religiöse Leben und die mythischen Gewebe der Völker.

Nur ungern habe ich die Bildwerke des Aphroditekultes unberücksichtigt gelassen. Aber da mir hierbei nicht Alles zu Gebote stand, so unterliess ich es lieber ganz, hoffe jedoch durch meine Arbeit eine ähnliche über die Bildwerke gefördert zu haben. Aus einer vor fast schon fünf Jahren geschriebenen Abhandlung über die Adonisbilder habe ich hier, da sie anderwärts nicht gedruckt wurde, die Beschreibungen der einzelnen Bildwerke wiederholt, ohne gewiss zu sein, ob ich jetzt nicht manches anders fassen würde. Das Material, so wie die bisher unveröffentlichten Bilder, verdanke ich Ed. Gerhard. Wer einmal sich in der Nähe dieses Mannes zu befinden das Glück gehabt hat, der wird wie ich nicht genug zu rühmen wissen, mit welcher Bereitwilligkeit, Sorgfalt und liebevoller Güte er dem Anfänger, und wer sonst Belehrung sucht, von seinen Schätzen mittheilt, und ihm mit Rath und That zu Hülfe geht.

Ob aus der ganzen alten Literatur gar keine Nachlese mehr möglich ist, durch welche ich meine Schrift auf irgend eine Weise hätte bereichern können, will ich freilich nicht verbürgen, denn auch dem Aufmerksamsten kann etwas der Art entgehen. Das Zeugniss des Fleisses, der Gewissenhaftigkeit in der Wissenschaft wird man mir nicht versagen. Ist mir aber dessen ungeachtet hier oder dort etwas entgangen, so bitte ich mir noch einen Umstand zu Gute zu halten. Meine Arbeit wurde mir oft nicht sowohl durch die Mangelhaftigkeit, als vielmehr durch die schwierige Benutzung der hiesigen öffentlichen Bibliothek erschwert. Zwar könnte ich noch von andern Dingen reden, welche störend auf die Arbeit einwirkten, denn Musse ist nicht die einzige Bedingung des Gelingens einer Sache, doch schweige ich lieber von persönlichen Verhältnissen vor dem Publikum. Wenn sich aber auch alle Bedingungen zu meinem Gunsten vereinigt hätten, so wird doch bei einer Arbeit, wo das ganze Gebäude aus einzelnen zerstreuten Werkstätten, deren Werth

und Platz oft schwer, oft gar nicht zu errathen ist, aufgeführt werden muss, der Irrthum nicht ausbleiben. Je dunkler aber ein Gegenstand, desto mehr quält und reizt er, und die rühmliche Begierde, immer mehr zu entdecken, artet nur zu leicht in eine gefährliche Kühnheit der Muth massungen und Verknüpfungen aus, so dass man bei jedem Schritte auf seiner Hut sein, und mit den festesten Ketten sich immerfort an das unmittelbar Gegebene gebunden fühlen muss. Gestrebt habe ich wenigstens mir diese Besonnenheit und dieses Mass der Forschung zu bewahren.

Rostock, den 30. Januar 1841.

Wilh. Engel.

## Erstes Buch.

Geographie.

• . • . • • . •

## Erstes Buch.

## Geographie von Kypros.

## Erstes Kapitel.

Geschichtschreiber von Kypros.

Die Geschichte von Kypros, welche wir jezt ans gelegentlichen und zerstreuten Bemerkungen der Schriftsteller herzustellen genöthigt sind, hatte unter den Griechen der alten Zeit eine ziemliche Anzahl Bearbeiter gesunden, von denen wir hier im Eingange diejenigen, deren Namen uns genannt werden, erwähnen. Von kyprischen Geschichtschreibern im Allgemeinen spricht der Scholiast zum Apollonies von Rhodos, 1) ohne bestimmte Namen zu nennen. Andere kennen wir zwar dem Namen nach, erhalten aber weiter keinen Massstab zu ihrer näheren Beurtheilung. Nur über ein Paar von ihnen besizen wir nähere Kenntniss, weil ihre allgemeine Thätigkeit sich weiter als auf Bearbeitung der kyprischen Geschichte erstrekte, und sie bei verschiedenen Gelegenheiten angeführt werden. Die Arbeiten aller bleiben aber für

<sup>1)</sup> Zu 4, 1551. Την δε Τρίτωνος επισάνειαν και Πενδαρος εν Πυθιονίκαις εν τη εις Αρκεσελαον ώδη λέγει. 'Εστι δε παρά το ες γεγραφάσι τα περ ε Κύπρου και Αιβύης.

uns hier von sehr geringer Bedeutung, da wir sie bei den Mittheilungen anderer sehr selten und fast immer nur bei unbedeutenden Sachen als Quellen angeführt finden. Von solchen Schriftstellern, welche uns grössere und wichtigere Bruchstükke aus der Geschichte von Kypros aufbewahrt haben, wie z. B. von Diodor, erfahren wir nie, dass sie aus dem einen oder dem andern der hier zu nennenden Geschichtschreiber geschöpft hätten. Wo die kyprische Geschichte in die allgemeine eingriff, besass man andere Kenntniss und Quellen genug, und bekümmerte sich weniger um die sonstigen innern Zustände des Landes, so dass die kyprischen Geschichten unbeachtet blieben und verloren gingen, wie die übrigen Spezialgeschichten griechischer Länder. Selten wissen wir mehr von den Verfassern als den Namen anzugeben, da uns von ihnen in der Regel nur berichtet wird, dass sie kyprische Geschichten geschrieben hätten, und wir nichts von der näheren Beschaffenheit ihrer Schriften, von Umfang und Werth erfahren. Selbst die Zeit, in welcher sie gelebt haben, lässt sich nur von einigen, und auch nur mit Unsicherheit ansezen. Wir können daher auch bei ihrer Ansührung keine andere Ordnung als die alfabetische befolgen.

Alexandros. Er schrieb ein besonderes Buch über Kypros, wie wir aus Stephanos von Byzanz sehen, welcher unter Chytroi sagt: 'Alexandros von Byzanz necht Kunçov. Weiter erfahren wir nichts von ihm. Er ist entweder der Alexandros von Kotiaion in Phrygien, oder, wie Suidas angiebt, aus Milet, der sogenannte Polyhistor, der Freigelassene des Cornelius Lentulus, oder aber auch, was mir am wahrscheinlichsten dünkt, dieser Alexandros, welcher die Geschichte von Kypros schrieb, ist nicht verschieden von

dem Paphischen Mythographen dieses Namens, den Eustathios erwähnt. ') Die Zustände seines Vaterlandes lagen ihm am nächsten. Wir bringen aber mit diesem Alexandros noch einen zweiten Schriftsteller Nassandros in Verbindung, dessen Hesychios unter 'Λοτα gedenkt. Er hatte erzählt, dass gefällte und der Aphrodite aufgestellte Bäume ἀοτα hiessen. Wenn wir beachten, dass das genannte Wort nur seine Bedeutung für den Aphroditenkult und den kyprischen Sagenkreis überhaupt hat, so müssen wir noch in der Vermuthung bestärkt werden, dass jener Bericht aus einer kyprischen Geschichte genommen, und dass für Nassandros a. a. O. Alexandros gelesen werden müsse. Die Ausleger zum Hesych wissen nichts mit dem Namen Nassandros anzufangen.

Asklepiades. Unter den kyprischen Gelehrten sinden wir zwei Geschichtschreiber Aristos und Asklepiades, welche die Geschichte Alexanders des Grossen behandelt haben. Die Titel ihrer Schriften kennen wir nicht genauer. Indessen ist es nicht wahrscheinlich, dass sie Alexanders nur gelegentlich und im Zusammenhange ihrer Geschichtswerke erwähnt hätten, etwa in einer Geschichte von Kypros. Ein solches schrieb Asklepiades wenigstens, und Makedonische Geschichte konnte allerdings darin berührt wer-Wir müssen es daher unentschieden lassen, ob jene Bemerkung von ihm aus der Geschichte Alexanders in seinem Buche über Kypros stand, oder in einem andern Werke. Umgekehrt konnte Aristos von Salamis in einer Schrift über Alexander kyprischer Zustände erwähnt haben, und da eine kyprische Geschichte von ihm namentlich nicht angesührt wird, so geht er uns hier auch nichts an. In welchem Zusammenhange

<sup>2)</sup> Eustathios zur Odyssee 10, 1658 u. 1713.

beide standen, lässt sich nicht mehr angeben; doch ist das bemerkenswerth, dass Arrian aus beiden eine Nachricht für die Geschichte Alexanders mittheilt, welche er sonst nicht gefunden hat, der er aber auch keinen Glauben beimisst. Die hierher gehörige Schrift des Asklepiades wird uns von Porphyrios ) in folgender Weise genannt: λέγει δὲ ὁ ᾿Ασκληπιάδης ἐν τῷ περὶ Κύπρου. Es wird dieselbe Schrift sein, welche auch betitelt war: περὶ Κύπρου καὶ Φοινίκης. Dasselbe Fragment daraus, welches Porphyrios anführt, sindet sich auch bei Hieronymos. )

Astynomos. Plinius') berichtet aus ihm, Kypros habe auch den Namen Kryptos geführt; dasselbe
Stephanos v. B. Doch ist der Name der Schrift nicht
angeführt, und deshalb ist es einigermassen zweiselhast, ob Astynomos recht eigentlich hierher gehöre.

Demetrios aus Salamis, dem kyprischen. Da wir überhaupt nur eine einzige sichere Nachricht über ihn besizen, so bleibt das Nähere über seine Schrift ungewiss. Stephanos z. B. führt ihn an und berichtet aus ihm, dass er die kyprische Stadt Karpasia Karbasia nenne. Welchen Titel seine Schrift führe, sagt er nicht.

Hellanikos. Nach Stephanos v. B. unter Καςπασία schrieb er auch eine Schrift Κυπριακά. Ohne
allen Zweifel ist es der Lesbische Geograph dieses
Namens. () Unter dem Titel seines Buches sind wahrscheinlich Geschichten und Sagen des Landes zu verstehen, wie sie der Kyprier Xenophon und Palaiphatos
der Abydener schrieb.

<sup>3)</sup> Porphyr. Ueber die Enthaltung vom Lebendigen.

<sup>4)</sup> Hieronymus gegen Jovinian. B. 2, S. 844. Vallars.

<sup>5)</sup> Plinius Naturgeschichte 5, 36.

<sup>6)</sup> Vgl. auch Sturz zum Hellanikos S. 93.

Istros, der Schüler des Kallimachos, handelte ebenfalls von kyprischen Geschichten in seiner Schrist dawxiai Alyprition, zu welchen Kypros in der Zeit der Ptolemaier gerechaet werden musste. Es ist dies der Atthidenschriftsteller aus Kyrene unter Ptolemaios dem Dritten, Evergetes. Hermippos über hatte den Istros nach Suidas einen Paphier genannt.

Menandros. Seiner erwähnt das grosse Etymelogikon unter Σφήκεια mit den Worten Μέμανδρος εν τω περί Κύπρου. Tzetzes zum Lykophron, dieselbe Sache wie das Etymologikon erzählend, berust sich dabei auf einen Androkles, doch mit Erwähnung des Xenagoras als erster Quelle. Jedoch die Herausgeber des Tzetzes haben hier schon Androkles in Menandros verbessert. Von diesem Menandros erzählt noch Suidas, dass er Briefe an den Ptolemaios geschrieben. Wenn ihm also einer der Ptolemaier nicht fremd war, stand ihm auch Kypros nahe; indessen scheint er weder der Pergamener, noch der Ephesier zu sein. Die Verbesserung des Androkles in Menandros beim Tzetzes billigt auch Meineke, nur geht er offenbar darin zu weit, dass er statt des oben genannten Alexandros beim Stephanos von Byzanz ebenfalls Menandros lesen will, und zwar aus der einzigen Ursache, weil auch dieser den Xenagoras als Quelle nenne.

Palaiphatos. Ausser heim Suidas sinden wir seiner nicht gedacht. Dieser sagt aber von ihm: Παλαίφατος Αβυδηνός ἱστορικός (ἔγραψε) Κυπριακά, Δηλιακά, Αττικά. Dass er aber Schüler und Geliebter des
Aristoteles gewesen, berichtete Philo, !\*) aus welchem
wieder Suidas seine Nachricht schöpste.

<sup>7)</sup> Konstantin Porphyrpgr Them. 1, 15.

<sup>8)</sup> Tzetzes zum Lykophron 447.

<sup>9)</sup> Meineke zu Menander u. Philemon Prolegomena S. 38.

Philostephanos aus Kyrene. Er war Schüler und Freund des Kallimaches, 11) schrieb Bücher verschiedenen Inhaltes und lebte zu Alexandrien, wie zu vermuthen steht. Nach der Weise seiner Zeitgenossen beschäftigte er sich meist mit dem Geographischen, wurde durch die Freigebigkeit der Ptolemaier belohnt und zu seinen gelehrten Arbeiten aufgemuntert. Aber auch er mag in seinen geographischen Arbeiten dem allgemeinen Fehler seines Zeitalters, Neuigkeiten und wunderbare Dinge zu erzählen, nicht entgangen sein. Unter seinen Schristen interessirt uns hier nur die Aber Kypros, welche an zwei Stellen 12) erwähnt, und aus der erzählt wird, dass der Kyprier Pygmalion ein Bild der Aphrodite sterblich geliebt habe. Diese Schrift scheint besonders mythischen Inhalts gewesen zu sein, denn ich ziehe hierher auch das Buch, aus welchem er über Adonis in Kypros berichtete, und welches Probus 122) charakterisirt mit den Worten: quo quaestionis poeticze reddidit causas. Es ist aber zu glanven, dass dies Buch nur einen Theil seiner größeren Schrist neel výouv ausmachte, welche von den Alten östers erwähnt wird. Servius zum ersten Buche der Aeneis zitirt einen Philopostephanos περί των νήσων, wo ohne Zweisel Philostephanos zu lesen ist. Das Etymologikon unter Zonnesa zitirt einen Schriftsteller Stephanos ἐν τῷ περὶ Κύπφου und berichtet aus ihm, Kypros sei auch Sphekeia nach den Binwohnem genannt worden, welche Zpizze geheissen. Es steht

<sup>10)</sup> Philo de admirab. hist. 2. u. Theodor. iliens, Troic. lib. 2. bei Is. Voss. de hist. gr., Vgl., auch Eudoxia S. 350,

<sup>11)</sup> Athen 8, 3. S. 331.

<sup>12)</sup> Klemens v. Alex. Pretrept. S. 17. Arnobius adv. gentes 6, 12.

<sup>12</sup>a) Probus zu Virg. Eklog. 10, 18.

aber zu vermuthen, dass dieser Stephanos mit Philestephanos pur eine Person sei.

Timomachos. Er wird von Athenaios genannt als Verfasser kyprischer Geschichten. '') Timomachos kommt noch im Leben des Hamer bei Iriarte vor, wo aus ihm angesührt wird, dass er den Homer einen Jonier nenne. Welker: ') vermuthet sehr mit Recht, dass dies eine Bemerkung aus seiner Schrift über Kypros sei.

Xenagoras. Seine Schrift scheint bedeutenden Namen und Werth gehaht zu haben, und auch eine der ältesten Schriften über Kypros gewesen zu sein, denn andere, wie Alexandros und Menandros, schöpfen aus ihm. 15) Seine Schrift führte den Titel περὶ νήσων, und die Geschichte von Kypros war wahrscheinlich davon nur ein Theil.

Xenophon, auf Kypros selbst gehoren. Seine Schrift wird von Suidas, 'e) welcher ihn einen Historiker nennt, als \*\*vnoiaxa\* angeführt. Sie war erotischen Inhaltes, oder wahrscheinlicher noch behandelte sie die alten Sagen und Geschichten des Landes; unter andern enthielt sie die Erzählungen von Kinyras, Myrrha und Adonis. Sowie Xenophon, so liessen sich mit einigem Rechte auch mehrere der kyprischen Mythographen hierher ziehen, welche bei den kyprischen Schriftstellern werden genannt werden.

Ausser diesen wird uns noch ein Ungenannter'')

<sup>13)</sup> Athen. 14, 638. zvnqsaza.

<sup>14)</sup> Welker Epischer Kyklos S. 300.

Vgl. Apoll. v. Rhod. 1, 624. Tzetz. z. Lyk. 447. Phot. in Lex. S. 147. Harpokration u. Xapol.

<sup>16)</sup> Saidas n. Χεπορλομ. Κυπριακά: έστι θε αυτά βρυμκών εποθέπων, περί το Κικόραν από Μύζομν και Αθωνικ.

<sup>17)</sup> Scholiast su: Buripides Andromache, 880, 00 Qde Ku-

als Verfasser kyprischer Geschichten angeführt. Wer der Verfasser gewesen, weiss ich freilich
nicht zu sagen; nur so viel scheint gewiss, dass es
nicht Stasinos, der Verfasser der Kyprien, war. Jener
Ungenannte hatte berichtet, dass Paris mit seinem
Sohne Pleisthenes nach Kypros gekommen sei. Vielleicht behandelte er hauptsächlich die Sagen.

Hiermit verbinden wir noch die Anzeige eines kyprischen Gedichtes, welches ebenfalls den reichen Schaz kyprischer Mythen und Sagen zum Gegenstande gehabt zu haben scheint, aber nicht mit den sogenannten Kyprien zu verwechseln ist. Der Verfasser hiess Theopompos; 16) er war vielleicht der epische Dichter dieses Namens aus Kolophon.

An diese genannten Schriftsteller über kyprische Geschichte im Allgemeinen schliessen sich ein Paar andere an, welche die Geschichte eines einzelnen Landestheiles von Kypros, und zwar von Amathus, lieferten.

Eratosthenes aus Kyrene. Hesychios erwähnt zwei Mal seiner, unter 'Ροίκου κοινοπομπία, und ebenso unter 'Αφρόδινος. In der ersten der genannten Stellen wird uns das neunte Buch seiner Geschichte von Amathus genannt, woraus sich auf ein umfangreiches Werk schliessen lässt. Eben dies Buch nennt auch Suidas, wo er von demselben Gegenstande redet. Die Nachrichten, welche Strabon, Plinius und Andere aus Eratosthenes über Kypros mittheilen, scheinen aus diesem Buche genommen zu sein.

πρεάπας έστορίας συνάψας Πλείσθένην φησί, μεθ ου είς Κύπρον άφιχθαι τον Αλέξανθρον.

<sup>18)</sup> Wir lernen ihn kennen durch Fulgentius im Mythologikon 1, 2. Nam et Theopompus in Cypriace carmine et Hellanicus in Dios polytychia, quam descripsit, ait Junonem ab Jove vinctam catenis aureis, et degravatam incudibus forreis.

Paion, ein geborner Amathusier. Er schrieb die Geschichte seiner Vaterstadt, wie Plutarch im Leben des Theseus '') erwähnt. Er muss aus dem Zeitalter der Ptolemaier sein, weil er den Makedonischen Monatsnamen Gorpiaion kennt, und darnach rechnet.

## Zweites Kapitel.

Die verschiedenen Namen von Kypros.

Es ist ganz allgemein, dass uns im Alterthum Länder unter verschiedenen Namen genannt werden. Wenn diese auch nicht in der eigentlich historischen Zeit üblich waren, wo immer nur einer gilt, ausgenommen, dass verschiedene Völker ein Land auf ihre Weise benennen, so wird ihr Gebrauch doch theils für eine vorgeschichtliche Zeit ausgesagt, theils waren sie für die Dichter willkommen und gäng und gebe bei ihnen. Solche haben entweder einen mythologischen Grund, oder sie verdanken der natürlichen Beschaffenheit des Landes ihren Ursprung, welche die Sage nicht selten wieder für mythische Erzählungen benutzt. An diesen Benennungen ist Kypros so reichhaltig, wie selten ein anderes Land. Zwei historische Namen führte das Land, mit dem wir uns beschäftigen, Kittim und Kypros; die anderen, welche wir dichterische nennen wollen, waren folgende: "Aeria, Aerosa, Akamantis, Amathusia, Aphrodisia, Aspelia, Collinia, Kerastis, Kryptos, Meinis, Ophiusa, Makaria, Paphos, Sphekeia, Tharsis.

Die Phöniker waren die ältesten Bewohner des Landes; von ihnen geht daher auch der älteste Name

<sup>19)</sup> Plutarch Theseus Kap. 20.

des Volkes Kittim aus. Die Kittier oder Kittier der Bibel sollen nach Einigen in Italien, Makedonien und auf Kypres gewohnt haben; es ist aber schon von Andern, namentlich den Auslegern der Bibel neuerer Zeit, bewiesen, dass nur von Kypros sich der Name Kittim mit Sicherheit behaupten lässt, und dass er auf andere Inseln und Küstenländer nur von hier aus übertragen wurde. Josephos 1) selbst giebt uns hierüber vollständigen Ausschluss, indem er sagt, bei der Theilung der Erde unter Noahs Nachkommen sei Kypros dem Kittim, dem Sohn des Javan und Enkel des Noah zugefallen und nach ihm benannt. Der Ort Kition lege noch Zeugniss dafür, ab; denn so hätten die Grieehen den Namen umgeformt, die Hebräer hätten aber dann den Namen Kittim auch auf andere Inseln und Küstenländer angewandt. Damit stimmt Epiphanios, 2)

<sup>1)</sup> Josephos Jüdische Geschichte 1, 7. Χίθιμος δὲ Χεδιμὰ τὴν νῆσον ἐσχεν. Κύπρος αιξη νῦν καλεῖται καὶ ἐπ αὐτῆς νῆσοι
ακτάσαι, καὶ κὰ πλείοι τῶν παρα θάλασσαν, Χεθὶμ ὑπ' Εβραίων ὀνομάζεται: μαρχὸς δὲ μου ποῦ λόχου μία τῶν ἐν Κύπρου πόλεων ἰσχυράσασα τὴν προσηγορίαν φυλάξαι, Κίπον γὰρ ὑπὸ τῶν ἐξελληνισάντων αὐτὴ
καλεῖται, μὴ δ'οὐτως διαφυγοῦσα τοῦ Χεθίμου τὸ ὄνομα. Synkellos
Chronogr. S. 92. Bonn: Ausg. Εἰσὶ δὲ καὶ Κύπροιοι ἐκ τῶν Κιπαίων;
er reclinet nämlich noch andre dahin. Kyrill zu Jesaias 5,23.
Hieronymos Schriften 3, S. 193. Eusebius im Onomastikon
Χετακίμ, γῆ Χετακίμ ἡ Κύπρος. Die Makedonier hiessen öfters
Kitier; so in der Bibel, und bei den Chronographen. Cramers
Anekd. 4, 239. Μακεδόνων τῶν πάλαι Κιπέων.

<sup>2)</sup> Epiphanios adversus hacreses 1, 30. Havi de diplór tour, ou Khuor i Kunglar viñtoc malsitus: Kluss yào Kúngsos zai Bidos. Lesaias sagt zum Yolke: Du wirst zu den Kittiern gehen, aber auch dort keine Ruhe finden. Hier ist Kypros unter Kittion zu verstehen; aber im Buche der Makkabäer 1, 1. ist der Ausdruck von Makedonien verstanden, wenn gesagt wird: aus dem Lande Kittion zieht Alexander aus. Vgl. Theodoret z. Jerem. 2, 10. Ezechiel 27, 6. Daniel 11, 30. Num. 24, 24. 1 Makkab. 8, 5.

welcher mit kyprischen Verhältnissen sehr genau bekannt sein musste, und es als eine bekannte Sache
anführt, dass Kition das Eiland der Kyprier
sei. Bestätigungen dieser Aussagen finden sich auch
noch sonst bei Chronographen und Kirchenschriftstellern. Ueber die Schreibung des Namens im Griechischen bemerken wir nur noch, dass das doppelte e
sich meistens verloren hat, in den Handschriften für
Kirior bei Strabon und Thukydides sich auch Kirior
und Kirior findet; letzteres namentlich in der Septuaginta gebräuchlich ist. Die Einwohner heissen in der
Regel Kirieis, seltner Kiriosio und Kiriosio. Die Form
Kirieis wird von Grammatikern mit Jener von Miesis
und Egergieis verglichen. 2 2)

Nach solchen Zeugnissen steht es fest, dass das Land in den ältesten Zeiten Kittim geheissen habe, und von Seiten der Phöniker wird es immer so genannt sein. Im Griechischen kennen wir keinen andern geschichtlich gültigen Namen als Kypros. Dies ist von Homer und Hesiod an durch alle Zeiten der eigentliche Name des Landes, und noch gegenwärtig in der neuern Form Kibris die Benennung desseiben. Auch dieser Name ist aus dem Hebräischen herzuleiten, und zwar von Kopher, wofür die Griechen Kúneos sagten. Hiemit bezeichnete man einen Strauch, dessen Blüthen und Früchte zu mancherlei Oelen und Salben verarbeitet wurden, und in den frühsten Zeiten, wie noch heutiges Tuges bei den Völkern des Ostens einen beliebten Luxusartikel bildeten. Diesen Strauch oder diese Blume müssen die Griechen auf diesem Eilande zuerst kennen gelernt und hauptsächlich von dorther bezegen baben, so dass sie dam Lande selbst Lappinger vill inschier auf Grant 11, 12 E

<sup>2</sup>a) Cramer Anekd. 2, 296.

seine Benennung danach geben konnten, ähnlich wie Rhodos von den Rosen, Susa von den Lilien seinen Namen führte. Man darf dabei aber nicht etwa glauben, dass die Phöniker ebenfalls das Land Kopher genannt hätten, denn ihre Benennung war Kittim. Sie hätten dazu gar keinen Grund gehabt, da sie dies Gewächs aus dem eigenen Lande selbst, aus Arabien und Aegypten her kannten, und in diesen Gegenden wächst es noch schöner als auf Kypros. Anders war es mit den Griechen.

Diese Herleitung des Namens von der genannten Pflanze war auch schon unter den Alten selbst bekannt, wie Stephanos von Byzanz und Eustathios bezeugen. Daneben hatte man aber auch die gewöhnliche mythische Ableitung des Namens eines Landes von einer bedeutenden Person aus der Sagengeschichte. Man erzählte sich, das Land sei nach der Tochter des Königs Kinyras, welche Kypros geheissen, benannt worden. Andere geben einen Sohn des Kinyras dieses Namens an, und dies in sofern mit Unrecht, als Kypros immer nur ein weiblicher Name sein konnte, wie er auch sich noch später, namentlich in der Familie des Herodes findet, dessen Mutter und Tochter den Namen Kypros führten, bowie die Frau

<sup>3)</sup> Kύπρος . . . η ἀπὸ τοῦ φυομένου ἄνθους κύπρου. Eustathios zu Dionysios Perieg. . . . η ἀπὸ ἄνθους ἐκεῦ πολλοῦ φυομένου κύπρου.

<sup>4)</sup> Steph. u. Eustath. a. a. O. Philostephanos bei Konstant. Porphyr. de them. 1, 15.

<sup>5)</sup> So heisst die Mutter des Herodes gewöhnlich. Im Chronikon Paschale S. (189 u. 191) 358 u. 362 heisst sie Kypris. Ebenso bei Georg Kedrenos. Bei Eusebios demonstr. evang. 8, 1. Kyprine und in der præep. ev. einmal Kypria. Im Uebrigen vgl. Josephos Jüd. Gesch. 14, 12. 18, 17. und sonst der weibliche Name Kypros.

des Agrippa. Herodes baute auch über Jericho eine prachtvolle Burg Kypros, den Seinigen zu Ehren wahrscheinlich so genannt. Solche Herleitungen von mythischen Personen erklären aber einen Namen noch nicht, und deshalb sahen sich spätere griechische Grammatiker und Lexikographen nach einer griechischen Deutung des Namens um. Das grosse Etymologikon, Phavorinos und das Lexicon des Photios berichten. Kypros sei herzuleiten naga zd zvogógov καὶ λιπαράν γῆν ἔχων, wobei nicht erst aufmerksam darauf gemacht zu werden braucht, wie schlecht diese Ableitung ist. Zonaras ') will den Namen von der Göttin Kypris herleiten, dem wieder noch schlechtere Etymologieen zu Grunde liegen. Nicht minder wie jenes, ist auch dies nur eine blosse Uebertragung, keine Herleitung des Namens, wenn das Land seinen Namen von einer so benannten Stadt 1) daselbst erhalten haben sollte.

Der allgemein übliche Volksname ist Κύπριος, seltener Κυπριαχός und Κυπρίτης, davon das weibliche Κυπρίτις; auch Κυπριεύς kommt vor, und einmal entsinnen wir uns auch den Plural Κυπρείς gelesen zu haben. ') Nach Stephanos v. B. scheint von der Bewohnerschaft des Nileilandes Κύπρος, ausschliesslich die Form Κυπρίτης gebraucht worden zu sein. Ein ander Mal, bei Georg Kedrenos, ') kommt die Form Κύπρινος als Volks-

<sup>6)</sup> Zonaras Annalen 1, 8.

<sup>7)</sup> Isidor. Orig. 14, 6. Cyprus insula a civitate, Cypro, quae in ea est, nomen accepit. Ipsa est et Paphos Veneri consecrata in Carpathio mari, vicina Austro, famosa quondam divitiis et maxime aeris: ibi enim prima hujus metalli inventio.

<sup>8)</sup> Der Scholiast z. Ilias 15, 262,

<sup>9)</sup> Georg Kedrenos S. (441) 772 Bonn. Ausg. καὶ γὰρ τὴν Κυπρίνων νῆσον ἀλόγως μετοικίσαι ἐσπάυθασευ (Ἰουστινιανός).

name der Kyprier vor, welche sich sonst nur als Adjectiv, und namentlich als Κύπρινον, verstanden ελαιον oder μόρον, kyprisches Oel, findet. Der Name des Fisches κυκρίνος, einer Karpfenart, schreibt sich wahrscheinlich auch daher. Das gewöhnliche Adjectiv lautet κύπριος und κυπριακός, einmal auch κυπρικός. Νοηί nos 11) hat einige Male die Adjectivform κυπριάς. Die Form κυπρίδιος ist von der Göttin Κύπρις, Κύπρισος herzuleiten, und bedeutet das zur Kypris, zur Liebe gehörige, zärtlich. Nur einmal scheint Nonnes diese Form auch vom Lande gebrancht zu haben. 12)

Wir kommen hierauf zu den übrigen Namen des Landes, welche wir die dichterischen nannten, weil sie vermöge ihrer Entstehung und Beschaffenheit nur von Dichtern gebraucht werden konnten und nur mit besonderer Freiheit von den Prosaikern. Wie schon bemerkt ist, fassen sie alle eine Seite der natürlichen Beschaffenheit des Landes auf, oder sie haben einen mythischen Ursprung:

Aeria. Dieser Name ist, wie er sich schon ankündigt, von der Luft hergenommen, und von manchen Inseln und Küstenländern gebraucht. So führten Thesos, Kreta, Sizilien, Libyen und Aegypten diesen Namen. Hesychios hat ihn uns von Kypros aufbewahrt, und des Tacitus. Mitthellung lässt vermuthen, dass von ihm wieder ein Heros Aerias hergeleitet wurde. Noch die heutigen Reisenden bemerken, dass sich Kypros von ferne immer in dichte Nebelluft gehüllt neige, nur der Olymposberg rage heiter und frei harvur.

Aerosa. Unter diesem Namen wurde Kypros laut

<sup>10)</sup> Bei Harpokration unter Zoloi. : de com com com

<sup>11)</sup> Nonnos Dionysiaka 13, 632. 14, 194. 247 237.

<sup>12)</sup> Nonnos 16, 277. zonotelioi čerepio. 1 2 1 10 10 2

<sup>13)</sup> Tacitus Geschichtsbücher 2, 3.

Festus von den Römern bezeichnet, welcher so viel heisst, als die erzreiche. Die Erze waren der vorzüglichste Reichthum des Landes, und sein bedeutendster Ausfuhrartikel, den auch die Römer und der ganze Westen von dorther in grossen Massen bezogen.

Akamantis, d. h. das Akamantische Land. Der Heros Akamas, Sohn des Theseus, ist einer der mythischen Kolonieführer attischer Völker nach Kypros, und steht dadurch in mehreren Beziehungen zum Lande. Auch ein Berg und Vorgebirge führen von ihm den Namen. Bei den griechischen Siedlungen auf Kypros kommen wir auf diesen Namen zurück. Dass das Land den Namen Akamantis führte, berichtet Plinius 14) aus Philonides; Stephanos v. B. bemerkt nur, dass Aphrodite Akamantis heisse.

Amathusia 15) und Aphrodisia besagen ungefähr dasselbe, indem durch beide Kypros als das Land der Aphrodite, deren gewöhnlicher Beiname Amathusia nach der Stadt Amathus, war, bezeichnet wird.

Aspelia. Diesen Namen führt Plinius a. a. O. ebenfalls aus Xenagoras, dem Versasser kyprischer Geschichte, an. Dieser Name, dessen Sinn den Auslegern bisher grosse Schwierigkeiten erregte, erklärt sich am einfachsten als ursprünglich semitisch. Es ist das Phönikische 779WN, locus depressus, von der Meeresniederung gesagt. So hiess auch die Philistäische Meeresniederung in Palästina 79W7, Σεφήλα 161) und das alte Hispalis führte unstreitig seinen Namen ebendaher (vgl. das Arabische as bilia, Se villa). 16 b)

<sup>14)</sup> Plinius Naturgeschichte 5, 35.

<sup>15)</sup> Stephanos v. B. u. Plinius a. a. O.

<sup>15</sup>a) 1 Makkab. 12, 38.

<sup>15</sup>b) Bochart. Canaan S. 668. Gesenius Monum. S. 423.

Colinia, nach Astynomos laut Phinius a. a. O. Man denkt beim lateinischen Klange dieses Namens zunächst an die Bedeutung Hügelland, und eine solche würde für Kypros sehr gut passen, wie denn auch Orpheus und andere ihr den Namen ἀπείνη geben. Allein wir wissen hier nicht, ob Plinius, den so oft Unkenntniss und Leichtfertigkeit irre leiten, einen griechischen Namen hat übersezen wollen, und dann wäre die Form wenigstens ungewöhnlich, oder ob er einen ähnlich lautenden griechischen Namen, wie z. B. eine Form von κολώνη, in der Bedeutung Hügel, vor sich hatte.

Kerastis. Dieser Name kommt in mehreren eigentlich adjektivischen Formen vor: Κεραστίς, Κεράστεια, Κεραστία, Κεραστίας bei Stephanos v. B. und Hesych. Xenagoras hatte in seiner kyprischen Geschichte über diesen Namen Auskunft gegeben, und Dichter wie Lykophron und Nonnos bedienen sich seiner noch. Von prosaischen Schriftstellern sucht nur Johannes Laurentius von Lydien 1. diese Benennung von Kypros hervor, wozu er in seiner Eigenschaft sehr wenig berechtigt war. Der Ursprung dieses Namens liegt entweder in den vielen Vorgebirgen des Landes, oder den zahlreichen Höhen der Insel, welche wie Spizen, κέρατα, hervorragen. Diese Erklärung findet sich schon bei den Alten, 17) namentlich bei Xe-

Diese Mittheilung verdanke ich meinem Freunde, dem Professor Haevernick.

<sup>16)</sup> Johann. Laur. der Lydier. Ueber die Behörden im röm. Staat 2, 29. ἀφορίσας (der Kaiser Justin) αὐτῷ (dem Statthalter von Szythien) ἐπαρχίας τρεῖς τὰς πασῶν ἐγγὸς εδπορωτάτας Κεραστίσα τὴν καθ'ἡμᾶς Κύπρον, ἀπὸ Κυπρίδος κατὰ τὸν μῦθον τιμηθώσης ἐν αὐτῷ μεταβαλοῦσαν τὴν προςηγορίαν.

<sup>17)</sup> Steph. v. B. izaleito di zai Keçastis and voi nollà azqu

nagoras, der für uns immer ein wichtiger Gewährsmann sein muss. Schon die Alten erwähnen der vielen Berge, so wie der felsigen Gestade des Landes und neuere Reisende sprechen ebenfalls von den vielgipflichen niedrigen Bergen, welche dem Beschauer einen eigenthümlichen Anblikk gewähren; und so hätte denn dieselbe Erscheinung Veranlassung zu dem Namen Kerastis gegeben, welche wahrscheinlich dem Namen Colinia bei Plinius aus Astynomos zu Grunde lag. Man würde auch vermuthen können, dass Plinius nur den Namen Kerastis hätte übersezen wollen, wenn er nicht diesen ebenfalls anführte, und zwar, wie die übrigen Berichterstatter hierüber, aus Xenagoras. Namen wie Kerastis, und der oben genannte Name Aeria, so wie der folgende Kryptos, mochten sich namentlich leicht bei den Seefahrenden ausbilden, welchen das vor ihnen liegende Land gleichsam als ein gehörntes oder nebelhaftes oder verborgenes erschien; aber hatte man erst den Namen, so bemächtigte sich auch bald die Sage seiner zu mythischen Erzählungen. Hier schuf die Sage ein Volk gehörnter Menschen, welches in der Urzeit Kypros bewohnt und dem Lande seinen Namen Kerastis gegeben haben sollte. Ovid 16) und Nonnos 19), welche

έχειν, καὶ Κεραστιάς. Xenagoras beim Schol. z. Lykophron 447. ἐκαλεῖτο δὲ Κεραστίς, ὡς Εεναγόρας, ἐν τῷ περὶ νήσων λέγει, διὰ τὸ ἔχειν πολλὰς ἐξοχὰς, ἃς κέρατα καλοῦσιν. Vgl. unten die Beschaffenheit des Landes, und über den Namen, ausser Lykophron a. a. O. selbst, das grosse Etymologikon. Eustath. zu Dion s. Per. 508. Nonnos 13, 441.

<sup>18)</sup> Ovid. Metam. 10. 222.

Atque illos gemino quondam quibus aspera cornu Frons erat, unde etiam nomen traxere Cerastae.

<sup>19)</sup> Nonnos Dionys. 5, 614.

der Sage von diesem Fabelvolke auf Kypros erwähnen, schöpften dabei aus kyprischen Quellen und aus dem oben als Verfasser kyprischer Geschichte genannten Menander theilt der Scholiast zum Lykophron die Erzählung mit. Sagen von gehörnten Schlangen kommen in den Erzählungen der Völker oft vor, und da die Hornschlange, welche auf Kypros wie an andern Orten vorkommt, denselben Namen zeqáorns führt, so haben Fabeln von ihr vielleicht noch die Fabeln von den gehörnten Menschen begünstigt.

Kryptos. Dieser Name αρυπτός, welchen Steph. v. B. aus Astynomos mittheilt, hat den Gelehrten, welche sich von der Geschichte durchaus lossagen, und auf Kypros Alles, und vollkommen Alles, hebräisiren wollen, wie z. B. Hamaker, sehr viel zu schaffen gemacht. Ohne befürchten zu müssen, dass wir uns den Vorwurf der Leichtsertigkeit zuziehen, glaube ich, können wir alle jene Kuriositäten, um Einfälle nicht stärker zu bezeichnen, auch hier übergehen, indem wir uns kurz fassen, den Namen für unverdorben halten und nach Ursprung und Beschaffenheit für griechisch erklären, zu seiner Erläuterung aber die nächste und natürlichste Deutung wählen. Κουπτός heisst die verborgene, und bereits ältere, 20) wie die neuern Reisenden alle theilen die Wahrnehmung mit, dass Kypros sich nicht selten dem Auge lange verberge, indem über den Hügeln oft sehr viel Nebel liege. 21)

Εθεν ἀεξιτόχοιο χεραστίδος ἔνδυθι Κύπρου σηρων εθχεράων διδυμόχροος ηνθεε φύιλη.

<sup>20)</sup> Αστύνομός φησι Κρύπτον κεκλησθαι διά το κρύπτεσθαι πολλάκις ύπο της θαλάσσης. Vgl. Eustath. a. a. O.

<sup>21)</sup> J. v. Hammer-Purgstall, welcher in seiner Geschichte des Osmanischen Reiches Bd. 3 S. 568 eine Uebersicht der früheren Geschichte von Kypros giebt, sagt, sie habe Kryptos ge-

Es hat also dieser Name Kryptos in derselben Erscheinung, wie die obengenannte Benennung Aeria seinen Grund.

Makaria. Die Glükkselige '') hiess diese lasel wegen der Fülle des Segens und der Lebensgenüsse, welche sie ihren Bewohnern spendete, die deshalb auch die glükkseligsten Inselbewohner hiessen.

Meïonis. Diesen Namen Μηϊονίς führte Kypros nach Stephanos v. B., bekannter ist er aber als eine Benennung von Lydien. Von der frühesten Zeit an stand das Eiland mit den kleinasiatischen Küstenländern in enger Verbindung, und viele Einflüsse von dorther auf Kypros sind vorhanden. Von Lydien her ist denn auch dieser Name nach Kypros ohne Zweifel gekommen. Hesychios giebt noch den Kypriern den Namen Μίονες, Μείονες, und dieser fällt wieder mit dem der Lydier Μήονες, Μήονες zusammen.

Ophiusa. Diesen Namen der schlangenreichen <sup>23</sup>) theilte Kypros mit vielen andern Ländern, namentlich mit Rhodos und Chios. Wie der Name Kerastis, so hatte auch Ophiusa oder Ophiodes Veranlassung zu einer etymologischen Fabel gegeben. Es

heissen von verborgenen unterirdischen Gängen. Ich weiss nicht, ob und auf welche Ueberlieferung sich diese Erklärung stützt. Von unterirdischen Gängen kenne ich nur die beiden, zu Amathus, und von den heiligen Gärten nach Paphos, diese scheinen mir aber nicht einmal eine geeignete Veranlassung zu einer solchen Benennung haben abgeben zu können. Wenn die kyprische Gebirgsbeschaffenheit der kretischen ähnlich gewesen wäre, so hätte der Name Kryptos möglicher Weise von unterirdischen Gängen hergeleitet werden können.

<sup>22)</sup> Plinius a. a. O. aus Xenagoras. Meletios in seiner Geographie sagt: Μαχαρία διὰ τὴ εὐκρασίαν καὶ εὐφορίαν τοῦ τόπου.

<sup>23)</sup> Parthenios Erotika Kap. 11. aus einem Gedicht des Nikainetos — φεύγων ὀφιώθεα Κύπρον.

Ovids Metamorph. 11, 229. — ophiusa arva von Kypros.

sollten in frühster Zeit auf Kypros schlangengeborne Menschen gehaust haben, welche gegen alles Gift gefeit gewesen. Plinius 24) widmet den Erzählungen von wunderbaren und unnatürlichen Neigungen und Bildungen mancher Arten Menschen ein langes Kapitel, und stellt die kyprischen Schlangenmenschen mit den Psyllen und Marsen zusammen. Er erzählt, einst sei aus einer solchen Familie entsprossen ein Gesandter Namens Euagon nach Rom gekommen, und die Konsuln hätten ihn in ein Gefäss mit Schlangen geworfen, um zu erfahren, wie diese Thiere ihn aufnehmen würden. Da hätte sich denn das Wunder gezeigt: sie hätten ihn nur ringsum belekkt und ganz unversehrt gelassen. Er sezt hinzu, ein Zeichen dieser Familie sei ein starker Geruch zu Frühlingszeiten, und mit Schweiss und Speichel derselben könne man heilen. Die Sage selbst von den Schlangenmenschen auf Kypros ist gewiss sehr alt, und sehr oft kommen in Sagen der Völker Erzählungen von Schlangen vor, namentlich auch von gehörnten Schlangen, wie gerade auf Kypros, aber die Fabel von der Anwesenheit eines solchen Menschen in Rom, und dem Versuche der Konsuln mit ihm, kann nur jung sein, denn kyprische Gesandtschaften in Rom kommen nur unter den Ptolemäern vor.

Paphos. Dieser Name wird von Servius und Schriftstellern der spätern Jahrhunderte für gleichbedeutend mit dem ganzen Lande angegeben. 21)

<sup>24)</sup> Plinius 7, 1 u. 2. 28, 6.

<sup>25)</sup> Itin. Antonin. maritim. S. 526. Wesseling. Insula Cyprus sive Paphos Veneri consecrata und Aethicus über die berühmten Inseln: item Cyprus vel Paphos S. 478. Ausg. v. Leiden 1646. Servius z. Virg. Georg. 2, 64. Paphiae autem Veneriae, a Papho insula, in qua Venus colitur. Isidor de Orig.

Spekeia. Sphekeia hiess Kypros in früheren Zeiten nach Philostephanos in seiner Schrift über Kypros, wie Tzetzes zum Lykophron 26) berichtet. Dasselbe sagen Hesychios und Eustathios. Dieser Name, den auch eine Stadt auf Euböa führte, würde für Kypros so viel bedeuten als Wespenland. Woher Kypros diesen Namen führte, was die Veranlassung dazu gewesen, lässt sich nicht mehr ermitteln. Oertliche Verhältnisse, oft sehr geringfügige, Erzählungen, selbst Zufälle, können Veranlassung zu dergleichen Namen geben, die später verloren gehen, und auch entbehrt werden können. Auch kann es möglich sein, dass die Wespen auf Kypros eine ähnliche Bedeutung hatten, wie anderswo, z. B. in Ephesos und im Kulte des orgiastischen Zeus zu Kreta, die Bienen. Daher hiessen die Einwohner nach dem Etymologikon Zonzes, welche Mittheilung es aus Philostephanos Schrift über Kypros Ohne Zweisel ist hiermit der Name eines macht Volkes Aogas auf Kypros einerlei, welchen Stephanos v. B. 27) mittheilt. Er sagt zwar, man solle nicht glauben, dass "Λοφαξ ein zusammengeseztes Wort sei; es sei ein einfaches. Dennoch scheint man annehmen

<sup>14, 6.</sup> Cyprus insula a civitate Cypro, quae in ea est, nomen accepit: ipsa est et Paphos, Veneri consecrata in Carpathio mari.

<sup>26)</sup> Lykophron 447. οἱ πέντε ποῦ Σφήκειαν εἰς Κεραστίδα. Ein Cod. Palat. hat hier den Beisaz: ὡς ἀπὸ τῶν ἐκεῖσε οἰκησάντων ἀνδρῶν λεγομένων Σφηκῶν, οἱ κέρατα ἐλέγοντο ἔχειν. Man sieht, wie er beide Fabeln von Kerastis und Sphekeia zusammenwirft. Nonnos 13, 435. Stephanos v.B. u. Kypros und Σφήκεια: οὕτω καὶ ἡ Κύπρος ἐκαλεῖτο. Τὸ ἐθνικὸν Σφῆκες. Σφήκειαν δὲ Κεράστειαν τὴν Κύπρον. — Die falsche Schrift des Aristot. Ueber wunderbare Geschichten Kap. 140 zu vergì. Τοὺς ἐν Νάξφ σφῆκάς φασιν διαν φάγωσι τοῦ ἔχεως.

<sup>27)</sup> Steph. v. B. Δοφαξ, έθνος ἐποικίσαν την Κύπρον.

zu müssen, dass das  $\alpha$  in diesem Wort entweder ein eufonischer Laut, oder ursprünglich ein Artikel sei. Dass es mit Aspelia zusammenhange, scheint mir nicht glaublich.

Tarsis. Nach Afrikanos 28) führten Rhodos und Kypros diesen Namen, und Kypros konnte ihn sehr wohl tragen, denn mit Recht meinten schon die Alten 29), das Wort sei ein Nomen appellativum. Nur griffen sie in der Bedeutung Meer fehl. Richtig erklärt Hizig 30) das Wort, indem es einen harten derben Boden bezeichnete. So konnte es zunächst vom spanischen Tarschisch, Tartessos, und dem von Erzen und Metallen durchdrungenen Boden daselbst stehen, dann aber auch auf ähnliche Gegenden übertragen werden. Von Kypros indess scheint diese Benennung mur selten gebraucht zu sein, indem es sich unsers Wissens nur bei dem genannten Schriftsteller allein findet. 30 2)

Schliesslich müssen wir hier noch eines Namens erwähnen, den Kypros zur Zeit Kaiser Justinians erhielt, und eine Zeit lang in der Beamtensprache führte. Justinian nämlich nannte das Eiland, um seine Gemahlin, welche daher gebürtig war, dadurch zu ehren, die zweite Justinian a, δευτέρα Ιουστινιάνη. 31)

<sup>28)</sup> Afrikanos bei Synkellos Chronogr. S. 202. Bonner Ausg. S. 380.

<sup>29)</sup> Septuag. Chald. Hier. u. A. a.

<sup>30)</sup> Zum Jesaias S. 284.

<sup>30</sup> a) Den Namen Kaphthor bezogen einige (Theodoret, Joh. Dav. Michaelis in Specileg. 1 S. 292 ff. u. aa.) ebenfalls auf Kypros; er ist aber viel wahrscheinlicher der hebr. Name für Kreta. Vgl. Gesenius Thesaurus 3, S. 709.

<sup>31)</sup> Nikephoros. Zonaras. Miletios. Vgl. aber Notae Alemanni zu der Geheimen Geschichte des Hofes v. Prokop 8 8.378. Bonn. Ausg.

## **Drittes Kapitel.**

Lage und Beschaffenheit des Landes.

Die Insel Kypros liegt bekanntermassen im östlichsten Theile des Mittelmeeres, dem Pamphylischen Meerbusen, in der Ekke von Kilikien und Syrien. Aber wer mag die Aussage des Plinius 1) verbürgen, dass Kypros ursprünglich mit dem festen Lande von Syrien zusammengehangen habe, und von demselben losgerissen sei, wie Sizilien von Italien, Euböa von Der Form des Landes nach könnte man eher meinen, dass es von Kilikien, neben welchem es sich von Osten nach Westen lang hindelnt, abgerissen und südwärts geschoben sei. Den kleinasiatischen Gebirgszügen läuft der hauptsächlichste Gebirgsrükken von Kypres parallel. Es erstreckt sich von etwas weniger als dem funfzigsten bis zu zweiundfunfzig und einem halben Grade der Länge. Der Breite nach liegt es zwischen vierunddreiseig Grad sechsundzwanzig Minuten und fünfunddreissig Grad fünfunddreissig Minuten, 2) d. h. wenn wir vom südlichen V. G. Kurias bis zum nördlichen Krommyon rechnen. Die äusserste Spize des östlichen V. G. Dinaretum liegt noch nördlicher, bis zum sechsondereissigsten Grade hin. Strabon bestimmt die Lage des Landes durch die Abschäzung der Entfernung gewisser Orte desselben von den ihnen jedes Mal gegenüberliegenden Punkten des Fest-

<sup>1)</sup> Plinius 2, 90. Dieselbe Sage kommt auch vor, und zwar in Verbindung mit der deukalionischen Flut, bei Orpheus Argon. 1285 ff., nur steht hier Sardinien für Sizilien.

<sup>2)</sup> Der längste Tag muss ungefähr vierzehn und eine halbe Stunde betragen. Plinius sagt: longissima dies (Cypri) aequinoctialium horarum quatuordecim atque dimidiae, cum trigesima parte unius horae.

landes, und seine Bestimmungen werden wir an Ort und Stelle anführen.

Die Gestalt des Landes verglichen die Alten mit einem ausgebreiteten Rindsfelle, oder mit dem Fliesse eines Schaafes; 3) Andere fanden eine Aehnlichkeit mit der Figur eines gallischen Schildes. 4) Dem Nonnos aber scheint das Land die Gestalt eines Delfins zu haben, und dies begründet er durch eine mythische Dichtung von der Geburt der Landesgottheit Aphrodite. Als die neugeborne Aphrodite, so erzählt er '), die griechischen Gewässer durchschwommen, sei ein Delfin kühnes Sinnes durch das Meer daher geeilt, und habe das Mägdlein mit dem Rükken emporgehoben. Nun sei Nereus herzugetreten und habe mit seinem Dreizakk die Vorgebirge von Kypros umschrieben und das Land einem Delfin ähnlich abgerundet. Richtiger vergleichen wir die Form des Landes mit einem ungleichseitigen Dreiekk, dessen nördliche Seite, welche sich vom V.G. Akamas bis zum V.G. Dinaretum erstrekkt, die grösste ist; die kleinste hingegen ist die südwestliche, vom V. G. Akamas bis zum V. G. Kurias. Die dritte Seite, die südöstliche, ist der Grösse nach die mittlere und geht vom V.G. Kurias bis zum V.G. Dinaretum. Jene längste nördliche Seite läuft in der Richtung von Westen nach Osten mit einer nicht unbeträchtlichen Neigung nach Norden, 6) immer der Küste Kilikiens parallel, nach Syrien zu. Nur gegen die Mitte dieser Nordküste erhebt sich das V.G. Krommyon in gerader

<sup>3)</sup> Agathemeros Geographie 1, 5. Κύπρος βύρση τὸ σχημα δμοία, περίπλους στάδια γυχ, μηχος δὲ ακ.

<sup>4)</sup> Hygin. Fab. 276.

<sup>5)</sup> Nonnos Dionys. 12, 438 ff.

<sup>6)</sup> Strabon. 24, 670 sagt schon πρὸς Αρχτον ὁ πλοῦς ἐστιν καὶ πρὸς ἔω.

Linie weit über das übrige Land hinaus, und zwar in der Gegend, wo ihm auf dieselbe Weise von Kilikiens Küste das V. G. Anemurion entgegenläuft. Hier ist der ganze Abstand nach Strabon nur 350 Stadien, oder acht und dreiviertel Meilen, welche die genaue Entfernung zu sein scheint. Minder bestimmt lassen sich die übrigen Seiten angeben. Die südliche Seite der Insel geht anfänglich sehr schnell und schmal von Osten nach Westen, in derselben südlichen Neigung wie sie gekommen zurück, und bildet dadurch die östliche schmale Landspize; dann eilt sie mehr gerade nach dem Süden bis zum V. G. Pedalion; von hier aber wendet sie sich wieder südwestlich bis zum V.G. Kuriasin, giebt hier, dem nördlichen V.G. Krommyon gegenüber, dem Lande die grösste Breite, und nimmt die von Westen, dem V. G. Akamas, kommende Seite auf. Auf der westlichen Hälfte hat demnach die Insel bei weitem die grössere Masse Land, und die östlichste, stark nach Norden zu laufende Landzunge hat theilweise nur eine Breite von dreiviertel Meilen, und wird von einem Bergrükken gebildet. Was die Lage derselben anbelangt, so lässt sich schon aus den Ersahrungen der Alten abnehmen, dass unsere Zeichnungen davon unrichtig sind, indem die nördlichste Spitze sich so weit erheben muss, bis sie Seleukia in Syrien und der Mündung des Orontes, so wie dem Berge Kasios gegenüber zu liegen kommt. Auch neuere Reisende erblickten nach Osten gewendet, die angegebene Gegend grade vor sich. 7)

Ueber die Grösse von Kypros hatten die Alten sehr falsehe Vorstellungen. Aber dies trifft nicht blos Kypros allein, sondern mehr oder weniger alle Länder.

<sup>7)</sup> Pocockes Reise ins Morgenland 2, 318.

Auch über das Verhältniss der Grösse von Kypros zu den übrigen Inseln, finden sich sehr verschiedene und unrichtige Meinungen. 3) Leider werden wir aber nicht für die Unvollkommenheiten der geographischen Angaben des Alterthums durch sichere neue Arbeiten schadlos gehalten. Für Kypros ist in dieser Hinsicht noch viel weniger gethan, als für mehrere andere Länder jener Gegenden, wie z.B. für Kreta und Rhodos. Wir besizen hier zwar die sehr werthvollen Reiseberichte von Pococke und Mariti, vor allen Hammers togographische Ansichten aus der Levante, allein eie sind nur Schilderungen des Landes uud Forschungen über einzelne Punkte, worin namentlich für die südliche Hälfte die Hammerschen Mittheilungen alles übertreffen. Geographische Untersuchungen und Messungen anzustellen, war weder ihr Zwekk noch Beruf. Demungeachtet müssen wir versuchen, mit den vorhandenen Mitteln eine geographische Darstellung des Landes zu liefern; freilich ohne Gewähr der Untrüglichkeit unserer Angaben, und in der Hoffnung, dass die Mängel derselben bald durch sichere Untersuchun-

<sup>8)</sup> Plinius rechnet Kypros zu den fünf grössten Inseln. Gewöhnlich zählen die alten Geographen die Inseln der Lage nach auf. Bei Ptolemaios ist Kypros die zehnte. Markianos Herakleota S. 30. Höschel: führt als die zehn grössten auf: Taprobana, Britanien, Chersones, Iberien, der Peloponnes, Sizilien, Sardinien, Korsika, Kreta, Kypros. Dionysios der Geograph giebt an: Sizilien, Sardinien, Korsika, Kreta, Kypros, ebenfalls weder nach Lage, noch nach Grösse, denn Kypros ist weit grösser als Korsika und Kreta. Aehnlich Skylax Sardinien, Sizilien, Kreta, Kypros. Aristot. περί κόσμου Kap. 3. Sizilien, Sardinien, Korsika, Kreta, Euböa, Kypros, Lesbos sollen die sieben grössten sein; Rhodos, welches er auslässt, muss er für kleiner als Lesbos halten. Agathemeros aber giebt der Grösse nach richtig an: Sizilien, Sardinien, Kypros, Kreta.

gen an Ort und Stelle mögen berichtigt werden. Unter den Alten folgen wir natürlich am meisten dem Strabon °), welcher auch am ausführlichsten über Kypros handelt; demnächst dem Ptolemaies, welcher nach seiner Weise einfach die Namen der Städte und Vorgebirge der Reihe nach anführt. Einzelne Nachrichten lieferten auch die kleinern Geographen. Unter den Neuern schliessen wir uns natürlich am meisten an d'Anville ¹°) und Mannert ¹¹) an, hoffen indess noch manches zu berichtigen und zu ergänzen, nach den Winken, welche uns die Alten und neuere Reisebeschreiber an die Hand geben.

Gleich bei der Angabe des Flächeninhaltes des Landes erfahren wir die Mangelhaftigkeit unserer Nachrichten. Die geographischen Handbücher geben ihn theils auf 300, theils auf 340, theils auf 400 Quadratmeilen an; die letztere Zahl findet sich bei Mannert. Wie verschieden nun auch diese Bestimmungen sind, so geht doch wenigstens das Verhältniss der Grösse dieses Landes zu den übrigen bedeutenderen Inseln des östlichen Mittelmeeres aus ihnen hervor, denn Kretz enthält 88 Quadratmeilen, Euböa 70, Rhodos 21. Die Ueberlieferungen der Alten können der Natur der Sache nach weiter nichts sein als ungefähre Abschätzungen, grösstentheils nach Tagemärschen verfertigt. Wie trügerisch dies Mittel, wie mangelhaft hiernach selbst die Entfernungen ausfallen müssen, leuchtet ein. Solche Angaben können für uns nur höchstens einen geschichtlichen Werth haben, und aus diesem Grunde theilen wir sie mit. Strabon rechnet den Umfang des

<sup>9)</sup> Strabon 14, 681 ff.

<sup>10)</sup> D'Anville: Ueber d. Geographie v. Kypros in d. Denkschriften der franz. Akad. d. Inschr. Thl. 32. S. 529. ff.

<sup>11)</sup> Mannert. Geograph. d. Alten. 6, 548 ff.

Landes, einschliesslich der Biegungen, auf 3400 Stadien, welches nach unserer Rechnung 852 Meilen sind. Die Angabe des Timosthenes bei Plinius stimmt hiermit überein; Agathemeros giebt eine halbe Meile mehr an, Isidoros aber nur 75 Meilen. Die grösste Länge, also die nördliche Seite vom V.G. Akamas bis zu den Kleidesinseln, beträgt nach Strabon für den zu Fusse Reisenden 1400 Stadien, d. h. 35 Meilen; 12) etwas weniger, nämlich 32½ Meilen, hat Artemidoros; Timosthenes hingegen 40 Meilen. D'Anville, welcher seine Messungen hauptsächlich nach Venezianischen Karten anstellt, misst in grader Linie ungefähr wie Artemidoros. Die grösste Breite findet, wie schon bemerkt worden, zwischen den beiden Vorgebirgen Krommyon und Kurias statt, und beträgt ungefähr 15 Meilen ohne die Hebungen der Fläche. Vom V. G. Krommyon bis zu den Kleidesinseln rechnet Strabon 700 Stadien, das sind 171 Meilen, aber in grader Linie wird die Entfernung über 21 Meilen betragen. Dagegen mag Strabons Angabe der Entfernung von den Kleides südlich nach dem V.G. Pedalion, welche er auf 680 Stadien, oder 17 Meilen, schätzt, etwas zu hoch sein. Die Entfernung vom V. G. Kurias bis zum V. G. Throni bestimmt er auf 500 Stadien, oder 122 Meilen. vom V. G. Kurias bis zum V. G. Akamas wird die grade Linie nach d'Anvilles Zeichnung 16 Meilen betragen, und 10 vom V. G. Akamas bis zum V. G. Krommyon.

Unter allen Inseln des Mittelmeeres nimmt Kypros in Ansehung seiner Wichtigkeit nach Sizilien die nächste Stelle ein. Auch der Grösse nach steht sie Sizi-

<sup>12)</sup> So auch Orosios 1, 2. Meletios giebt an die Länge v. K. 210 μιλων, die Breite 65, den Umfang 550.

lien am nächsten, wenn man das an Flächeninhalt etwas grössere Sardinien ausnimmt. Diese Wichtigkeit entsteht aus der Lage und den Vorzügen, mit denen die Natur das Land ausgestattet hat. Jene macht sie zur natürlichen Besizerin alles östlichen Handels, da sie durch ihre Stellung mitten zwischen den wichtigsten Küstenländern, Aegypten, Syrien, Kleinasien den Zutritt zu diesen Ländern beherrscht. Die dadurch hervorgebrachte politische Bedeutung wird noch durch den Reichthum von Erzeugnissen aller Art, namentlich durch Schiffbauholz und Erze, und durch die vielen vortrefflichen Häfen erhöht, welche die abschüssigen und felsenartigen Gestade des Landes an allen Seiten bilden. Die meisten von ihnen sind jetzt aber durch die lange Vernachlässigung unbrauchbar gewor-Die Lage sezt das Land derselben Hitze aus, wie Syrien; diese aber wird noch drükkender durch die Reihen ansehnlicher von Osten nach Westen gestreckter Berge, welche jeden Strahl der Sonne zurückstossend dem Thale zuschikken. Sie und der seichte Boden, welcher meistens auf weissen Quadersteinen liegt, verursacht zur Sommerzeit jene berüchtigte Hize, welche selbst in andern warmen Ländern so auffallend war, dass Martial 23) mit den Worten darüber klagt: Infamem nimio calore Cyprum observes, messes area cum teret crepantes et fulvi juba saeviet leonis. Aber sie brachte die Früchte der Erde zu vollkommnerer Reife, lieferte alle Erzeugnisse in reichem Uebermasse, ohne einen beträchtlichen Theil derselben, wie in andern Ländern, durch das Uebermass zu vernichten, da die überall verbreiteten Berge in den ersten Monaten des Jahres Wasser in Ueberfluss über

<sup>13)</sup> Martial 9, 92. Solinus Kap. 20 sagt v. Kypros: incitatissimus calor.

jedes durstige Feld ausgossen. Im Sommer vertrocknet zwar der grössere Theil der Waldbäche, welche ihre Quelle mehr aus dem Regen und geschmolzenem Schnee der Berge als aus dem Schosse der Erde zogen; aber dann brauchen die meisten Gewächse nicht mehr der Nahrung zum Wachsthum, sondern der Wärme zur Reife. Vor jener drückenden Hitze schützt die Bewohner der Aufenthalt in den erfrischenden Bergen; an der Küste und in den Thälern finden sie Zuslucht gegen die Kälte des Winters. Diese ist aber wieder empfindlicher, als die Lage des Landes erwarten lässt, eben der beträchtlichen Gebirge wegen, welche im Winter mit Schnee und Eis bedeckt bleiben; mehr aber noch durch die Nordwinde, 14) welche aus den hohen Gebirgen des Tauros von der gegenüberliegenden Kiste Kilikiens her die Kälte aus der ersten Hand über die Insel verbreiten. Daher bemerkt Pococke es als etwas Auffallendes gegen Syrien, Aegypten u.s.w., dass man hier genöthigt sei, sich im Winter der Wärmeseuer zu bedienen. Man heizt hier freilich, aber doch nur, wie Mariti angiebt, mit Thymian und Majoran, welches selbst das gewöhnliche Heizungsmittel der Bakköfen ist.

Die Lust wurde schon von den Alten für ungesund ausgegeben, und neuere Reisende berichten dasselbe in Betrest der Südhälste; die nördliche, so wie überhaupt die höher liegenden Gegenden, sollen gesünder sein. Als Ludwig der Neunte von Frankreich auf seinem Kreuzzuge den Winter 1248/19 in Kypros zubrachte, erzeugte die ungesunde und kalte Lust die gefährlichsten Krankheiten in seinem Heere, so dass

<sup>15)</sup> Darauf ist der Ausdruck des Orpheus zu beziehen, welcher Kypros ἢνεμόσσα nennt. Argonaut. 1290.

er allein 260 der edelsten Ritter verlor, ungeachtet ihnen die beste und reichlichste Pflege geboten war. Im Allgemeinen klagt man über die vielen Wechselfeber, und nicht selten sollen diese durch den dortigen Wein, im Fieberanfalle getrunken, vertrieben werden.

Kypros hat in den meisten Beziehungen eine ähnliche Naturbeschaffenheit, wie die übrigen Eilande des griechischen Meeres. Fast alle werden der Länge nach von einem Bergrükken durchschnitten, und diesen finden wir auch auf Kypros. Von ihm gehen die übrigen Bergreihen aus über das ganze Land, so dass es im Allgemeinen hochgelegen und gebirgig erscheint. 15) Vom Zwiebelvorgebirge Krommyon, welches, wie angegeben worden, sich aus der Mitte der pördlichen Seite des Landes steil der kilikischen Küste zu erhebt, laufen zwei Ketten von Bergen aus, die eine nach Osten bis ans Ende der Insel sich ausdehnend, wo das Auge die gegenüberliegenden Berge Kilikiens und Syriens erreicht, die andere gegen Westen und Süden einen Kreis beschreibend. Indem also die Bergkette, vom V. G. Krommyon anhebend, erst südlich geht, dann fast von der Mitte aus die beiden Räkken östlich und westlich sendet, bewirken diese eine natürliche Scheidung des Landes in zwei Hälften, in die nördliche und südliche. Etwas südlich von dem Anfangspunkt der beiden Ketten thürmt sich der Olympos, ähnlich wie der Ida in Kretas Gebirgszuge, über die niedrigeren Gebirge empor, wohin Euripides den Siz Aphroditens und der Musen verlegt. Wir werden oft Gelegenheit haben wahrzunehmen, wie die von der Heimath so weit entfernten kypri-

<sup>15)</sup> Orpheus Argon. 30 nennt es daher αλπεινή.

schen Griechen, um dort das Heimatliche recht festzuhalten, Namen und Vorstellungen, welche ihnen in Griechenland bekannt und theuer waren, auf Kypros übertrugen. So sind nicht allein die Namen der Städte, bis auf die drei phönikischen, sondern auch die der Berge, Flüsse und anderer Oertlichkeiten von dorther übertragen. Sie schusen vor allen einen Olympos, versezten ein Pierion dahin, wo die Musen wohnten und Aphrodite herrschte. 16) Strabon 17) giebt ihm die Beuennung des busenförmigen, μαστοειδής, gegenwärtig heisst er ὄφος σταυφός, Kreuzberg, monte croce. Meriti nennt eine Spize' desselben Throdos; bei Smith im Prodromus der griechischen Flora heisst ein Berg Troodos, ohne Zweisel dasselbe. 17 2.) Die Höhe des Olympos ist unbekannt. Nur so viel geben die Reisenden an, dass man von ihm aus das Meer und das ganze Land überschauen kann. Ausser diesem höchsten Mittelpunkt der Bergkette führt auch jener Berg, in welchen sich der nach Osten gestrekkte Rükken endigte, den Namen Olympos. Dieser ist besonders merkwürdig dadurch, dass hier die Bergaphrodite thronte, die azgaia, deren Tempel die Frauen weder betreten noch anschauen dursten. Mir ist es deshalb einigermassen zweiselhaft, ob nicht vielmehr hierauf, und nicht auf den Olympos in der Mitte des Landes, die angeführte Stelle des Enripides zu beziehen sei. Manches spricht allerdings dagegen, na-

<sup>16)</sup> Euripides Bakchen. Orpheus und Proklos Hymnen auf Aphrodite.

<sup>17)</sup> Vgl. auch Eustath. zur Il. 1, 18. Leipz. Ausg. S. 24., Er giebt seine Lage zwischen Kition und Amathus an.

<sup>17</sup>a) Es wäre interessant zu wissen, ob der Name alt ist; bei der mannigfachen Verbindung zwischen ionischen und kyprischen Mythen und Sagen konnte er möglicher Weise von dorther seinen Namen empfangen haben.

mentlich aber auch diess, dass in Beziehung auf den östlichen, kleineren Olympos immer nur von einer bestimmten Aphrodite gesprochen wird, nämlich der Akraia, und diese beim Euripides grade nicht gemeint scheint. Auch denkt er sich vielleicht die Lage des Olympos nicht fern von Paphos.

Wie der östliche Bergrükken, so läuft auch der westliche in eine Spize aus, und diese führte den Namen Akamas; die ganze Gegend daselbst ist hoch und waldig. Welche Berghöhe man mit dem Namen Aoos bezeichnete, ist nicht gewiss; doch nicht ganz unwahrscheinlich, dass es jene Bergreihe, oder ein einzelner-Hügel darauf war, welche, sich von dem mittlern Otympos und dem östlichen Rükken absondernd, südöstlich nach dem V. G. Pedalion läuft, wo der Idalische Bergwald ebenfalls zu suchen sein wird. Die mythischen Beziehungen des Namens Aoos werden darüber nähere Belehrung geben.

Zu beiden Seiten der grossen Bergrükken dacht sich das Land nach dem Ufer zu in vielen kleineren Hügelreihen ab, so dass das ganze Land durch diese natürliche Scheidung in viele kleinere Gebiete getheilt wird. Die User aber spalten sich in unzählige Buchten und bequeme Häfen, welche durch die grösstentheils selsigen Gestade, die sich nicht selten hoch über den Wasserspiegel erheben, und bei Stürmen sehr gefährlich sind, gebildet werden. Nur eine grosse Ebene giebt es, und diese heginnt auf der östlichen Seite des hohen Olympos, anfänglich nur schmal, dann je weiter nach Osten sich immer mehr ausbreitend, nördlich von dem östlichen Gebirgsrükken, südlich von der Hügelreihe begränzt, welche von dem Olympos nach dem V. G. Pedalion sich zieht, und auf der wir den Aoos, sowie den Idalischen Bergwald gesucht haben.

Die östliche Seite dieser dreikantigen Ebene bildet das Gestade. Von der bedeutenden Stadt, welche im Alterthum dort lag, führte die Ebene den Namen der Salaminischen, und machte hauptsächlich das Gebiet dieser Stadt aus; heute heisst sie die Ebene von Messarea. Wenn wir diese Ebene gross nennen, so verdienet sie diesen Namen nur in Beziehung auf Kypros, welches schon an und für sich keine grosse Fläche gestattet, und überdies ein Hügelland ist, das sich in mannigfaltige und bestimmte Formen ausprägt. Es gehört seiner natürlichen Beschaffenheit nach nicht mehr zum asiatischen Ländersysteme, sondern zum europäischen und kleinasiatischen. Durch die Höhenzüge ist eine solche natürliche Sonderung der verschiedenen Landestheile eingetreten, dass Pococke die Ansicht ausspricht: wenn man das Land bereise, sei es nicht schwer zu erkennen, welche Theile des Landes die Gebiete der verschiedenen neun Konigreiche ausgemacht haben müssten.

Alle Berge des Landes werden leicht in Nebel gehült; der hohe Olympos allein nicht, und mag der Nebel ringsumher auch noch so stark sein. Am Gestade liegt Larnika, und ist den Seefahrenden die freie Aussicht genommen, so dient er ihnen als sicheres Zeichen, die Rhede der Stadt zu erkennen. Da ein leichter Nebel fast immer über dem Lande zu schweben scheint, so müssen die Schiffer sehr auf ihrer Hut sein, dass sie sich nicht zu stark dem Lande nähern, und etwa bei plözlichen Windstössen, denen man dort leicht ausgesezt ist, an die jähen Klippen des zerrissenen Gestades geworfen werden. 18)

<sup>18)</sup> Vgl. Lukan Pharsal. 8, 460.

Haec ubi deseruit Pompejus littora, totos

Emensus Cypri scopulos, quibus exit in Austrum.

Was den Schiffern so oft begegnet, widerfuhr auch Richard Löwenherz, welcher vor Amathus Schiffbruch litt, und später Ludwig dem Neunten, als er von seinem Kreuzzuge heimkehrte, vor Larnika, dem alten Kition. Schon freute man sich den Olympos hell und heiter vor Augen zu haben, als sie wieder in dichten Nebel geriethen, und beträchtliche Beschädigungen erlitten; kaum waren sie dem entgangen, so wurden sie wieder vom Sturm erfasst, der sie an den Klippen zu zerschmettern drohte. 19) Schlimmer ergings noch dem Sultan Bibars im Jahre 1271, welcher durch einen plözlichen Sturm vor den Klippen des Hafens von Amathus, Limisso, seine ganze Flotte einbüsste.

An Flüssen ist das ganze Land sehr reich, wie es schon die durchweg gebirgige Beschaffenheit des Landes mit sich bringt. Die meisten verdanken dem Olympos ihre Wasser. Doch können sie nur klein sein, weil die Thäler keine Ausdehnung haben. Der grösste unter allen ist der Pedios oder Pedaios, welcher die Ebene von Salamis oder Messarea der Länge nach durchströmt, und sich zwischen dem alten Salamis und dem neuern Famagosta ins Meer ergiesst. Er kommt von der östlichen Seite des Olympos. Von der südlichen kommen der Tetios, der südlich vom V. G. Dades das Meer erreicht, und der Lykos, welcher sich westlich von Amathus ergiesst. Am nördlichen Abhange entspringt der Lapathos, den das Meer bei der gleichnamigen Stadt aufnimmt. Von den vielen kleineren Flüssen werden uns noch namentlich angeführt: bei Paphos der Bokaros, welcher dort in vielen Armen ausmündet 20); dann der

<sup>19)</sup> Wilken Geschichte der Kreuzzüge 7, 347.

<sup>20)</sup> Eurip. Bakchen 380. Ιδάρον θ', ἃν ξκατόστομοι Βωκάρου ποταμοῦ δοαὶ καρπίζουσιν ἄνομβρον.

Klarios, Satrachos oder Setrachos, und Plieus, welche beide lezteren nach dem grossen Etymologikon auf dem Aoos entspringen sollen. Das Flüsschen Aoos bei demselben Verfasser, wird mit dem Adonisflusse wol ein und derselbe sein, weil nach den Mythen jenes nur eine andere Benennung! des Adonis gewesen ist; indess führten möglicher Weise auch verschiedene Bäche verschiedene Namen des Gottes. Als zwei verschiedene Flüsschen kommen Adonis und Aoos nebst dem Lykos auf dem Festlande in Syrien Auf Kypros werden sie vom Idalischen Bergwalde, wo sie vieles an Adonis erinnerte, oder näher bezeichnet, vom Berge Aoos gekommen sein. Die grössere Anzahl dieser über das ganze Land verbreiteten Bäche vertrokknet im Sommer, im Frühling und Herbst sind sie aber durch die Ueberschwemmungen und ihre reissende Schnelligkeit nicht selten gefährlich. 21) Im Jahre 1330 zerstörte unter Hugo dem Dritten der Pedios einen Theil der Hauptstadt Nikosia. Wenn die Wolken sich an den Bergen auf Kypros brechen, so fällt öfters viele Tage hindurch ein so anhaltender Regen, dass es bisweilen schon vierzig Tage unaufhörlich geregnet haben soll.

Das Wasser, welches aus den Brunnen geschöpft wird, hat fast durchgängig einen salzigen Geschmakk, welcher von dem häufigen Salpeter in der Erde verursacht wird. Daher war das trinkbare Wasser selten, und musste durch Wasserleitungen in die entfernteren Gegenden geführt werden. Noch Justiman.

Heute heisst er deshalb auch Δυάριζος. Im Euripides pflegt Βαρ-Αάρου zu stehen, aber nach Hesychios heisst der Fluss Βείχαρος.

<sup>21)</sup> Sib yll. Orakel 4, 140. 7, 4 weissagen Verderben für Kypros durch Fluten und Ueberschweinmungen.

baute auf Kypros eine grosse Wasserleitung, nur wissen wir nicht näher zwischen welchen Orten. Ungeachtet sich in der Nähe von Larnika, Kition, der grosse Salzsee besindet, so trist man doch auch hier grade wieder das beste Wasser an, welches weit weg künstlich geleitet wird. Vielleicht gehören die dort entdekkten Sparen einer Wasserleitung der Justinianischen Zeit an. Eine mineralische Quelle sindet man nach Pococke bei dem Orte Bole, in dessen Nähe auch Ueberbleibsel einer alten Eisengrube zu sehen sind.

Neuere Reisende bemerken nichts über die vulkanische. Beschaffenheit des Landes. Es ist daher nicht zu bestimmen, welcher Berg zu den Zeiten des Titus Feuer ausgeworfen habe 23), so dass benachbarte Städte und Menschen vernichtet wurden. Die vielen Erdbeben, welche Kypros zu erleiden hatte, werden als eine auffallende Erscheinung im ganzen Alterthum erwähnt. Von früheren Zeiten besizen wir keine Nachrichten hierüber, aber von Augustus an hören wir von wiederholten sehr bedeutenden Unfällen, welche Kypros durch Erderschütterungen erleiden masste. Besonders traf immer Paphos 24) und die Umgegend dies Unglükk. Dass Augustus diese Stadt wieder aufbaute und darnach Augusta nannte, erwähnen wir näher an einem andern Örte. Die Namen der drei Städte, welche im neunten Jahre der Regierung Vespasians durch ein Erdbeben zertrümmert wurden, wer-

<sup>22)</sup> Prokop. Ueber die Bauten Justinians. In s. Schriften Theil 3, 3. Bonn. Ausg.

<sup>23)</sup> Marianus Scotus im Titus. Chron. 1. act. 4 bei Meurs. Vgl. Sibyll. Orak. 3, 395.

<sup>24)</sup> Synkellos Chronogr. S. 313. Bonn. Ausg. S. 593. Sibyll. Orak. 4, 125. 6, 450.

den nicht näher angegeben. ") Nächst Paphos hatte Salamis das Geschikk durch Erdbeben wiederholt und viel zu leiden. Das grösste fand zur Zeit des Konstantinos Chloros statt, und vielleicht noch andere in der nächstfolgenden Zeit. Wie früher Paphos, so hatte nun auch Salamis sich der Hülfe und Freigebigkeit der Kaiser zu erfreuen; es wurde wieder aufgebaut und empfing den Namen Konstantia.

## Viertes Kapitel.

Die Erzeugnisse des Landes.

Die Alten behaupteten, und vielleicht ist es auch für die neuere Zeit noch wahr, dass sich auf der bekannten Erde kein anderes Land fände, welches auf einer gleichen Ausdehnung so viele natürliche Produkte von der verschiedensten Art und gleicher Vorzüglichkeit vereint in sich fasse, als Kypros. Fruchtbarkeit stellte man es den gepriesenen ägyptischen Ländern zur Seite. ') Auch heute sind dort die Lebensmittel noch so wohlfeil, dass alle Schiffe, wetche in jene Gegenden fahren, in Kypros landen, um sich mit Lebensmitteln zu versehen, namentlich in Larnika, Kition, und Wechselhandlungen in alle Gegenden der Levante befinden sich an diesem Orte, ungeachtet das Land nicht ein Schatten dessen ist, was es sein würde, wenn man es in den Händen eines anderen Volkes als der Türken sähe, durch welche Kypros seit Jahrhunderten mehr als irgend ein anderes Land

<sup>25)</sup> Synkellos a. a. O. S. 342. Bonn. Ausg. 647. Euseb. Chron. 2. Paullus Diaconus. Orosios Geschichte 7, 9.

<sup>1)</sup> Aelians Thiergeschichte 5, 56 λέγουσι γε Κύπριοι εὖγουν οἰχεῖν χῶρον, καὶ ταῖς Αἰγυπτίων ἀρούραις τολμῶσιν ἀντικρίνειν τὰς συ ετέρας.

gebracht ist. Man muss erstaunen, welche Dinge und in welcher Masse dies Land ausführt, wenn man bedenkt, wie klein es nur in Vergleich mit andern Ländern ist, wie gering jezt das Land bevölkert, wie träge und arbeitsschen die Bewohner, wie wenig und schlecht bebaut die Felder sind, und dass wenigstens die Hälfte des Bedens gebirgig ist. Dass ein grosser Theil dieser Hemmnisse in früheren Zeiten weggefallen, versteht sich, und wann erst im ganzen Osten ein neues Leben durchgebrochen sein wird, wird es auch mit Kypros anders werden.

Plinius und andere Naturhistoriker kommen wegen der Mannigsaltigkeit der kyprischen Erzeugnisse auf kein Land so oft zu sprechen als auf diese Insel; so viele Erzeugnisse brachte sie hervor und die meisten in der Art, dass man etwas Ausgezeichnetes an ihnen zu erwähnen sand. Es ist aber nicht unsere Absieht, hier alle einzelnen Erzeugnisse durchzugehen und anzuführen, namentlich das nicht, was Mypros mit dem ganzen griechischen Himmelsstriche gemeinsen hat. Es mag genügen, wenn wir auf das Hervorstechente uns beschränken, um ein Bild des kyprischen Bedens zu erhalten, daneben aber auch das erwähnen, was den Alten aus dieser oder jener Bükksicht merkwürtlig geworden war.

Ueber den Zustand des Landes vor aller Kulter, und über die Anfänge derselben hatte Eratesthenes, wahrscheinlich in seiner Geschichte von Amathus, berichtet und gesagt, dass die ganze Insel in den frühsten Zeiten von einem Walde, hauptsächlich ohne Zweifel Zedern, bedekkt gewesen sei, so dass kein Akkerbau hätte betrieben werden können. Etwas hätte dazu die Eröffnung der Metallgruben genuzt,

indem man für die Bearbeitung des Kupfers und Silbers Holz fällen musste; dann sei der Bau und die Ausrüstung der Flotten hinzugekommen, als man Schiffe gebrauchte für Handel und Krieg. Da man aber auch so der Wälder nicht Herr werden konnte, so habe man es jedem, wer wollte und konnte, freigestellt guszuroden, und das Urbargemachte ihm zu eigen und steuerfrei überlassen. - Dieser Bericht des Eratosthenes sight nach Massregeln aus, welche ein prganisirter und schon auf einer zewissen Stufe der Bildung stehender Staat trift, um unbebaute Ländereien anzubauen und Bewohner, ins Land zu ziehen. kann hier fragen, wer denn der Besizer des Landes war, der diese Freiheiten ertheilen konnte. Wahrscheinlich schwebte ihm das Verhältniss der späteren Ansiedler, namentlich der Griechen zu den Phönikern vor, wenn man sich auch die Ansiedlung in einer etwas andern Art vor sich gegangen wird denken müssen.

Indem wir uns zu den einzelnen Erzeugnissen des Landes wenden, beginnen wir mit dem, welches das wichtigste war, dem Kupfer, und vielleicht hatte im ganzen Alterthum kein Erzeugniss irgend eines Landes eine solche Bedentung für dasselbe, als das Kupfer für Kypros. Es ist ausgemacht, dass von den unedlen Metallen das Kupfer bei allen Völkern am frühsten im Gebrauch war und allgemeine Anwendung fand, weil es am leichtesten zu finden und zu verarbeiten ist. Das Eisen und die Verarbeitung desselben gehärt immer einer späteren Periode an. Nun besassen die Griechen zwar auch auf Euböa reiche Kupfergruben: indessen waren diese erst später eröffnet als die kyprischen, wie schen daraus erhellt, dass beide erweislich durch die Phöniker eröffnet waren, diese aber auf Kypros früher als auf Euböa thätig waren. Auch

können die euböischen Gruben nie so reichhaltig als die kyprischen gewesen sein, da sie schon zu Strabons Zeit für erschöpligsten, ungeachtet von diesem Kupfer nie so viel verhraucht war als vom kyprischen, welches wegen seiner Gediegenheit and leichten Verarbeitung immer und überall den Vorzug hatte. Weil daher die Griechen in den ältsten Zeiten ausschliesslich das Kupfer von Kypros bezegen, und später immer noch in grossen Massen, so entstand die gewöhnliche griechische Benennung des Kupfers xalzdç κύποιος, und ebenso die lateinische aes cyprium, welches auch hier der eigentliche Ausdrukk für dies Metall ist. Daraus entstand dann zunächst der Gebrauch von cyprius, cuprius und cupreus für kupfern, welches sich schon bei Plinius findet, und endlich der Ausdrukk von cuprum für Kupfer. Unsere Benennung dieses Metalles ist natürlich ebendaher zu leiten. Dies ist schon Beweises genug, wie gross der Ruf des kyprischen Kupfers seiner Reinheit und Wohlseilheit wegen war, wie weit und in welcher Masse es verfahren sein muss. Zwar erlitt späterhin das Kupfer durch die Gewinnung des Oreichalkon eine Preiserniedrigung, allein das kyprische blieb unentbehrlich.

Wie man die wichtigsten Fortschritte in der Kultur eines Landes im mythischen Bewusstsein den Heroen des Volkes zuzuschreiben pflegte, so leiteten die Kyprier die Erfindung der Bearbeitung des Erzes, von ihrem Heros Kinyras her, und von ihnen sollen die Griechen diese Kunde empfangen haben. ?) Letzteres

<sup>2)</sup> Plinius 7, 57. Isidor. Origin. 14, 6. Vgl. Plin. 34. 2. Die ähnliche Erzählung des Epaphroditos bei Steph. v. B. und Aldyvos, für Eubön, ist gewiss jünger, da sie nicht so wahr ist, als die kyprische.

ist gewiss geschichtlich begründet, und dass der Grubenbetrieb auf Kypros uralt war, dagegen können nach so vielen Zeugnissen auch keine gegründeten Zweisel erhoben werden. Nur darf die angebliche erste Erfindung der Erzbearbeitung allein von dem kyprischen Kupfer gelten, welches eine besondere Art war. da man sonst die Bearbeitung des gewöhnlichen seit undenklichen Zeiten her kannte. 3) Am ergiebigsten waren die Gruben bei Tamassos, Amathus, Soli, Kurion 1) und auf dem V.G. Krommyon, in deren Nähe sich eine grosse Anzahl Werkstätten für die weitere Bereitung des Erzes befanden. Pococke berichtet, dass in der Nähe von Soli ein Berg sei, welcher dem Ansehn nach ganz aus Erz bestände, das hell und rothfarbig wäre. Nach den Wahrnehmungen der Reisenden muss das Land überhaupt unerschöpflich an Erzen sein.

Phnius hat uns das meiste über den Erzreichthum des Landes, die Beschaffenheit und Bereitung des Kupfers auf bewahrt; allein wir können nicht wissen, wie vollständig er in seinen Angaben gewesen ist, um sicher zu sein, dass wir durch ihn eine erschöpfende Belehrung über diesen wichtigen Gegenstand erhalten. Zumal ist es ihm nicht immer um Wahrheit und Zuverlässigkeit seiner Mittheilungen zu thun, und oft hält er es nicht einmal für seine Pflicht, die empfangenen Nachrichten unverfälscht wiederzugeben. Wir

<sup>3)</sup> Bekmanns Gesch. der Erfindungen 3, 382.

<sup>4)</sup> Der Verf. der aristotel. Schrift. Mirab. ausc. Nr. 43. 
σασὶ δὲ καὶ ἐν Κύπρω περὶ τὸν καλούμενον Τυβ ἡιαν χαλκὸν ὅμοιον 
γίγνεσθαι (wie in Mazedonien) κατακόψαντες γὰρ, ὡς ἔοικεν, εἰς 
μικρὰ σπείρουσεν αὐτὸν, εἴθ' ὑδάτων ἐπεγενομένων ἀυξάνεται καὶ ἐξανἐησε καὶ οὐτως συνάγεται. Es ist aber noch sehr zweifelhaft, oḥ 
hier mit Meursius Kurion für Τυβδία gelesen werden muss.

missen daher nächst ihm aus Dieskorides und Galen schöpfen, und wenn dies auch zuverlässigere Gelehrten sind, so ist doch bei ihnen wieder der Uebelstand, dass auch sie keine Metallurgen waren, und keine andere Absicht hatten, als die medizinischen Eigenschaften der Kupferprodukte darzulegen. Dem Mangel sind aber Alle ausgesezt, indem sie die Mineralien nicht anders als nach dem äussern Ansehen, dem Vaterlande und dem Gebrauche, den man davon zu machen wusste, angeben. 3)

Den grössten Werth für Kypros hatte freilich der Gewinn des gediegenen Kupfers, welches nirgends in solcher Masse und Güte als hier gefunden wurde. Die Kyprier haben aber auch schon von sehr früh an die Kunst verstanden, und sie in dem weitesten Umfange betrieben, das Kupfer aus kupferhaltigen Erzen herzustellen, wozu sie um so mehr Aufforderung hatten, als sich ihren Augen die Metalle allenthalben und in den mannigsaltigsten Gestalten darboten. Die Natur also selbst wies sie auf Grubenbetrieb und Beschäftigung mit dieser Kunst hin, welche von den gewerbthätigen Phönikiern begründet war. Nach Plinius ') gewann man das Kupfer auf Kypros besonders aus der Kadmia und aus dem Chalkitis, welches jedoch später einen geringeren Werth erhielt, nachdem man in andern Ländern ein vorzüglicheres fand. Hingegen wendet Karsten a. a. O. ein, dass die Kadmia kein Kupfererz gewesen. Es sei zu vermuthen, dass Plinius zu diesem Irrthum dadurch gelangte, dass man die natürliche Kadmia, Gallmei, zuweilen dazu

<sup>5)</sup> In Ermangelung eigner Kenntnisse halte ich mich bei diesem Gegenstande an Karsten System der Metallurgie 1, S. 72 ff.

<sup>6)</sup> Plin. 34, 2 und öfter.

anwandte, das Gaarkupfer zu verbessern, d. k. demselben die damals beliebte gelbliche Farbe zu geben, oder dem Aurichalkon ähnlicher zu machen. Das eigentliche Kupfererz war Chalkitis, geschwefeltes Kupfer. 7) Man kannte zwei Arten Kupfer, reguläres und kaldarisches; das leztere wird ausgeschmolzen und zerspringt unter dem Hammer, während das reguläre nachgiebt; deshalb nannte man es auch dehnbares, ductile, und von dieser Art war durchgängig das kyprische. Seine Geschmeidigkeit machte es besonders für die Bearbeitung von allerlei Zierrathen und Schmukksachen sehr brauchbar. Plinius sagt, dass es zu Blechen geschlagen wurde und în Ochsengalle getaucht einen guten Goldschein für Schauspielerschmukk abgebe. Mit sechs Skrupeln Gold auf die Unze-vermischt, bekam das sehr dünne Goldblech ein feuriges Ansehen, und glühte wie ein Pyrop. Nach Rom wurde jährlich eine grosse Masse ausgeführt, und namentlich die Asse, wenn auch nicht unvermischt, daraus geprägt \*); auch verwandte man es zu Münzen, deren Aussenseite von edlem Metalle war, das Innere aber von unedlem. Dann wurde es zur Bereitung des caeruleum ') gebraucht, und ausserdem laut Phnius noch zu mannigfachen Geräthschaften angewendet, wie zu Mörsern, Salbenbüchsen, Nadeln,

<sup>7)</sup> Aristoteles περὶ τὰ ζῶα ἱστοριῶν 5, 19. ἐν δὲ Κύπρω, οῦ ἡ χαλκῖτις λίθος καίεται, ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἐμβάλλοντων. Vgl. An- merk. 5.

<sup>8)</sup> Ekhel Doctr. num. Prolegom. S. 28. Vgl. Addend. z. Doctr. S. 3. Ueber des Timotheos Anwendung des kyprischen Kupfers zum Geldprägen, vgl. Poly än Strategem. 3. Timotheos.

<sup>9)</sup> Vitruv. 7, 11. et aes Cyprium limis crassis uti scobis factum mixta conspargitur. Bekmann Gesch. der Erff. 3, 209 sagt, das caeruleum Cyprium sei kupferblau gewesen.

Nigela, Schlüssela, Messera 10) u.s. w. — Das Σολοκόπος, welches Hesychios anfährt, war muthmasslich
weiter keine besondere Art Kupfer, sondern führte
nur von der Stadt Soloi auf Kypros seinen Namen.
Vielleicht verstand man darunter nur ein gediegenes
Kupfer, welches in vorzüglicher Güte bei Seli gefunden werden mochte, denn er erklärt es durch μυδραπύπος.

Die beste Kadmia, Gallmei, war die traubenförmige, foronteis. Sie ward durch die Flamme und durch das Gebläse aus den feinsten Theilen der Materie ausgetrieben und sezte sich an den innern Ofengewölben an. Galen '') bemerkt, dass die Kadmia auf Kypros auch ohne die Bereitung in den Oefen gefunden wurde, wie man grade bei seiner Anwesenheit zu Soli sehr wenig Gewinn daraus zog. Dagegen empfing er von dem dortigen Hüttenvorsteher sehr viele, die in Bergen und Hütten gefunden war, und brachte sie zu seinen Freunden nach Asien und Italien. Er versichert, dass er sich dadurch einen grossen Dank verdiente, indem die dortige Kadmia besser als irgend eine audere war, und man dies für ein grosses Geschenk hielt.

Durch die Verwitterung der Chalkitis entstanden wieder das Misy, Sory und die Melakteria, Eisen- und Kupfervitriole oder auch halbverwitterte Erze, von denen besonders die beiden ersten Arten auf Kypros sehr gesucht waren. Das kyprische Mi-

<sup>10)</sup> So musste das Opfermesser der Priester und des Pontisex secepista darans sein. Festus unter d. W. Nadeln noch bei Treb. Pollio. im Dions Claudius: fibulam auream cum acu Cyprea unam.

<sup>11)</sup> Galen De simpl. méd. 9, 3. S. 219 Kühn. Dioskor. 5, 84. S. 738 Kühn. Oribas collect. 13.

sy.13) war dem aller übrigen Orte verzuziehen, und Galen brachte auch hiervon aus den Hütten von Soli eine Menge nach Asien und Rom. Das Sory 18) stand dem ägyptischen zwar nach, war aber besser zur Heilung von Augenkrankheiten. Den Kupfervitriol, welcher bei den Griechen χαλκάνθη, χάλκανθον und χαλκανθές hiess, neant Plinius atramentum sutorium. Dioskorides beschreibt dessen Bereitung auf Kypros, und lobt besonders eine Art, welche σταλακτικόν 14), das tröpfelnde, hiess. Galen erzählt, dass sich aus dem Erze in den kyprischen Gruben, wenn man es sich selbst überlasse, Sory, Misy, Chalkitis, als der noch nicht ganz durch Verwitterung aufgeschlossene Rükkstand, und durch die Behandlung in den Oefen Kupfer, Kadmia, Pampholyx, Spodion und Diphryges darstellen lasse. Misy und Sory, bemerkt er ferner, haben mit der Chalkitis ein und dieselbe Abkunft. In den Gruben habe er Erze gesehen, die oben Misy, in der Mitte Chalkantes und unten Sory gewesen seien.

Mit dem Chalkanthon ist das xalxov av 905 15), fies aeris, Kupferoxydul, nicht zu verwechseln, welches durch Begiessen des geschmolzenen Gaarkupfers mit Wasser, oder durch Ablöschen der Gaarkupferscheiben in Wasser erhalten wird. Die sogenannte Lepis wurde auf ähnliche Weise wie die Kupferblüthe

<sup>.12)</sup> Plin. Oribas. Dioskor. 5, 116. Galen de compos. med. sec. gen. 5.

<sup>13)</sup> Plin. Dioskor. 5, 118. Plin. 34, 31 neunt das kyprische als das beste.

<sup>14)</sup> Dioskorides 5, 114. Galen.

<sup>15)</sup> Dioskor. 5, Kap. 88. Suidas sagt v. Chalkanthos: 
δύως ἐστι πηγνύμενον ἔν τοῖς κατὰ Κύπρον μετάλλοις, ἰσχυροπάτην ἔχον
στόψην, μετὰ θερμότητος οὐκ ἀγεννοδς, ἀπάντων μᾶλλον τὰς ὑγρᾶς σάρκας παραχεῦσαί τε καὶ ξηρᾶναι δυνώμενον.

ans den Kupferscheiben bereitet; man verfälschte die Blüthe damit, indem man die Schuppen, welche durch gewaltsame Hammerschläge von den Nägeln absallen, die aus den Kupferscheiben angesertigt werden, als Kupserblüthe verkauste. Man erhielt diese Gegenstände ganz besonders von den kyprischen Hütten, und gebrauchte sie vornehmlich zur Heilung von Augenkrankheiten. 16)

Ausser der Chalkitis wird uns noch ein anderes Kupfererz Pyrites '') genannt, aus welchem ebenfalls Kupfer geschmolzen wurde; der Unterschied ist aber nicht mehr anzugeben. Gewöhnlich nimmt man an, dass die Chalkitis ein reineres, weniger mit Schwefelkies verunreinigtes Kupfererz gewesen sei als der Pyrites. Er soll auch zu Akarnanien in den dortigen Kupferbergwerken gefunden worden sein.

Die Diphryge. Dies ist eigentlich nach Plinius zweimal gedörrtes Erz, von welchem es drei Arten gab, doch das metallische fand man nur auf Kypros. Man machte sie dort aus einem Schmeed, indem man es nach Plinius lehmig, lutuosum, aus dem Moraste einer Höhle daselbst holte, es an der Sonne trokknete, dann es nach und nach mit Reisig bedekkte und dörrte. Ganz mit denselben Worten berichtet hierüber Dioskorides 18), und was jener lutuosum nennt, heisst bei diesem πηλώσες. Unter der Diphryge wurde

18) Dioskorid. 5, 119. Kühn S. 744. Plin. 34, 37.

<sup>16)</sup> Dioskorides sagt 5, 89. Δεπίς θε, ή εκ των Κυπομων χαλκουργεκών ήλων πα χεια, καλουμένη θε ήλιτις, καλή φαύλη θε ή εκ τοῦ χαλκοῦ λεύκου λεπτή, καὶ ἀσθενής ὑπάρχουσα την ἀποθεκόρωνο κουμένην εκκρινοντες την παχείαν, καὶ ἔγκιδόον, καὶ ὅζους ἐπεδόρανομένου ιδυμένην.

<sup>17)</sup> Plinius 36, 30. lapis pyrites. Dioskor. 5, 143. 119ος πυρίτης. Πυρίτης είδός έστο λίθου ἀφ' οδ χαλπός μεταλλείεται · ληπτέον μέντοι χαλκοιιδή.

wahrscheinlich der Hauptsache nach der Kupferstein verstanden, obgleich man auch das geröstete Erz selbst Diphryges genannt hat. Zoweilen scheint auch der sogenannten Ofensaue der Name Diphryges beigelegt worden zu sein. Denn Galen bemerkt, dass er in der Nähe des Hüttenwerkes auf Kypros eine grosse Menge Diphryges gesehen habe, welche weggeworfen wäre, indem der Hüttenvorsteher ihm versichert habe, dass sie nicht mehr gebraucht werden könnte. Wie die Kupfererze insgesammt viel als Heilmittel angewandt wurden, so versichert Galen 19), dass die Diphryge bei bösartigen Geschwüren mit Erfolg anzuwenden sei. Sie befand sich besonders in den Bergwerken von Soli, welche dreissig Stadien, dreiviertel Meile, von der Stadt entfernt lagen.

Auf den Kupferwerken kommen ferner noch Pompholyx und Spodos vor. 20) Zwischen beiden besteht der Unterschied, dass Pompholyx durch die Wasser, Spodos ohne Wäsche dargestellt wurde. Spodos musste von den Ofenwänden abgeschabt werden, und war mit Erzfunken, zuweilen auch mit Kohlen verunreinigt. Das kyprische Spodos war das beste, und entstand bei dem gemeinschaftlichen Verschmelzen der Kadmia mit der Chalkitis. Es ist sehr leicht, wird durch die Gebläse schnell weggetrieben, fliegt zum Ofen hinaus, hängt sich an die Dekke der Hütten und unterscheidet sich von dem Russ durch die sehr weisse Farbe. Wenn diese schmuzig wird, so ist sie ein Beweis, dass sich der Ofen nicht im besten Gange

<sup>19)</sup> Galen de simpl. med. 9, 3. Thl. 12. S. 214 Kühn.

<sup>20)</sup> Plin. Orib. Collect. 13. de virt. Simpl. 2. Hippokr. de morb. mul. 1. Galen 9, 3. S. 234. Strabon 3, 163. δ χύ-πριος χαλχὸς μόνος φέρει τὴν χαθμείαν λίθον, χαὶ δ χαλθὸς, χαὶ τὸ σποθίον.

befindet, und solche Ansäze heissen Pompholyx. Indem Dioskorides 11) von der Bereitung des Pompholyx redet, giebt er auch zugleich Nachricht von der Beschassenheit der kyprischen Oesen. Wir sehen daraus, dass die Oefen im Ganzen schon dieselbe Einrichtung hatten, welche sie noch heutiges Tages haben. In einem Hause von zwei Stokkwerken wurde ein Ofen gesezt, und über demselben in dem obern Stokk ein entsprechendes Loch angebracht, welches seine Oeffnung nach oben hat. In der Wand des Hauses, an welche der Ofen stösst, war ebenfalls eine Oeffnang gelassen, welche zu der Schmelzstätte des Ofens führt, um den Blasebalg aufzunehmen. Dann hat auch der Ofen selbst eine Thür, damit der Arbeiter durch sie zum Erze gelangen und die nöthigen Dienste verrichten kann. An dies Gebäude stösst ein anderes Haus, in welchem sich der Blasebalg und der Arbeiter befindet, welcher ihn in Bewegung sezt. Demnach werden die Kohlen in den Ofen geschüttet und angezündet. Sobald dies geschehen ist, giesst der dabeistehende Arbeiter die kleingestossene Kadmia von einem oben angebrachten Gerüste in den Trichter des Ofens herab. Ein Handlanger hilft ihm dabei, und wirft so lange frische Kohlen hinzu, bis die hipeingeschüttete Masse der Kadmia geschmolzen ist. Während die Kadmia verbrannt wird, fliegen die feinern und leichtern Theile aus dem Ofen hinaus ins ohere Stokk, und sezen sich an Dach und Wände. Anfänglich haben sie die Gestalt von Blasen, später aber, wenn sie sich dichter ansezen, erhalten sie das Ansehen eines wallenen Felles. Die schweren Theile sinken nach unten. Später wirst man sie theils um den Osen herum, theils ausscrhalb um das Gebäude.

<sup>21)</sup> Diosk. 5, 85.

Auch bei Galen finden wir die Bemerkung, dass bei seiner Anwesenheit auf Kypros zufällig kein Kupferofen im Betriebe gewesen sei, dass aber der Vorsteher des Hüttenwerkes die Gefälligkeit gehabt habe, ihm die Gewinnung des Pompholyx unmittelbar aus der Kadmia zu zeigen, denn das Pompholyx, erwähnt er, würde entweder zugleich mit der künstlichen Kadmia in den Kupferösen gewonnen, oder es werde absichtlich in denselben Oesen aus der natürlichen und künstlichen Kadmia durch das Brennen derselben dargestellt.

Unter den Vermischungen, welche man mit dem Kupfer vornahm, werden uns einige genannt. Mit dem Blei erhielt man ein purpurfarbenes Metallgemisch. Mischungen dieses Kupfers benuzte man auch bei Statuen und Taseln als Verschönerungsmittel. 22) Mit Urin 23 sollte es ein gutes Loth zur Löthung des Goldes abgeben; mit der Blüthe des Assischen Steines (lapidis Assii sios) heilte es Schäden an den Brüsten. Die Aegypter psiegten es mit ihrem Silber zu vermischen.

Des Grünspans erwähnt Plinius, und Dioskorides <sup>14</sup>) spricht von zwei Arten auf Kypros, deren
eine man von dem Erze erhielt, aus welchem das
Kupfer geschmolzen wurde, indem man ihn von der
Oberfläche des Erzes abschabte, oder man bereitete ihn
aus Weisskupfer und Essig. Vom Chrysokolla <sup>24</sup>),

<sup>22)</sup> Plinius an mehreren Orten.

<sup>23)</sup> Vgl. Dioskorides 2, 99.

<sup>24)</sup> Dioskor. 2, 5. Kap. 91 u. 92. lòs ξυστὸς und lòs σχώληχος, deren jeder wieder zwei Unterarten hatte.

<sup>25)</sup> Vgl. Plin. 33, 27. Dioskor. 5, 104. Oribas 13. Bekkmann Gesch. der Erfindungen 3, 207. sagt: aber ich bin gänzlich der Meinung, dass zóavos des Theophrast, caeruleum des

einem Kupferokker, fand man auch zwei Arten auf Kypros, ein goldgelbes und ein thonartiges aus den durch Feuchtigkeit aufgelösten Kügelchen. Der kyprische Chalkosmaragd 16) war nach Plinius mit ehernen Adern durchlaufen; wahrscheinlich unser Malachit. Endlich ist der Sil, Okker, und Kyanos, blauer Kupferokker, zu nennen; lezterer war zwar auch in den Bergwerken, mehr aber noch im Ufersand zu finden. 27) Hasselquist fand bei seinen Reisen durch Kypros auch Bleiglanz und Kupferkies auf dem Olympos.

Der Eisengewinn auf Kypros stand mit dem Kupfer zwar in keinem Vergleich; allein er war doch vorhanden, und die Sage leitete die Förderung des Eisens von den Telchinen her. 20) Wie überhaupt der Betrieb jezt darnieder liegt, so werden auch die Eisenbergwerke nicht mehr gebaut. Bei Paphos und Soli, welches, wie aus dem Vorhergehenden zur Genüge zu ersehen ist, die erzhaltigste Gegend des ganzen Landes zu sein scheint, sah Pococke noch Eisenbergwerke, auch gedenkt er einer Eisengrube bei Bole, westlich von Soli, auf dem V. G. Akamas, wo zugleich eine mineralische Quelle gefunden wird, wie schon erwähnt ist.

So viel von den unedlen Metallen auf Kypros. Die edlen fehlten nicht; sie waren aber, wie in Griechenland überhaupt, mit Ausnahme von Thasos und Thrakien, nur gering, auch hier. Von den Silbergruben sprechen zwar mehrere Schriftsteller, aber

Plinius und Chrysokolle die blauen Kupfererden sind, die man gemalen und gemischt haben mag.

<sup>26)</sup> Plin. 37, 19.

<sup>27)</sup> Dioskor. 5, 106. Oribas.

<sup>28)</sup> Klemens v. Alex, Strom. 1, S. 362. Euseb. praep. evang. 8.395.

der Ertrag mag mit den taurischen nicht einmal in Vergleich gekommen sein. Vom kyprischen Golde weiss man auch schon seit vielen Jahren nichts mehr. Man fand es besonders auf dem V. G. Akamas. Lusignan sagt, die Venezianer hätten aufgehört es zu suchen, um die Begierde der Türken nach diesem Lande nicht noch mehr zu reizen.

Unter den nicht metallischen Mineralien nennen wir zuerst den Diamant. Er wird auch, noch heutiges Tages dort, namentlich in der Gegend von Baffa, Neu-Paphos, gesunden, und ist deshalb unter dem Namen des Bassischen bekannt. Pococke sagt von ihm, dass er sehr hart sei, und die Bristolschen und Kerryschen Steine weit übertreffe. Aber Kenner wollen die kyprischen Diamanten nicht für ächte gelten lassen; auch sind sie dem Plinius 29) von schlechterer Gattung, weder so hart, noch so klar als die äthiopischen, arabischen und makedonischen. Er bemerkt ferner, dass sie eine helle wässrige Farbe hätten, und sich sehr wirksam als Heilmittel anwenden liessen, aber von einem andern Diamanten zerschnitten werden könnten. Die Diamanten, welche die Alten beschreiben, sind wahrscheinlich, mit Ausnahme der Indischen, alle unächt. Gegen die kyprischen spricht noch die ganz richtige Angabe der geringeren Härte; wahrscheinlich waren es alle nur Bergkrystalle. Plinius führt auch einen dunkelbraunen Bergkrystall Morio an. Manche mögen hievon für Diamanten ausgegeben sein. Has-

<sup>29)</sup> Plinius 37, 15. — Einen sogenannten kyprischen Stein erwähnte der Dichter Achaios in Addos bei Athen. 15, 689. Er muss silber-, mindestens erzhaltig gewesen sein, denn es heisst von ihm

selquist fand viele davon auf dem Olympos, namentlich auf der Seite nach Paphos hin. Sie seien gross und klar, bezeugt er, und theilt mit, dass man sie dem Sultan gezeigt habe, und für Diamanten ausgegeben. Dieser, sehr erfreut in seinem Reiche Diamanten gefunden zu haben, habe auch sogleich Arbeiter hingesandt, und grosse Anstalten zur Gewinnung derselben gemacht. Als aber klügere Leute hingekommen, habe man die Täuschung eingesehen.

Alaun gab es auf Kypros schwarz und weiss, mit geringer Abwechselung der Farbe. Dem Alaun ähnlich und zerbrechlich war der dortige Asbest, Amiant, welcher vorzugsweise in der Gegend von Soli noch jezt gefunden wird. \*\*) Der Antit\*\*) oder die Eisenniere, auch Klapperstein, welcher dort gefunden wurde, war an Farbe dem afrikanischen gleich, doch grösser und ansehnlicher, und so weich, dass er mit den Fingern zerrieben werden konnte.

Von den Smaragden 32) behaupteten die kyprischen den ersten Rang. Ihre Eigenschaft bestand nicht in einer flüssigen, dünnen Farbe, sondern vielmehr aus einer hellen Feuchtigkeit, durch die man hindurch schauen kann, nach Art des durchsichtigen Meeres. Sie waren nämlich von schillernder Farbe, die ins Bläuliche spielt, und, wie zu vermuthen steht, unser Aquamarin. Zur Bekräftigung seiner Aussage von

<sup>30)</sup> Dioskorides 5, 145. Δίθος Άμλαντος γεννάται μέν ἐν Κύπρφ σχυπτηρία. Der Asbest ist auch wol gemeint bei Apollonios Hist. Mirab. 36. σχιστῆ ἐωχώς ὅν εξγαζόμενοι ὑφάσματα πωοῦσιν ἐξ αὐιοῦ, ὄντος ἱμαντώθους πρὸς θέαν α βληθέντα εἰς πῦρ, φλογοῦνται μὲν, λαμπρότερα δὲ ἐξέρχονται, μὴ χαταχαιόμενα. Μαriti führt einen Ort Palaiantros an, wo viel Amiant gefunden werde.

<sup>31)</sup> Plinius 36, 39.

<sup>32)</sup> Ders. 37, 17, 3.

dem scharfen Glanze dieses Steins fügt Plinius noch eine Anekdote bei. Auf einem Grabmale des Königs Hermias auf Kypros hätte man einem marmornen Löwen Augen von diesem Steine eingesezt, und diese hätten so heftige Stralen in den daneben befindlichen Fischteich geworfen, dass die Thunfische dadurch erschrekkt gesichen seien. Später habe man diese Augen mit andern vertauscht.

Der Pseudosmaragd 33), von welchem Plinius sagt, dass er halb Smaragd, halb Jaspis sei, ist nur Jaspis, der auch sonst, von Plinius sowol als von Theophrast, als ausgezeichnet auf Kypros gerühmt wird. Ausserdem führt Plinius noch den Opal 34) an, besonders eine Abart Päderos; ferner den Achat 35), wozu Solinus noch den Haimachat, Blutachat, fügt, und den Heliotrop 36), welcher aber dem äthiopischen nachstand. Gyps 37) fand sich dort sehr viel und gut; er wurde hier aus der Erde gegraben, und besonders ist des Frauenglases laut Plinius zu erwähnen. Derselbe berichtet von Talk daselbst, und neuere Reisende berichten, dass der Talk dort viele Berge bilde. Kalksteine mit Vitriol gesättigt sind dort vorhanden, und viel grauer Kalk; besonders trete dieser bei ausgetrokkneten Flüssen zum Vorschein; mancherlei Arten Marmor, besonders einer, Namens Smiusa, wird erwähnt und verschiedene Erdarten,

<sup>33)</sup> Plinius 37, 89.

<sup>34)</sup> Ders. 37, 22.

<sup>35)</sup> Ders. 37, 54. Solin Kap. 8. Dieser sagt von dem Haimachat aus, was Plin. vom Achat: vitream habet perspicuitatem. Der Haimachat wird derselbe Stein sein, welcher sonst Haimatites heisst. Diesen führt Pl. aber für Kypros nicht an.

<sup>36)</sup> Plin. 37, 60. u. Solin Kap. 30. wie immer aus jenem.

<sup>37)</sup> Plin. 36, 59.

deren sich die Maler bedienen, wurden von dorther bezogen. Endlich rühmte man, laut Plinius, noch jene Schleifsteine, welche im Alterthum allgemein unter dem Namen der Naxischen bekannt waren. Naxium hiess das Pulver, welches die alten Steinschneider statt unsers Smirgels gebrauchten, und ward aus kyprischem Schleisstein gemacht, später nahm man armenische Schleifsteine dazu. Es ist dabei nicht nöthig anzunehmen, Plinius habe sich verschrieben, und Kreta für Kypros sezen wollen, weil der naxische Stein von der Stadt Naxos auf Kreta komme. Es konnte sehr wohl der Stein auch auf Kypros gefunden werden. Er hiess aber schlechtweg der Naxische Stein, weil er vorzugsweise auf der Insel Naxos gefunden wurde. Harduin \*\*) will den Namen dadurch erklären, dass der Schiefer auf Kypros gebrochen, auf Naxos aber verarbeitet worden. Ein sonderbarer Einfall! Die Kyprier werden ihn wol ebenso gut zu verarbeiten verstanden haben. Der kyprische Schiefer konnte dort gleich in Form der Schleissteine gebracht, oder zum Gebrauch der Steinschneider in Pulver verwandelt werden. - An den Ufern finden sich Korallen.

Hieran schliessen wir die Nachrichten der Alten und Neueren über den ausserordentlichen Salzreichthum des Landes. Das kyprische Salz hatte einen allgemeinen Ruf im Alterthum, und Plinius erwähnt dessen an vielen Stellen. Die beiden Hauptorte, wo es sich fand, waren Salamis und Kition, doch mit dem Unterschiede, dass das Salaminische Seesalz \*\*) war,

<sup>38)</sup> Plinius 36, 10. Vgl. Lessings antiquarische Briefe Nr. 30.

<sup>39)</sup> Plinius 31, 7. Dioskor. 5, 125. Antigonos Hist. Mirab. 157. Hegi di the Er Ketlop open Nexayógas, öte drepublishe et allyor the yis ales eboloxoras.

während das bei Kition aus Gruben gewonnen wurde. Es befand sich dort namentlich ein sehr grosser und reichhaltiger Salzsee. Er ist noch vorhauden, wird benuzt, und die Reisenden erzählen von ihm, dass er sich jährlich mit einer Salzkruste bedekke. Das alte Kition führt daher heute den Namen Larnika, das heisst Salzgrube. Man kennt keinen Ort, welcher an Salzreichthum mit Kition zu vergleichen wäre. Daher äussert sich Saligniacus hierüber folgender Massen: \*\*) Hic, nämlich bei Kition auf Kypros, prope portum ruinosum, salinarium appellatum, per duo fere milliaria in valle diffusa, ac maris littori propinqua, singulis annis mira gignitur salis abundantia, ex aqua dulci congelata, et virtute solis decocta, quae meo judicio us ui to tius or bis sufficeret.

Das Pflanzenreich. Was bei diesem Kapitel im Allgemeinen bevorwortet ist, dass wir uns hier nur auf Allgemeinheiten beschränken könnten, um ein Bild von der für die Bewohner anderer Länder fast unglaublichen Zeugungsfähigkeit des kyprischen Bodens zu entwerfen, das muss besonders vom Pflanzenreich gelten. Wir können hier nicht in das Geschäft eines Botanikers und Naturhistorikers eingreifen; das Charakteristische, das den Alten Merkwürdige und Auffällige, oder was Bedeutung durch Geschichte und Mythe erhielt, kann hier seine Stelle finden.

Kypros heisst bei den Alten vor allem das wohlduftende, εὐωόης; und es sollen hier die kleinsten,
in nördlichen Gegenden fast ganz geruchlosen Blumen
mit würziger Kraft gefüllt sein, und andere Stauden,
wie Majoran und ähnliche, haben hier einen betäubend
starken Geruch erhalten. Dann hies Kypros das frucht-

<sup>40)</sup> Iter Hierosolym. 4, 3.

bare, reiche, blühende, wohlgefällige, verliebte, wollüstige, heilige, selige, göttliche; an Reizen der Natur, an Wollust und Anmuth des Klimas war es neben alle Länder des Ostens zu stellen, und deshalb die Freude und Lust der Liebesgöttin (1), so wie der Eroten. Ein Reisender sagt: Das reine Zauberlicht, welches der Himmel über die meisten Gegenden Griechenlands ausgiesst, erquikkt die Schöpfung auch hier, und laue Schmeichellüfte wehen Blüthen- und Fruchtgerüche dem Wanderer entgegen, über dessen Haupt sich frische Mandeln und Feigen herbiegen. Das Gras wächst in solcher Ueppigkeit dort, namentlich auf der Halbinsel Kurias, dass die Hirsche von Kilikien und Syrien hinüberschwimmen, um sich zu laben. Hyazinthen, Anëmonen, Ranunkeln, einsache und gesüllte Tazetten wachsen in eigener Psianze auf den Bergen Die Zypressenbäume sollten dem Lande den Namen gegeben haben; die Stechnelke war hier entstanden aus dem Badwasser der Aphrodite, in welchem sie sich nach dem Beilager mit Hephästos gewaschen hatte. Die Terebinthen sollten dem Orte Tremithus den Namen gegeben haben; heute findet man sie auch sehr viel bei Paphos. Sie geben einen sehr geschäzten Terpentin, welcher viel verfahren wurde. Eines der schönsten Producte ist auch die Färberröthe, welche sich besonders um Famagosta und Kition findet; dann das sogenannte Rhodiserholz, lignum Cyprium, Koloquinthen, Kali, Zitronen, Pomeranzen, Datteln. Die Zwiebeln galten für sehr stark nach Plinius, und waren auch sonst gesucht; 42) zum Essen gebrauchte man sie als

<sup>41)</sup> Eustath. zum Geogr. Dionys. 508. nennt das Land αθυρμα der Göttin.

ein breiartiges Gericht. Ein bekanntes Vorgebirge führte von ihnen den Namen. Der Knoblauch 43), den man unter dem Namen des kyprischen hatte, war der beste. Den Kohl lobt Columella. 44) Kypros soll das Vaterland des Blumenkohls sein. Von den Mandeln hatten zwar die naxischen den höchsten Ruhm, aber die kyprischen waren nicht weniger ausgezeichnet; sie waren sehr weich, mehr länglich als sonst, und an der Spize gebogen. 41) In Spanien soll dieselbe Art vorkommen. Ueppig wuchert der Kapernstrauch 46) auf Kypros, dessen Früchte theils roh, theils in Essig eingemacht sehr viel gegessen wurden, und nicht blos zum Appetit, sondern auch zur Wollust reizten. Aus den schönen Feigen 47) wurde ein Essig bereitet, der noch vortrefslicher war als der alexandrinische; und weil die kyprische Feige sehr berühmt war, so wurde sie nach andern Gegenden verpflanzt, z. B. nach Kreta. Die Frucht hatte die Grösse einer Birne; es blieben aber viele unreife daran, welche im Winter nachwuchsen. Dies geschah auch in Kilikien und einigen Gegenden Griechenlands. Theophrast sagt von dieser Feige: sie sezt die Frucht vom Stamm aus an. Ein kleiner Keim schiesst ohne Blatt wie ein Würzelchen hervor, an welchem die Frucht hangt. Der Stamm ist der Weisspappel ähnlich, das Blatt der Rüster. Sie sprosst viermal im Jahre und trägt vier-

<sup>42)</sup> Plin. 19, 32. Vgl. Lukian Hetärengespr. Nr. 11. Theophrast Pflanzengesch. 7, 4.

<sup>43)</sup> Theophrast Pflanzengesch. 7, 4. Plin. 19, 34.

<sup>44)</sup> Columella 4, 3.

<sup>45)</sup> Athen. 2, 52. u. 54. Theophrast.

<sup>46)</sup> Galen facult. anim. 2, 34.

<sup>47)</sup> Dioskor. 1, 182. Plin. 13, 15. 14, 29. §. 3. 15, 8. Theophr. Pflanzengesch. 4, 2.

mal Früchte. Das kyprische Rohr 18) soll zwölf Fuss lang geworden sein; es führte vorzugsweise den Namen δόραξ, und wurde zu ärztlichem Gebrauche verwandt. Beim Lorber 40) unterschied man im Allgemeinen zwei Arten, den delphischen und den kyprischen; dieser hatte ein mehr kurzes Blatt, welches dunkel und an den Seiten abgerundet und wie ein Ziegel geformt war. Den Kistos und die Ladanonstaude findet man hier schöner als in Arabien und Libyen. Nach Plinius '') nennen die Kyprier diese Staude, welche selbst eine Art Kistos ist, und wegen ihrer zierlichen Gestalt und Wohlgeruches wegen äusserst beliebt war, Ledon, das daraus gewonnene Pulver aber Ladanon. Beim Morgenthau sezte sich eine Feuchtigkeit an das zottige Fell der Ziegen, namentlich an den Bart. Nach dem Hervorbrechen der Sonne trokknete die Feuchtigkeit und wurde als ein Pulver abgekämmt. Nach Dioskorides war es wohlriechend, grüngelb, fettig, nicht zerreibbar und brökkelig, sondern weich. Das langhaarige Baummoos Sphagnos und der Styraxstrauch, von dem man das als Räucherwerk vielfach gebrauchte Gummiharz Styrax gewann, sprossten in unvergleichlicher Ueppikeit auf den kyprischen Auen. Dem Styrax steht ein anderes Harz Mastix zur Seite, welches man noch jezt wie früher seines Wohlgeruches wegen kaut. Ein anderes schönes Harz gewann man aus den Terebinthen. Der Wunderbaum 11), κίκι oder κρότων,

<sup>48)</sup> Eustath. z. Il. 12, 188. Plin. 24, 50. Athen. 2,62.

<sup>49)</sup> Kato. De re rust. Kap. 8. Plin. 15, 39.

<sup>50)</sup> Plin. 12, 37. Dioskor. 1, 128. Ladanum wird noch jezt sehr viel verschikkt.

<sup>51)</sup> Dioskorides 4, 161. Herodot 2, 94 nennt es σωλιχύπριον.

hiess auch viacle ringer. Blühende und wohlriechende Myrtenhaine konnten um so weniger sehlen, und ersreuten sich einer besondern Psiege, weil sie der Aphrodite geweiht waren. Den Granatapselbaum<sup>2</sup>) sollte die Göttin selbst aus Kypros geschassen und gepsianzt haben. Der Lattich war nicht blos wegen seiner Bedeutung in den Adonismythen berühmt, er wird auch von den Naturhistorikern als sehr wuchernd und gut aus Kypros erwähnt, und Columella <sup>2</sup>) sagt, dass er aus Kypros röthlich sei, von sehr leichtem und zartem Blatt; und den Sens rühmt der Komiker Eubulos. <sup>2</sup>) Die Oliven hatten einen grossen Rus, von denen die in Saklake schwimmende, eingemachte († 2002) weilen kypriern soussen Rus.

Die Fichten. Theophrast ') sagt: die Einwohner von Syrien und Phönikien gebrauchen zum Bau der Trieren die Zedern, weil sie keine Fichten haben, die Kyprier aber die Fichte, denn diese besizt die Insal sehr gut, und basser als das Festland. Wegen seines vertresslichen Schistbaumaterials ') hatte Kypros ninen ganz, besondern Ruf, und dieser Vorzug erhöht die Wichtigkeit seines Besizes für eine Seemacht noch ganz besonders. Die herrlichen Waldungen sind im Allgemeinen schon erwähnt, und eben noch die Fichten

<sup>52)</sup> Antiphanes bei Athen. 3, 84.

<sup>—</sup> Αυται δε δόαι

ώς εθγενείς την γαρ Αφρουίτην εν Κύπρου Ενθενθρον φυτεύσαι τουτό φασιν εν μόνον.

<sup>53)</sup> Columella 11, 3. Vgl. Theophr. Pflanzengesch. 7, 4, 5. Athen. 2, 28. Galen. compos. med. sec. loc. 2, 173. de euchym. et.oacoch. S. 857, Schol. Nikand. Ther. 840.

<sup>54)</sup> Athen. 1, 28. Pollux 6, 10. Eustath: Ilias 11, 638.

<sup>55)</sup> Pflanzengesch. 5, 8.

<sup>56)</sup> Selbst Tyros bezog Holz daher zum Schiffbau. Ezechiel 27, 6.

insbesondere. Dezu kom noch der vortressiche Hanf und Flachs, und Ammianus Marcellinus 17) sagt, die Kyprier seien unter allen Völkern die einzigen, welche ein Schiff in allen seinen Theilen vollständig auszurüsten im Stande seien, ohne der Aushülfe eines andern Landes zu bedürfen. Daher legte Alexander 18) ihnen als Zahlung auf: Kupfer, Werg und Segeltuch zu liefern. Was die Zedern anbetrifft, so sagt Theophrast ''), dass sie hier grösser als in Syrien and auf dem Libanon wären. Die Könige hätten sie nicht gefällt, aus Liebhaberei, und zugleich weil sie schwer wegzuschaffen seien, (áµà đì xai địa cò đuçκόμιστον είναι). Die Länge derjenigen, welche Demetrios zu seinem Elfruderer verarbeitet hatte, hetrug dreizehn Klastern, Was das Holz besonders auszeichnete, war seine bewundernswerthe Lange, und dass es eben, ohne Aeste und glatt gewesen.

Wie es auf Krets eine Platane gab, welche niemals ihre Blätter verlor und immer grün blieb, so soll
auch auf Kypros laut Theophrast ') eine ähpliche Platane gewesen sein. Von den Palmen, berichtet Theophrast '), giebt es eine ähpliche Art wie in Babylon,
deren Frucht nie reift, zoh sehr süss und angenehm
schmekkt. Der Baum trägt schon sehr früh. Es giebt
aber noch eine andere Art Palmen auf Kypros, welche
ein breiteres Blatt als gewöhnlich hat, und auch eine
grössere und eigenthümliche Frucht. Sie hat die Grösse
eines Granatapfels, und wird so frisch verzehrt, weil
sie nicht aufbewahrt und verschikkt werden könne.

<sup>57)</sup> Amm. Marc. 14, 8.

<sup>58)</sup> Curtius 9, 1.

<sup>59)</sup> Pflanzengesch. 5, 9.

<sup>60)</sup> A. a. O. 1, 15. Plinius 12, 3-5.

<sup>61)</sup> A. a. O. 2, 8. Plinius 13, 7-9.

Die Staude Kypros, welche für uns hier ein besonderes Interesse hat, ist von Theophrast, Dioskorides und Plinius beschrieben, am mangelhaftesten von Plinius. 62) Der griechische Name Kypros ist, wie schon oben bemerkt worden, aus dem hebräischen Kopher entstanden, heutiges Tages nennt man sie gewöhnlich Henna, welches Wort aus dem Arabischen hergeleitet wird; ihr botanischer Name ist Lawsonia alba. (\*) Es ist ein ungefähr mannshoher Strauch mit ziemlich dünnen, zum Theil bei vorgerükktem Alter in stechende Spizen endigenden Zweigen, und paarweis gestellten, glatten, eilanzettförmigen Blättern. Die unansehnlichen, gelblichweissen, wohlriechenden Blamen, in lokkeren Trauben an den Spizen der Zweige stehend, öffnen sich alle auf einmal und besizen einen viertheiligen Kelch, acht Staubgefässe, und eine vierfächrige, nicht saftige, vielsaamige Frucht. Von dem Ligustrum vulgare Linné's (Rheinweide), welchem der Hennastrauch oberflächlich betrachtet nicht ganz unähnlich ist, unterscheidet er sich unter andern, sehr wesentlichen Merkmalen durch die Zahl seiner Staubgefässe, acht und nicht zwei, und die aus vier freien Blättern bestehende Krone. Linné unterschied eine Lawsonia inermis und eine Lawsonia spinosa, vermuthete jedoch, beide Arten möchten wehl kaum spezisisch verschieden sein, und die Lawsonia spinosa durch Kultur wehrlos werden. Neue Beobachtungen haben gelehrt, dass die Psanze

<sup>62)</sup> Plin. 12, 51. 23, 46. Dioskor. I, 124. Schol. Nikand. Alexiph. Mariti.

<sup>63)</sup> Eine wissenschaftliche Beschreibung der Lawsonia findet man in Lacandolle Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis. Vol. 3. S. 90. u. 91. Abbildungen lieserten Rumph. herbar. Amboin. 4, Tab. 17. Lamark Illustr. gener. Tab. 296. Fig. 1.

in der Jugend wehrlos ist, im Alter aber, wenn die Zweige härter geworden, auf ähnliche Weise, wenn schon in geringerem Grade, dornig wird, wie unser Weisdorn. Dem Granatapfelbaum gleicht er auch in dieser Beziehung mehr. - Der Hennastrauch gehört zurnatürlichen Familie der Weideriche (Lythrariae oder Salicariae), die vorzugsweise wärmere Länder bewohnt. Man findet ihn gegenwärtig in Ostindien, dem Morgenlande und dem nördlichen Afrika. Neuere Botaniker vermuthen, dass das eigentliche Vaterlaud Ostindien sei, nach Afrika, Kypros u. s. w. möchte er wol erst durch Anbau gekommen sein. Dies stimmt aber nicht mit den Angaben der Alten. Dioskorides sagt, die beste Kypros wachse um Askalon und Kanopos, so auch Plinius; an Güte stand die kyprische Kypros jenen beiden Arten nach.

Blätter und Blüthe der Pflanze wurden auf mehrfache Weise verarbeitet und benuzt. Die Blätter werden frisch abgesotten, und aus ihnen ein bei den Morgenländern alter und jeziger Zeit sehr beliebtes und
wohlriechendes Schminkmittel von schöner Orangenfarbe bereitet. Die Frauen färben sich damit Nägel,
Lippen, die flachen Hände und Haare. Aus der Blüthe \*\*) bereitete man das weitverbreitete und im Alter-

<sup>64)</sup> Die Blüthe des Baumes hiess, wie die Göttin, κύπρις. Nachher wurde der Ausdrukk allgemeiner genommen, und namentlich von der Blüthe des Weins und Oels gebraucht. Man sagte für κύπρις aber auch κυπρισμός. Von diese Bedeutung des Wortes κύπρις ist wieder der Ansdrukk blühen κυπρίζω herzuleiten, zuerst von der Kypros, Wein und Oel, dann allgemeiner gebraucht. — Die neuern Griechen nennen die Blüthe χηναία. Νεορ h y to s: Κύπρη εἰδός ἰστι δένδρον ἐν Κύπρφ, καὶ ἄνθος αὐτοῦ ἰστι τὸ λεγόμενον χηναία: ἔτεροι δέ φασι τὴν σιζυφαίαν. Die Arabische Benennung ist aus χαλκάννα entstanden, Lexic. Graeco-Arab.

thum viel gepriesene Oel Kyprinon, mit mancherlei Zusäzen, namentlich Sesam und Myrrhen. 65) Die Oelbereitung wurde auf Kypros überhaupt sehr stark betrieben, da es die mannigfaltigsten, schönsten und tauglichsten Pflanzen dazu besass. Neben Terebinthenöl und Myrrhenöl stand noch in sehr hohem Rufe das Oel Oinanthinon, aus der dustreichen Psianze Oinanthe, welche auf den Bergen wild und ausserordentlich vielfältig wächst. Das kyprische Lilienöl, das Oel aus dem Majoran, Skammonium und Sampsuchum 66) und manche andern standen in hohem Ansehen. Sie besassen alle eine betäubende und schädliche Stärke, namentlich aber das Kyprinon; es wird von Dioskorides und Plinius erwähnt, dass es erhize und die Nerven erschlasse. Schon die grünen Zweige der Kyprosstaude verursachten eine angenehme Aufregung der Nerven, dass man sich beim Male damit bekränzte; und wenn man sie beim Schlasengehen ums Haupt flocht, so gewährten sie wie Krokes u. a. einen angenehmen Schlaf, da sie leichte Ausflüsse und süsse Gerüche ergiessen.

Der Ruhm des kyprischen Weines, ist wie der des kretischen, naxischen, samischen und chiischen, aus der alten wie der neuern Zeit bekannt. Plinius behauptet, dass der kyprische Weinstokk älter als ir-

galzáννα τὰ φύλλα τῆς κύπρου. Joh. Bod. von Stapel zu Theophrast Pflanzengesch. 3, 10. S. 178. ff.

<sup>65)</sup> Ein ordentliches Rezept zur Oelbereitung aus Kypros hat Dioskorides 1, 65 aufgesezt. Vgl. Plinius 23, 46. 15, 7. 13, 2. 12, 51. pretium ei in libras, X, V.

<sup>66)</sup> Plin. 21, 93. Zu seiner Zeit machte man das beste Kyprinon in Sidon. Athen. 15, 688. Aus Athen. ist ferner noch zu vergl. Lilienöl und Oinanthe 15, 689, über die Stechnelke Logvis 15, 681 aus Amerias, über die Feigen 3, 77.

gend ein anderer Baum würde, und eine solche Grösse erlangten die Reben, dass das Tempeldach der Ephesischen Artemis auf einer Leiter aus einer einzigen kyprischen Rebe bestiegen wurde. 67) Der schönste und würzigste ist der sogenannte Kommanderiewein, welcher zwischen Amathus, Paphos und dem Olympos wächst. Dieser Theil des Landes heisst nämlich die Kommanderie, von einer grossen Kommende der Johanniter und Tempelherren, welche diesen Strich an sich brachten. Alle kyprischen Weine sind roth, wenn sie aus der Presse kommen, werden aber nach fünf bis sechs Jahren gelb. Nur eine Sorte, der äusserst süsse Muskateller Wein, hat in den ersten Jahren eine weisse Farbe, wird je älter, je röther und nach Jahren dikk wie Syrup. Sein Preis ist dem Kommanderiewein gleich, wird aber lange nicht in solchem Masse gewonnen. Diese Weine sind nicht zu jeder Jahreszeit gleich schmakkhaft, der Frühling und Sommer sind für sie die vortheilhaftesten. Aelter als acht bis zehn Jahre hat man ansserhalb Landes nicht leicht kyprische Weine.

Dioskorides 68) theilt noch die Bereitung von meh-

<sup>67)</sup> Plin. 14, 2 u. 9. Zu vgl. ist: Aponius in Canticum. Prae omnibus terris insula Cyprus mirae magnitudinis botros noarum gignere fertur, cujus magnitudinis ille botrus, qui a duobus juvenibus de terra promissionis perlatus fuisse legitur (Meurs.).

<sup>68)</sup> Dioskor. 5, 32 ff. — Ueber die Flora von Kypros giebt für den Botaniker auch noch Aufschluss: Florae graecae prodromus, gesammelt von Johann Sibthorp, vorgezeichnet v. Smith. London 1806. Hiernach hat Kypros mehr eigenthümliche Pflanzen, als irgend ein anderes Land; gegen viertehalb hundert werden hier verzeichnet, welche Kypros entweder allein, oder nur mit wenigen Gegenden gemeinschaftlich besizt. Bemerkenswerth ist die öftere Uebereinstimmung der Flora von Kypros und Zakynthos.

reren künstlichen Weinen mit: dem Wein aus Aepfeln, aus der vorhin genannten Oinanthe, aus Rosen, Myrten und Terebinthen. Besonders, sagt er, gab es auf Kypros einen ausgezeichneten Palmenwein und Feigenwein, welcher κατορχίτης heisst, einige nannten ihn aber auch συχίτης, und beschreibt darauf seine Zubereitung. Ueberhaupt wurden die meisten der vorhin genannten Pflanzen zu Oelen, Weinen und Salben verarbeitet. — Unter den vielen essbaren Früchten, welche man dort zog, führen wir noch die Eicheln an. Der Ertrag des Waizens war sehr gross, besonders in den Gegenden um Amathus und Paphos. Er wurde in alten Zeiten sehr viel verfahren. Josephos 70) erzählt, dass Helena, Königin der Adiabener, bei einer Hungersnoth in Jerusalem, als sie sich zufällig dort befand, Getreide aus Alexandrien und Kypros habe holen lassen, und dass die, welche nach Kypros gesandt gewesen, auch gleich Feigen mitgebracht hätten. Das Mehl war von dunkler Farbe, und deshalb ward es in der Regel mit dem weissen Alexandrinischen vermischt; indessen soll es sonst gesucht und auch sehr schmakkhaft gewesen sein. Mariti bezeugt auch, dass der Waizen nicht allein jezt noch sehr viel verfahren werde, sondern auch viel schöner und besser als in ganz Syrien und vielen andern Orten der Levante sei. Die dunkle Farbe soll er daher bekommen, weil die Leute sich nicht die Mühe geben, ihn rein zu erhalten.

Das Thierreich. Hier können wir uns am kürzesten fassen; denn die Alten berichten hierüber wenig mehr als Kuriositäten, welche wir der Vollständigkeit wegen mittheilen wollen; auch ist es hinreichend zu

<sup>70),</sup> Josephos Jüd. Gesch. 20, 2.

wissen, dass das Thierreich hier wie überall in Griechenland und der Levante dasselbe ist. Ueberdies gleicht sich heute Alles durch Industrie und künstliche Pflege aus, so dass die Besonderheiten der einzelnen Länder gar sehr schwinden. Indessen müssen wir hier doch der grossen Taubenzucht 71) erwähnen, welche uns in der Mythologie noch einmal beschäftigen wird; serner der Feigenschnepsen, von denen vormals oft ein einziges Schiff bis auf achtzig Tausend nach Italien führte, und der Ortolanen, deren es nirgends eine so grosse Masse giebt als auf Kypros, wo sie gerupft, und in Fässer mit Gewürz gelegt werden, und so in den Handel kommen. Plinius tadelt die Binder wegen ihrer unförmlichen Hörner; auch sollten sie einen Hökker auf dem Rükken haben, wie die Indischen, nach Servius und Aristoteles. Gordian 72) führte solche in den römischen Schauspielen auf. Der vielen Schlangen ist schon oben Erwähnung gethan worden. Zu Kurion 73) soll es eine ganz besondere Art gegeben haben, der ägyptischen Aspis ähnlich. Im Winter sei ihr Biss aber nicht wirksam, wahrscheinlich weil die Kälte sie ermatte, und zu Paphos soll ein krokodillenartiges Thier geschen worden sein. 74) Nikander 75) nannte eine giftige Schlange in Kypros, Syrien und Libyen, welche bei ihm Seps heisst.

<sup>71)</sup> Wir erwähnen für jezt nur Athen. 15, 655.

<sup>72)</sup> Capitolinus Gordian 3. Tauri Cypriaci centum.

<sup>73)</sup> Aristot. mirab. auscult. 42.

<sup>74)</sup> A pollonius Hist. Mirab. 39. Αριστοτελης έν ταϊς έχλογαϊς τῶν ἀνατομῶν φησι: ὄφις ὄφθη ἐν Πάφω πόθας ἔχων δύο ὁμοίους χιροαίω προποδείλω. Von diesem spricht auch wahrscheinlich Meletios, obgleich er es an den Olymp versezt: εἰς αὐτὸ τὸ ὄφοι λέγουσι νὰ γεννᾶται καὶ Ζῶν παρόμοιον μὲν τὸν κροκόθειλον, τὸ ὁποῖοι ὑπό τῶν ἐκτοπίων Δάμιγγα καλεῖται.

<sup>75)</sup> Nikander Ther. 817. u. d. Schol.

Mariti spricht von einer Art gistiger Schlangen, welche die Griechen daselbst πούφα nennen sollen, und gelb und schwarz seien. Er versichert zugleich, dass sie nicht taub wären, wie man etwa aus dem Namen schliessen könnte, denn man verscheuche sie durch ein Geräusch. Das Wunderbare an ihnen sei, dass sie zwei Hörner auf dem Kopfe hätten. Folgende Erzählung undet sich bei Plinius. 76) Mitten im Feuer der kyprischen Schmelzösen sollte sich ein gestügeltes Thier besuden, von der Grösse einer anschnlichen Fliege. So lange es im Feuer wäre, lebe es, wena es aber durch einen zu weiten Flug hinaus gerathen wäre, stürbe es. Es hiesse Pyralis oder Pyraista. Lezteres ist auch der Name der Lichtmotte, und diese mag Veranlassung zu der Bergmannssage gegeben haben, welche sich übrigens schon bei Aristoteles 77) findet.

Die kyprischen Fischer und nach ihnen Demostratos! berichteten von einem Fische, Namens Selene, von sehr schöner Gestalt, aber nur klein, von breiter Figur und dunkler Farbe. Auf dem Rökken habe er Flossen, welche weich seien, weder hart noch rauh. Wenn er schwimmt, spannt er sie aus und bewirkt einen Halbkreis, einem halben Monde ähnlich.

Die Plage der Heuschreckenschwärme, welche seit den ältsten Zeiten her von Kypern, Acgypten, Smyrna und andern Gegenden Kleinasiens gemeldet wird, suchte auch Kypros und seine gesegneten Fluren heim. 7°) Mit den Nordwinden werden

<sup>76)</sup> Plinius 11, 42. Antigonos Hist. Mir. 84. εν Κύπρος γοῦν Χαλκίτις λίθος καίεται καὶ γίνεται θηρίον μικροῦ μείζον μυνών.

<sup>77)</sup> Aristot, περί τὰ ξῶα Ιστοριῶν 5, 19.

<sup>78)</sup> Beides bei Ailian Thiergesch. 15, 4.

<sup>79)</sup> Schol. z. Il. 21, 12. Homer sollte ein Bild von den

noch jezt regelmässig innerhalb ein Paar Jahren Heuschrekkenschwärme auf die Norduser des Landes geworfen, die dasselbe ganz und gar verheeren und Hungersnoth verursachen.

## Fünftes Kapitel.

## Die Städte.

Wie es die Beschaffenheit des Landes mit sich bringt, liegen bei weitem die meisten Städte rings an der Küste herum, und nur wenige von Bedeutung im Innern. Das Land war zu schmal und die entgegengesezten Küsten zu nahe, um ein Gedeihen mächtiger Städte in dem dazwischen liegenden Raum zuzulassen. Die neuere Hauptstadt Nikosia liegt aber in der Mitte des Landes, und dies mag zum Theil darin seinen Grund haben, dass bei dem jezigen Zustande des Landes See - und Handelsstädte wenig Werth und Bedeutung haben. Denn selbst Larnika, welches noch der einzige Hafenort ist, in welchem etwas Verkehr herrscht, befriedigt nur die wenigen heutigen Bedürsnisse des Landes; an eine Vergleichung mit den Zeiten, in welchen der Ort noch den Namen Kition führte, ist nicht zu denken. Die übrigen zahlreichen und in früheren Zeiten so mächtigen Seestädte haben ihr Andenken nur noch in traurigen Flekken erhalten, in der Hoffnung, dass auch sie in naher Zukunft zu neuem Leben gerufen werden.

Diejenigen Städte, welche in geschichtlicher Zeit Namen und Bedeutung hatten, sind mit Ausnahme der drei: Paphes, Amathus und Kition, alle griechi-

kyprischen Heuschrekken genommen haben. Photios Lex. v. Máqvons, und über die Heuschrekken im Allgemeinen Ritters Geogr. Bd. 8 zu Ende

schen Ursprungs. Die Kolonieen pflegen aber, wie wir es namentlich an den heutigen sehen, gern Namen aus dem Mutterlande in der neuen Heimat einzuführen, und die kyprischen Griechen scheinen hierin noch strenger gewesen zu sein als andere, denn wir sinden hier keinen Namen eines Ortes, ausser jenen drei phönikischen, welcher nicht schon von sonsther aus Griechenland uns bekannt wäre. Strabon ist auch hier am vollständigsten, und es gelingt mit seiner Hülfe, sowie durch Ergänzung aus den übrigen Geographen und anderen Schriststellern, die Lage der meisten Städte zu bestimmen. Nach seinem Vorgange 1) unternehmen wir daher eine Umschiffung des Eilandes, um von der See aus die Städte und deren Gebiete näher kennen zu lernen, fangen aber mit dem westlichsten Punkte an, und gehen nach Osten herum.

Die westlichste Spize des Landes, dem kilikischen Selinus gegenüber, läuft in zwei Höhenzügen scharf ins Meer hinaus. In dem Busen östlicherseits hat es die kleine Insel Stiria (Vecchio marino), welche Plinius erwähnt, neben sich. Es muss dieselbe sein, welcher Pococke gedenkt, der ihr den Namen St. Nikolaus giebt. Auch Meletios ') kennt sie. Das Vorgebirge besteht aus einem waldigen Bergrükken, dessen Gipfel die Umgegend beherrscht. Berg und Vorgebirge führten den Namen Akamas; in der neuern Zeit heisst das V. G. nach dem berühmten Bischof des Landes, dem heiligen Epiphanios, gewöhnlich aber

<sup>1)</sup> Die Geographen Strabon 14, 482 ff. u. Ptolemaios 5, 14. Plinius 5, 33. Konstantinos Porphyrog. Thema 1, 15. Skylax. D'Anville, Mannert. — Hierokles Synekd. in Antonini aliorumque Itineraria v. Wesseling.

<sup>2)</sup> Meletios sagt: Πόζδω τούτου εν μίλιον κεϊτάν νησίου λεπεὸν ωσὰν κάτεργον.

abgekürzt in St. Pifano. Den Namen Akamas leitete man von dem gleichnamigen Sohne des Theseus her, welcher der Führer einer attischen Kolonie gewesen und hier gelandet sein soll. Daher erhielt auch der in die Umgegend sich erstrekkende Bergwald den Namen des Akamantischen: Nach dem Kilikischen Selinus hinüber rechnet Strabon tausend-Stadien, nach dem Pamphilischen Side tausend sechshundert, oder vierzig Meilen; nach den Chelidonischen Inseln sieben und vierzig und eine halbe Meile.

Anden Meerbusen, in welchem das Inselchen Stiria liegt, sezen Manche die durch Ariost berühmte Quelle fontana amorosa, wo auch noch Reste einer alten Stadt sein sollen. 1) Oestlich um diesen Meerbusen herum, vier Meilen vom V. G. Akamas gelangt man zur Stadt Arsinoe, nach dem Namen der ägyptischen Königinnen so bekannt. Auch Ptolemaios sezt sie hierher. Der Oertlichkeit nach zu urtheilen lag es an der Stelle, wo uns jezt Poli krusoko genannt wird; nach Andern lautet der Name Krisophon. Es sollen in der Nähe Goldminen sein, und danach 24 urtheilen möchte der Name Krusoko aus χουσός und οίκος, Krisophon aber aus χουσοφόρος entstanden sein. Wir wissen nicht, ob unter diesen beiden Namen nur ein Ort, oder zwei Flekken zu verstehen sind. Es gab mehrere Städte Namens Arsince auf der Insel,

<sup>3)</sup> Mannert und Hammer: Ausser der fontana amorosa wird nach dem Eilande noch ein anderer, doch unverbürgter Name, wegen seiner Beziehung auf Liebe, hingesezti es ist dies Schiria, nach der schönen persischen Kaiserin, Gemalin Chosru's des Gr., benannt, die im Munde der morgenländischen Dichter zum Ideale weiblicher Vollkommenheit und zärtlicher Liebe erhoben worden. — Vielleicht begünstigte der Name Stiria, namentlich seine schlechte Aussprache, die Auffindung dieses Ortes auf Kypros.

aber unter dem Arsinoe, welches Hierokles und Konstantinos Porphyr. zwischen Paphos und Soli sezen, ist wahrscheinlich dies hier gemeint. Stephanos v. B. führt nur eine Arsinoe auf Kypros an. In der Nähe der Stadt lag nach Strabon ein Hain des Zeus.

Auf Arsinoe folgt bei Ptolemaiss das V.G. Kallinusa (καλή νῆσος?) oder Eleni, wie d'Anville auf einer Venezianischen Karte fand, oder Capo de Alessandretta; ebenso auch in dem Isolario de Porcacchi. Diese Karten sezen zugleich nach alten Ueberresten den Namen einer alten Stadt Alessandretta an den Fuss des V. G. Nun gab es weder nach Strabon, noch nach Ptolemaios, noch nach Plinius einen Ort Alexandrien auf Kypros, wohl aber nennen ihn Eustathios und Stephanos v. B., bei welchem es die neunte unter den achtzehn Städten dieses Namens ist. Das Chronikon Paschale nennt ein Alegardesav vor περί Κυπρίδος ποταμό». Wenn in diesen Worten auch noch etwas Unverständliches liegt, so sieht man doch, dass nur das kyprische Alexandrien gemeint sein kann. Mag es immerhin unbedeatend gewesen sein, scine Spuren lassen sich unverkennbar nachweisen, und in der Geschichte des Mittelalters bildete es einmal einen eigenen kleinen Staat. So wird berichtet. Wahrscheinlich war es aber nur ein kleiner Lehnsfürst der Könige von Kypros. Das Alter der Stadt kann nicht hoch sein; sie muss zu Alexanders oder der Ptolemaier Zeit gegründet sein.

Strabon geht von Arsinoe und dem Hain des Zeus zu Soli über, ohne des V.G. Kallinusa und Alexandriens zu erwähnen. Soli, Zóloi, auf der Peutingerschen Tafel Soloae, bei Plinius Soloe genannt, war in den alten Zeiten eine bedeutende Stadt, und das mächtigste Königreich des Landes nach Salamis.

Der Hasen war schöß, und der Staat reich durch die ausserordentlich ergiebigen Bergwerke der Umgegend. Der Fluss, welcher sich bei der Stadt ausmündet, ist wahrscheinlich der Klarios. Mit der gleichnamigen Stadt in Kilikien hat das kyprische Soli weiter nichts als den Namen gemein, den aber beide aus verschiedenen Veranlassungen empfangen haben. Das kilikische Soli wurde von einem Rhodier Solon gegründet und benannt; die Gründungsgeschichte des kyprischen erzählt Plutarch. ') Der Athener Solon was Freund des kyprischen Herrschers von Aipeia, der Hochgelegenen, und rieth ihm, seine Stadt von dem unfruchtbaren steinichten Orte in die nahe fruchtbare und schöne Ebene hinab zu verlegen. Der König Philokypros folgte dem Rathe seines befreundeten Gastes, und nannte die neue Stadt jenem zu Ehren Soli. Diese Nachricht des Plutarch wird auch von Andern wiederholt. Die Berge der Umgegend, welche so reich an Erzgruben waren, hiessen die Solischen. Das innere, zwischen langen Reihen von Bergen sich hindurch windende Thal führt in die südlicheren Berge, schön und anmuthig, voll Gärten und Gebäuden, Quellen und Bächen, die zur Rechten und Linken in mannigfachen Windungen von den Hügeln herabrauschen, und trägt noch immer den Namen Solen oder Solia. Auch die Lage der Stadt, von welcher Pococke noch Ueberbleibsel in dem starken Dorfe Aligore (Seemarkt) fand, ist angenehm und schön. Wie man dem Pococke dort mittheilte, so liegt noch auf den Bergen ein Ort, welcher Epe heisst, und dies muss das alte Aipeia sein. An der westlichen Ekke des Meerbusens, wo die südlichen Berge nach der See zu

<sup>4)</sup> Plutarch im Solon Kap. 26.

lausen, sind die Trummer einer sehr beträchtlichen Stadt, welche er für das alte Soli hält, und wir können nicht zweifeln an der Richtigkeit seiner Meinung. An der West- und Südseite stiess sie an diese Hügel, und gegen Norden und Osten an die See. Von den Hügeln war gegen die See zu eine Mauer geführt, von welcher sowol man noch, als von einem Bekken, in dem Schiffe lagen, die Ueberbleibsel sehen kann. Die merkwürdigsten Trümmer dieses Orten sind auf der Seite der Hügel gegen Abend, wo die Ueberreste einer halbrunden Mauer zu sehen sind; wahrscheinlich war es ein Theater. Weiter hinein sind auf der Ebene noch drei alte Widerlagen, die zehn Fuss breit, acht Fuss dikk sind, und funfzehn Fuss von einander stehen. Mann kann sehen, dass über derselben gewölbte Bogen gewesen waren; auswendig hatten sie korinthische Pfeiler mit sehr gut gearbeiteten Knäufen. Die Vorderseite ist gegen Norden, und an jeder Widerlage befindet sich inwendig eine Nische, welche ungefähr acht Fuss hoch und vier Fuss breit war. Diese Nischen waren ohne Zweisel für Bildsäulen bestimmt, und dies ganze Gebäude vermuthlich der Tempel der Aphrodite und der Isis, welcher nach Strabon in der Stadt stand.

Was den Namen der Einwehner von Soli betrifft, so machte man einen Unterschied zwischen der kilikischen der kilikischen und kyprischen Stadt. Die Einwehner der kyprischen hiessen Σόλιοι, die der kilikischen Soleig. Indess wird dieser Unterschied durchaus nicht sestgehalten, und die Formen von den meisten Schriststellern für beide Orte nach Belieben gebraucht. Für die kyprische Stadt ist Σόλοι der gewöhnliche Name; nur bei Zonaras und Suidas lesen wir Σολία.

Die Lage der Stadt Aipeia haben wir auf der

Karte nach der Vermuthung d'Anville's hingestellt; und dahin muss natürlich auch das neuere Epe gehören. Von ihr, der Mutterstadt von Soli, wird es also eigentlich gelten, wenn Strabon sagt, dass Soli von Akamas und Phaleros erbaut sei. Den Namen Aipeia brachte die Oertlichkeit mit sich; sie muss auch noch späterhin neben Soli fortwährend als Stadt bestanden haben, denn als solche führt sie Stephanos v. B. an, und Andere stimmen ihm darin bei. ') — Südlich von Soli, weiter hinein ins Laud, lag nach Strabon Limenia, Διμενία, heute Limna, zwischen zwei Bächen.

Das nächste spiz nach Norden zu lausende V. G. heisst nach Strabon Κρομμύου ἄκρα, Ptolemaios hat den Plural κρομμύων ἄκρα, Zwiebelvorgebirge. Der heutige Name Cormachiti ist daraus verstümmelt mit italienischer Formazion, welche fast alle heutigen Namen des Landes durch die Herrschaft der Venezianer erhalten haben. Lateinisch scheint sich der Name in der Form Crommyu erhalten zu haben; so heisst nämlich ein Ort, von welchem aus Cassius beinen Brief an Cicero geschrieben hat. Von der Spize dieses V. G. ist die grösste Nähe nach Kilikien hinüber; Strabon schäzt die Entfernung auf acht und drei viertel Meilen.

Die Stadt Kermia, Κερμία oder Κερβεία des Konstantin Porphyr., wofür Hierokles die Formen Κερβοία

<sup>5)-</sup> Steph. v. B. u. Alπεια. Eustath. II. 9, 151. Leipz. Ausg. 2, 250. . . ἐστι δὲ καὶ ἐτέρα Κύπρου. Etymol. M. S. 37, 37. Sylburg. Alπεινός. Dasselbe unter Σόλοι. — Ueber Limenia kann man noch vergleichen eine Stelle, welche Wesseling zum Hierokles zitirt: Acta Auxibii pagum Limken M. P. IV. ab urbe removent. Auf der lezten lateinischen Inschrift bei uns kommt auch Limena Cypri vor.

<sup>6)</sup> Cicero Epist. ad famil. 12, Br. 13.

und Κυρβοία hat, sezt d'Anville auf den Vorsprung an der westlichen Seite der nach Norden sich erstrekkenden langen Erdzunge, deren Endpunkt das V. G. Krommyon ist. An ihrer östlichen Seite bildet sie wieder einen grossen Busen, in den sich, von den südlichern Bergen kommend, der Fluss Lapath os ergiesst. An seinem Ausflusse, nach der Peutingerschen Tafel drei und dreissig Millien von Soli entfernt, liegt die Stadt Lapath os. Strabon sagt von ihr, dass sie einen guten Hafen und Werfte habe, und eine Gründung der Lakedämonier sei. Dagegen lesen wir bei Stephanos v. B. den Vers des Alexander von Ephesos Βήλου δ' αὐ Κίτιόν τε καὶ ὑμερόεσσα Λάπηθος.

Hiernach könnte man vermuthen, dass die Stadt phönikischen Ursprungs sei; aber dieser Vers steht so abgerissen da, dass man nicht recht weiss, was man daraus machen soll, und er viele Deutungen zulässt, wie z. B. Gesenius meint, mit Belos möge die Gottheit Baal gemeint sein. Von dieser wissen wir in Lapathos aber sonst nichts. Eine Gründung des Belos ist hier wol nicht zu verstehen, denn das damit verbundene Kition ist älter als der geschichtliche Belos. Ich glaube, dass man auf diesen Vers sehr wenig geben darf; wahrscheinlich wollte der Dichter, dem ohne Zweifel sehr wenig an geschichtliche Wahrheit gelegen war, nur andeuten, dass sich kyprische Städte unter Herrschaft der Phöniker befunden hätten, oder noch wahrscheinlicher hatte er eine Stadtsage vor sich, von deren Beschaffenheit wir unter Karpasia weitere Nachricht geben. - Ueberdies lässt sich kein einziger phönikischer Ort auf der Nordküste mit Sicherheit erweisen, da sie nur die Südküste besezt hielten. Des Suidas und Skylax Bemerkung, dass diese Stadt eine phönikische sei, ist wahrscheinlich nur aus diesem

Verse geschlossen; wenigstens wissen wir nicht, was sie für Gründe für ihre Aussage hatten. Strabon's und Anderer bestimmte Zengnisse über die lakonische Gründung müssen uns hier bestimmen. In der alten Zeit war die Stadt bedeutend und Hauptstadt eines der Königreiche, unter Herrschaft der Römer aber Hauptstadt des ganzen nördlichen Viertels. Der Name ist durchaus griechisch und nichts Phönikisches darin '), wie man schon aus den Formen des Namens sieht, und wenn früher wirklich ein phönikischer Ort daselbst gestanden haben sollte, so wird auch sein Name spurlos mit ihm untergegangen sein. Ptolemaios schreibt Lapithos, und diese Form ist noch heute in Lapithe enthalten. Plinius schreibt Lapethos, und ebenso Steph. v. B.; dieser nimmt wahrscheinlich die epische Form seines Dichters, aus welchem er den Vers anführt. Skylax schreibt Lapethis. Wir folgen der Schreibart Strabons Lapathos, weil es eine dorische Kolonie war; leugnen können wir indess nicht, dass die Schreibung des Ptolemaios, Lapithos, späterhin \*) die gewöhnlichere, bis auf das heutige Lapitho herab, gewesen zu sein scheint. Auch einzelne andere Formen kommen vor: Lapithia, Lapetha, Lapithe. ') Der Volksname ist Aang Seds und Aang-

<sup>7)</sup> Nach Hammer ist der Stamm Leptis und Gesenius Monumenta phoen. S. 414 findet es nicht ganz unwahrscheinlich. Aber der Name kommt ja auch sonst in Griechenland vor, namentlich in der Form Lapithos in Thessalien; warum will man denn dem kyprischen Gewalt anthun? —

<sup>8)</sup> So bei Michael Δμαρτώλου ἐπιστολή in Boissonades Anekd. 4, 455. Lapithos hat auch Hierokles, und Wesseling die Acta Auxibii C. 1, wo dieselbe Form vorkommen soll, und Didymos πόλεως Δαπίθου in Chalcedon. Concil. p. 670.

<sup>9)</sup> Joh. Kantakuzenos 3, 171.

3:05. Der Heres Lapethos, den Nonnos 10) die Stadt gründen, und nach sich benennen lässt, ist natürlich keine geschichtliche Person.

Eine Inschrift '') ist hier gefunden worden; sie lautet bei Böckh Nr. 2646, wie folgt:

Απολλώνι(ο)ς Λέοντος Στρατονικού, χρηστέ καίρε.

Strabon hat hierauf καθ' ην ην Νάγιδος επ' Appodicion. Ich glaube, dass diese Stelle lükkenhaft ist. Ein Nagidos giebt es nach den Alten nicht auf Kypros, wohl aber auf der gegenüberliegenden kilikischen Küste; daher ist es mir sehr wahrscheinlich, dass hier Strabon, wie er zu thun pflegt, die Entfernung eines kyprischen Ortes nach Nagidos hinüber angegeben habe, wovon der Name aber ausgefallen. Auch wäre die Verbindung mangelhast, denn das 2009' ην ην Ναγιδος steht ganz vereinzelt und ohne alle Beziehung da; auch psiegt er sonst von einem Namen zum andern mit είτα überzugehen. Hier muss also eine Lükke sein, und diese ist leicht aufzufinden. Man vermisst mit Verwunderung bei Strabon die geschichtlich merkwürdige Stadt und den Siz eines Königreiches Kerynia. Dass er sie vergessen habe, ist nicht anzunehmen, und hier muss sie ausgefallen sein; sie wird also vor den angeführten Worten gestanden haben, und hinter derselben die Entfernung zwischen Kerynia und Nagidos. Unter den mannigfaltigen Formen des Namens haben wir uns für Kerynia entschieden. So hat Skylax; Diodor nennt die Einwohner Keguviras, und ich glaube, dass man sich hieran vorzugsweise halten muss, um den ursprünglichen Namen der Stadt zu erkennen; bei Ptolemaios schwanken, wie ich leider nicht gewiss aussprechen kann, die

<sup>10)</sup> Nonnos Dionys. 13, 433. u. an mehreren Stellen.

<sup>11)</sup> Diodor 19, 59. Wesseling u. Hierokles Synecd. 707.

Formen Kegóvesa und Kegwela. Das ist aber noch nicht genug. Ueberall fast, wo der Name vorkommt, weichen die Lesarten zwischen ähnlich lautenden und von anderswoher bekannten Namen ab, so dass man glauben muss, es sei hauptsächlich Missverständniss und Erinnerung an die ähnlichen Namen gewesen, welche bei den Schriftstellern diese Lesarten hervorgebracht haben. Sie sind Κερυννία, Κερυνητα, Κορώνη, Κυρυνία, Κερόνεια, Κερώνεια, Κορόνεια, Κορώνεια, Κινύρεια und Κυρήνεια, lezteres bei Konstantinos Porphyr. Die Uebergänge zu allen diesen Formen waren leicht. Plinius nennt die Stadt Corineum, die Peutingersche Tafel Cerinea und rechnet acht Millien von Lapathos hierher. Späterhin scheint die Form Kequita die üblichere gewesen zu sein, und dies ist auch die Form, welche wahrscheinlich bei Ptolemaios vorwiegt, während bei der Benennung der Einwohner das ursprüngliche Kegvritas beibehalten sein kann. Man findet indessen auch hierfür schon die Form Kegovitat. Daher nannte man denn auch das Gebiet von Kerynia, welches in römischer Zeit zu Salamis geschlagen wurde, Keronitis oder Koronitis. 12) Bei Stephanos von Byzanz haben diese Namen Verwirrung herbeigebracht. Κορώνεια ist ihm die Stadt auf Kypros., von Κορώνη sagt er aber: μοτρα της Σαλαμίνος της εν Κύπρφ, er weiss, dass ein Theil des kerynitischen Gebietes zu Salamis gekommen war, und wendet nur für dies eine andere Namensform der Stadt an, so dass bei ihm ein Unterschied zwischen den Namen Κορώνη und Κορώνεια stattfindet. Endlich sagt er: Πηγαί: πόλις ἐν Κυρηνία τῆς Κύπρου. Hierunter kann wieder nur das in Rede stehende Kerynia gemeint, und in seinem Gebiet muss ein Ort Pegai gewesen sein. Die Form des

<sup>12)</sup> Porphyros de abstin. 2, 54.

Namens Keçuvía ist auch noch in dem Namen enthalten, welchen die Stadt im Mittelalter führte: Kerini <sup>13</sup>), und in dem heutigen Flekken Gerines.

Zur Zeit der Römer war die Stadt sehr gesunken, aber im Mittelalter hob sie sich wieder, wurde eine starke Festung und sein schöner Hafen erhielt dadurch noch mehr Bedeutung, dass er der nördliche Stapelplaz für die in der Mitte gelegene Hauptstadt Nikosia wurde. Mariti reiste von hier aus dahin, indem er zwei Arme des Pedios überschritt, ging über die nördlichen Gebirge, wo er alle Wege rauh und beschwerlich fand, und konnte auf der Höhe die Küste Kilikiens und von Kypros vor sich sehen. Westlich vom Flekken Gerines fand er viele Grotten, vierekkig gearbeitet, und manche für vier Leichen eingerichtet. Die Griechen nennen sie die Gräber der Heiden. Auch Mauerwerke waren dort noch zu finden. Der Weg nach Osten war dem Mariti einer der angenehmsten auf der Insel, und er rühmt auch, dass hier im Norden der Wassermangel im Sommer nicht so fühlbar werde als im Süden. Bei il bel paese am Abhange des Hügels spricht er von den erhebenden Aussichten nach Osten, Norden und Westen. Das Kloster Lapasis (von Lapathos?) ist in der Nähe. Die Ueberreste des grossen dabei stehenden Gebäudes und der von achtzehn korinthischen Säulen umgebene Plaz sind seiner Meinung nach aus den Zeiten der Lusignan.

<sup>13)</sup> Meletios v. Athen. Keqwila zowūs Keqlvi. Hiemit kann man noch die Namensformen bei andern Schriftstellern des Mittelalters vergleichen, welche Wilken Gesch. d. Kreuzz. 6, 542. 7, 113 anführt. Ciheryn bei Joh. Brompton S. 1200. Cherin bei Benedict. Petrob. S. 650 u. Roger de Hov. fol. 394. Gherimes bei Gaufr. Vinis. 2, 39. Sie weisen insgesammt auf die alte Form Kerynia und die neueste Gerines hin.

Die Marmorsärge, welche er dort fand, hält er aber für römische.

Hinter Kerynia folgt bei Ptolemaios, zwei bis drei Meilen östlich von jener Stadt, Makaria, die Glükkselige, wie auch das ganze Land hiess. Aus den in jener Gegend entdekkten Trümmern ist versucht worden, den Ort zu bestimmen. Strabon hat ihn nicht. Wahrscheinlich war aber sein Name mit dem vorhergehenden, Kerynia, ausgefallen.

Die nächste Stadt Aphrodision haben wieder beide Geographen; Stephanos v. B. nennt sie Aphrodisias. Sie liegt in ihren Ueberbleibseln grade in der Ekke des Landes, welche die sich hierziemlich stark nach Norden wendende schmale Landzunge oder Halbinsel auf ihrer östlichen Seite bildet. Diese Landzunge ist sehr schmal, im Allgemeinen drittehalb Meilen breit, hier nach Strabon aber nur ein und drei viertel. In dieser Gegend war es auch, wo die Kolonie des Teukros landete, wie Strabon berichtet, und den schmalen Landstrich überschreitend auf der östlichen Seite am Aussusse des Pedios Salamis gründete. Daher führte auch die nördliche Seite dieser schmalen langgestrekkten Erdzunge den Namen des Users der Achaier, durch 'Azalwr. Dies ist aber keineswegs eine Niederung, sondern ein gebirgiges Land. Man kann damit den Namen des nördlichen Ufers von Argolis, Attika gegenüber, vergleichen, welches bekanntlich auch dzīń hiess.

An diesem User der Achaier sinden wir ziemlich gegen Norden die Stadt Karpasia, laut Strabon und Ptolemaios, ebenso Diodor 14); damit in Uebereinstim-

<sup>14)</sup> Diodor 29, 48. Praef. in Cant. Cantic. Philonis episcopi Carpasii S. 718. Bibl. vett. patr. v. Gallandi, Thl. 9.

mung schreibt Plinius Carpasium, Hierokles Karpasion, Konstant. Porph. Κάρπασος. Nur giebt Strabon in sofern die Lage nicht richtig an, als er anzudenten scheint, es liege dem Sarpedonischen V. G. Kilikiens gegenüber. Xenagoras nannte den Ort Karpathos, Demetrios aus dem kyprischen Salamis aber Karbasia, weil sie gegen den Wind lag, welchen man auf Kypros Karbas nannte. 15) Diese Angaben finden sich beide bei Stephanos von Byzanz, welcher die Stadt selbst Karpasia nennt. Er theilt aber noch einen Vers aus dem dritten Buche der Bessariker des Dionysios mit, worin der Name mit einem Diphthong Karpaseia geschrieben, und das φ nach metrischem Bedürfnisse umgestellt ist.

ή δ' ὁπόσοι Κινύρειον, ίδ' αλπεινήν Κραπάσειαν.

So schreibt sie auch Skylax; der Volksname war nach Stephanos v. B. Καρπασεώτης, Theopomp aber im zehnten Buche hatte die Einwohner Καρπασεῖς genannt. Das Adjektiv war καρπασεώτικὸς und καρπασιωτικός.— Hellanikos hatte laut Stephanos v. B. in seinen kyprischen Geschichten gemeldet, Pygmalion babe Karpasia erbaut. Ich glaube nicht, dass dieser Nachricht etwas Anderes zu Grunde liegt, als eine Stadtsage, welche die Gründung auf den mythischen Herrscher und Heros des Landes Pygmalion, welcher uns an einem andern Orte mehr beschäftigen wird, zurükkführt. Gründete doch Kinyras der Sage nach auch Städte späteren

<sup>15)</sup> Da man χάρβανος für βάρβαρος sagte, und wahrscheinlich so auch auf Kypros, so bezeichnet der Wind Karbes nur einen solchen, welcher vom Festlande herüber kommt, von Kilikien oder Syrien her. Man nannte ihn so auch in Kyrene. Aristoteles Ανέμων θέσεις καὶ προςηγορίαι sagt: Εὖρος ἐν Κυρήνη Κάρ-βας ἀπὸ τῶν Καρβανῶν τῶν κατὰ Φοινίκην. Θιὸ καὶ τὸν αὐτὸν Φοινικίαν καλοῦσί τινες, εἰσὶ θὲ ὁι Απηλιώτην νομίζουσιν είναι.

Ursprungs, und unzweiselhaft griechische, wie z. B. Kurion, weil man sein Alter in späteren Zeiten gern erhöhte und verherrlichte. Wir werden aber auch schen, wie man in diesen ursprüngtich phönikischen Namen das Fremde durchaus vertilgte, sie nicht allein eng in die griechischen Mythen verslocht, sondern diese Heroen ganz zu griechischen Wesen umschuf. Es kann daher nichts Auffallendes haben, wenn Städte sich auf sie zurükkführten; muss doch selbst Teukros, der Führer der salaminisch-attischen Kolonie, eine Tochter des Kinyras, und Arkas, Sohn des Agapenor, des Führers der Arkadischen Kolonie, eine Tochter des Kinyras heirathen, u. s. w. In dieser von Hellanikos mitgetheilten Stadtsage, wonach Karpasia auf Pygmalion zurückgeführt wird, liegt also durchaus noch kein Grund zur Annahme eines phönikischen Ursprungs der Stadt. Aber Skylax scheint uns auch hier wieder wie bei Lapathos Schwierigkeiten zu machen, und es ist charakteristisch an ihm, dass er grade mehrere Städte phönikische zu nennen scheint, welche andere Schriftsteller als solche nicht kennen; die innern Städte nennt er ganz allgemein barbarische. Wir müssen daher sehon misstrauisch gegen ihn sein, zumal wir gar nicht wissen, welchen Gewährsmännern er folgte. Er nennt auch Karpaseia einfach und ohne Weiteres eine phönikische Stadt. Der Name ist rein griechisch; keine andere Nachricht für einen phönikischen Ursprung von Karpasia ist vorhanden und auch aus der phönikischen Geschichte des Landes lässt sich keine Vermuthung dafür aufstellen. Da Skylax also nicht sagt, worauf er seine Aussage gründet, so müssen wir der Quelle nachforschen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er eine mythische Stadtsage vor sich hatte, vielleicht selbst gar die Erzählung des Hellanikos, woraus er seine Meinung abnahm. Auf ähnliche Weise kann auch sein Ausspruch über Lapathos entstanden sein, und es ist selbst möglich, dass der von Nonnes genannte Heros Lapathos mit phönikischen Namen genealogisch in Stadtsagen verbunden war, welche Skylax in Sagenschreibern vorfand. So kann z. B. im Hellanikos auch für diesen Fall etwas Aehnliches gestanden haben.

Dionysios nennt Karpasia almsıvi; es liegt nämlich auf einem Vorsprunge des Landes, der ziemlich hoch in die See hinausragt. Die Stadt hatte zwar einen guten Hafen, gehörte aber sonst nicht zu den bedeutenderen Städten. Pococke glaubt die Trümmer der Stadt in dem heutigen Karpass zu finden. Er sah dort Ueberbleibsel einer Mauer, deren Widerlagen bis in die See gehen, und daneben vermuthet er ein Kastell zur Vertheidigung des Hasens. Weiter östlich hievon bei einem Orte, den er Asphronisy nennt, faud Pococke eine Grotte in einem Felsen gehauen, die ihm ein Grab zu sein sehien. Rund herum fand er Spuren eines eingesassten Plazes, und dabei vierekkige Gebäude von Quadersteinen, die er für sehr alte Gräber Eins ist viel prächtiger als die übrigen. Um den ganzen Plaz gehen drei dikke Maueru.

Strahon sagt ferner: ἐκ δέ τῆς Καρπασίας ὑπέςβασίς ἐστιν ἰσθμοῦ τρίακοντα σταδίων πρὸς τὰς νήσους
τὰς Καρπασίας καὶ τὸ νότιον πέλαγος. Diese Worte
enthalten Schwierigkeiten und wahrscheinlich auch Unrichtigkeiten. Die Angabe der geringen Breite des
Landes hier von dreiviertel Meilen ist nach Pocockes
Wahrnehmungen richtig. Aber von Inseln, welche auf
der östlichen Seite dieser Landzunge in der Richtung
von Karpasia, also südlich von den Kleidesinseln liegen sollen, weiss kein neuerer Reisender etwas; auch

ware es auffallend wie dort Inseln zu dem Namen der Karpasischen kommen sollten. Statt dessen berichtet man von drei Inseln im Norden der Stadt. Von der Spize ab, auf welcher Karpasia liegt, lagern sie sich um einen kleinen Busen herum, und bilden dadurch eine Bucht vor Karpasia,

Bei Karpasia müssen wir noch einer Stadt Urania erwähnen. Es hat sie Niemand weiter als Dioder 16), an der Stelle, wo Karpasia bei ihm vorkommt, and er von einem Unternehmen des Demetrios Poliorketes spricht. Dieser landet bei Karpasia und will gegen Salamis ziehen, kann die Stadt aber nicht belagern, bevor er Karpasia und Urania genommen habe. Ganz in der Nähe von Karpasia erwähnt kein Reisender, dass etwa Trümmer vorhanden seien, wohl aber am östlichen Ufer der Landzunge, am Abhange des östlichen Olympos. Hier, glaube ich, hat Urania gestanden; denn es lässt sich wohl denken, dass diese beiden Punkte den östlichen Zugang von Salamis gesperrt halten konnten. Im Diodor finde ich nichts, was dagegen spräche. Bei Karpasia landet er, zieht von hier aus gegen Urania, und, nachdem er auch dies genommen, gegen Salamis. Pococke vermuthet, Urania müsse zwischen Karpasia und Aphrodisium gelegen haben.

Durch die ganze schmale Landzunge zieht sich ein Bergrükken, der sich am äussersten Punkte noch

<sup>16)</sup> Nonnos 13, 450. Oòqaving nédov Edons. Es kann hiemit allgemein ein Siz der Aphrodite gemeint sein, aber Paphos wird noch besonders in der Stelle genannnt, und man müsste Amathus verstehen. Es kann übrigens auch hier die Stadt Urania gemeint sein, welche sich durch ihren Namen schon, mehr noch durch die Nähe der Aphrodite akraia, als ein Ort der Göttin ankündigt.

ij.

1

höher erhebt, und dort den östlichen Olympos bildet. Hier befand sich der Tempel der Aphrodite akraia, welchen die Frauen nicht betreten durften '7), und Hephaistos erbaut haben sollte. Die davor liegenden Inseln heissen Kleides '6), Schlüsseln, und werden zugleich als östlichstes V. G. angesehen. Das eigentliche V. G. des Ostens heisst nach Plinius Dinaretum, heute St. Andreas. Pococke '6) glaubte Grabmäler dort zu finden, und sah gegenüber auf der Syrischen Küste den Berg Kasios und die Mündung des Orontes.

Mons latus Eoum Cypri praeruptus obumbrat Invius humano gressu, Phariumque cubile Proteos et septem despectat cornua Nili. Hunc neque canentes audent vestire pruinae, Hunc venti pulsare timent, hanc laedere nimbi: Luxuriae Venerique vacat. Pars acrior anni Exulat, aeterni patet indulgentia veris. In campum se fundit apex: Hunc aurea saepes Circuit et fulvo defendit prata metallo. Mulciber, ut perhibent, his oscula conjugis emit Moenibus et tales uxorius obtulit arces. Inter rura micant, manibus quae subdita nullis Perpetuum florent, Zephyro contenta colono: Umbrosumque nemus, quo non admittitur ales, Ni probet ante suos diva sub judice cantus. Quae placuit, fruitur ramis; quae victa recedit. Vivunt in Venerem frondes u. s. w.

<sup>17)</sup> Diesen Berg schildert Klaudian de nupt. Honor. et Mar. 49 ff.

<sup>18)</sup> Strabon zählt zwei, Plinius vier. Aber Str. giebtblos zweien diesen Namen und fügt hinzu: καὶ ἄλλαι πλείους. Anthologie 3, 366. Κλητθες πόντου καὶ ἐσχαπαὶ Σαλαμῖνος. Artemidor bei Agathemeros Καρ. 5. ἀπὸ δὲ Μυριάνδρου ἐπὶ Κλεῖδα
Κύπρου στάδια αὐ ἐπὶ ᾿Ακάμαντα ἀκροτήριον στάδια γτ΄. Wie Artemidor von Myriandros hinüber 1400 Stadien rechnet, so Strabonnach dem Flusse Pyramos hinüber 700.

<sup>19)</sup> Pococke 2, 318.

Vom V. G. Dinaretum läuft die Landzunge schnell nach Südwesten zurück, in derselben Richtung, wie sie auf der nordwestlichen Seite nach Norden aussteigt. Die Küste macht hier keine grosse Biegungen, und nur kurz vor Salamis treffen wir noch eine nach Süden gebogene Landspize, welche den Busen von Salamis einschliesst, und wahrscheinlich das V. G. ist, welches Ptolemaios Elaia nennt, und Pococke Chaule bernau. Strabon erwähnt es nicht.

Salamis. Es war dies der grösste und wichtigste Ort des Landes, welcher über die andern Herrschaften stets ein entschiedenes Uebergewicht behauptete. Ammianus Marcellinus \*\*) nennt die beiden berühmtesten Städte von Kypros Paphos und Salamis, jenes durch den Tempel der Aphrodite, dieses durch den Dienst des Zeus namhaft. Pomponius Mela 11) nennt als die drei berühmtesten Orte Salamis, Paphos und Palaepaphos, wo zuerst die Liebesgöttin ans Land gestiegen sei. Alt-Paphos hatte seine Berühmtheit nur durch den Aphroditekult, Neu-Paphos und Soli waren zwar auch politisch mächtige Staaten auf Kypros, aber Salamis stand über allen, und daher heisst diese Stadt auch öfters, namentlich in spätern Zeiten, die Metropolis des Landes. 22) Statt der Form des Namens Salamis hat Malalas 23) auch Σαλάμίας, Eustathios 14) Σαλαμίν, und unter den Römern Justin 25)

1

<sup>20)</sup> Amm. Marcell. 7, 8, 14.

<sup>21)</sup> Pomp. Mela 2, 7, 10.

<sup>22)</sup> Malalas, Konst. Porphyr. Wessel. zu Hierokles 8.706 und oft bei Spätern.

<sup>23)</sup> Malalas Chronogr. B. 12 z. Ende. S. 313 Bonn. Ausg.

<sup>24)</sup> Eustath. z. Il. 2, 558. S. 231. Konola Zalaulv. und 7, 199. Thl. 2 S. 158. Theophanos Chronogr. S. 19.

<sup>26)</sup> Justin 44, 3, 2. Gronow zu 2, 7, 7. Vgl. Orosios

Salamina. Zum Unterschiede dieses kyprischen Salamis von der gleichnamigen Insel bei Attika sezt man in der Regel à èv Kύπρω hinzu; doch wird dieser Gebrauch nicht immer beobachtet, namentlich wo eine Verwechselung nicht stattsinden kann. Es war dies die hauptsächlichste attische Kolonie, welche die Sage an Teukros, Bruder des Ajas, als ihren Koloniesührer knüpste, und die grössere Zahl der Ansiedler waren Salaminier gewesen. Der Lage nach sollte man vermuthen, dass sich hier vor allen Dingen und zuerst Phönikier niedergelassen hätten, aber darüber ist bei keinem der Alten auch nur die geringste Andeutung zu sinden. Sie heisst immer nur eine attische Gründung und Stadt.

Porphyrios <sup>26</sup>) erwähnt, dass der Name von Salamis in frühern Zeiten Koroneia gewesen sei, und dasselbe sagt Eusebios bei der Wiederholung jener Stelle des Porphyrios. Sie verwechseln also Koroneia, Kerynia, mit Salamis. Ich glaube nicht an die Wahrheit dieser Aussage des Porphyrios, denn Andere und Aeltere wissen nichts davon; auch herrscht in der angeführten Stelle des Porphyrios Verwirrung, indem er Salamis, von welchem er spricht, Insel nennt; es zeigt sich aber gleich, dass das vom kyprischen Salamis gilt, was er berichtet. Die übrigen Schriftsteller stimmen darin durchaus überein, dass Salamier der Insel unter Teukros die Ansiedler der Stadt seien, und diese nach ihrer Heimat Salamis genannt hätten <sup>27</sup>).

<sup>7, 12.</sup> Bei Justin wird indess für den Akkusativ Salaminam auch Salamina gelesen.

<sup>26)</sup> Porphyr. de abstinent. 2, 54. Eusebios Praep. ev. 4. 16. Chron. 19.

<sup>27)</sup> Da Hamaker nun einmal alle Geschichte Lügen straft,

Als aber unter der römischen Herrschaft eine neue Eintheilung des Landes gemacht wurde, zu Salamis der ganze östliche Theil der Insel, welcher früher zu Kerynia gehörte, geschlagen wurde, gab man diesem neuen salaminischen Gebiet den Namen Kerynitis, oder wie man in römischer Zeit lieber sagte: Koronitis oder Keronitis. Wer den Ursprung dieser Benennung nicht verstand, oder Salamis schmeicheln wollte, schuf einen alten Namen der Stadt, welcher früher Koronis gewesen. Am Ende kann dieser Name auch nur ein Missverständniss von Porphyrios allein sein; bei Stephanos v. B. hat dies aber eine Verwirrung der Namen und Begriffe erzeugt.

Die Stadt hatte einen verschlossenen, gegen jeden Wind sichern und so geräumigen Hafen, dass er eine ganze Flotte fassen konnte. 38) Dieser wurde aber nicht durch den Aussluss des Pedios gebildet, sondern durch eine Bucht, an welcher Salamis etwas nördlich vom Flusse lag. Der Aufstand der Juden unter Trajan vernichtete einen grossen Theil von Salamis 29); zu Grunde ist sie aber auch in den folgenden Zeiten nicht, gegangen, wo noch viel härtere Schläge sie trafen. Malalas a. a. O. berichtet, dass unter Konstantios Chloros. diese Stadt von einem Erdbeben theils gänzlich zerstört, theils ins Meer versunken sei. Der genannte Kaiser habe den Einwohnern ihren Tribut drei Jahre erlassen, die Stadt mit vielen schönen Gebäuden wieder aufgebaut, und ihr den Namen Konstantia gegeben, den sie bei Konstant. Porphyr., Hierokles u.s. w.

so findet natürlich auch Salamis mit seinem griechischen Ursprung und Namen keine Gnade.

<sup>28)</sup> Skylax und Diodor.

<sup>29)</sup> Eusebios Chron. 19. Orosios 7, 12. Paulus Diac., Beda.

durch das Mittelalter bis heutiges Tages geführt hat. 30) Wenn Malalas dies Erdbeben unter Konstantios Chloros ansezt, so wollte er nur im Allgemeinen die Zeit bestimmen, wann es stattgefunden, und zieht es vor, lieber den Vater Konstantins des Grossen, als dessen Gegner zu nennen, da er gewusst haben wird, dass sich die Herrschaft dieses Kaisers nicht über den Osten erstrekkte. Die Abweichungen der Berichte über die Zeit des grossen Erdbebens müssen darin ihren Grand haben, dass damals mehrere Male Erderschütterungen stattfanden, durch welche Kypros und namentlich Salamis litt. So spricht Theophanes a. a. O. von zwei Erdbeben, einem unter Konstantin, und einem andern unter Konstantius. Nur darin mag Malalas irren, dass er die eigentliche Zerstörung der Stadt unter Konstantios Chloros ansezt. Diese fiel wahrscheinlich erst unter Konstantin dem Grossen vor, und nach Georg Kedrenos \*1) im acht und zwanzigsten Jahre seiner Regierung. Der Aufbau mag unter seinen Nachfolgern fortgeführt worden sein; man wählte aber nicht unmittelbar den Boden der alten Stadt dazu, sondern rükkte etwas näher nach dem Pedios heran. Pococke spricht ausdrükklich von den Ueberresten zweier Städte daselbst, und es sind starke Ueberbleibsel von den Grundlagen der Mauern, die beinahe eine Meile im Umfange gehabt haben müssen, noch vorhanden. Daneben befindet sich ein künstlicher Hafen, der aber

<sup>30)</sup> Man vgl. auch noch Libanios Πρὸς κοὺς βαρὺς αδτὸν καλέσαντες 1, S. 188 ff. Reiske. Dieser sezt das grosse Erdbeben ins Jahr 368. Suidas u. Epiphanios.

<sup>31)</sup> Georg Kedrenos S. (296) 519. Bonn. Ausg. σεισμοῦ δὲ ἐν Κύπρω γενομένου Σαλαμὶν ἡ πόλις κατέπεσε καὶ ἱκανὸν πληθος διέφθειςε. Sibyll. Orak. 4. Καί ποτε δὰ Σαλαμῖνα Πάφον θ'άμα σεισμὸς ὀλέσθαι.

verschlemmt ist. Bei dem Hasen sah er einige erhabene Pläze, mit Kanälen um dieselben, welche ehemals, wie er meint, von der See angefüllt sein möchten. Daselbst scheint ihm die alte Stadt gewesen zu sein. Auch von der neuern Stadt, die etwa halb so gross gewesen sein mag, als die alte, trist man ansehnliche Ueberreste an. Die innern Mauern werden für die Mauern der neuern Stadt gehalten, die auswendigen für die der alten. An der Nordseite der neuern Stadt giebt es gleich innerhalb des Thores verschiedene graue Granitsäulen auf dem Boden liegend, und zwei oder drei korinthische Knäuse von grauem Marmor, die sehr schön und auf eine besondere Art gehauen sind, und zu einem Tempel gehört zu haben scheinen. Auch Ueberreste einer alten Wasserleitung findet man noch.

Einen Plan, auf dem man die Mauern beider Städte findet, hat Pococke aufgenommen, und seiner Reisebeschreibung beigegeben. Dass auch von der neuern Stadt sich nichts erhalten hat, kommt daher, dass sie in späterer Zeit mehrere Male wieder zerstört ist, namentlich von den Sarazenen. Auf Kosten Salamis' hob sich im Mittelalter das auf der rechten Seite des Pedios gelegene Famagosta, welches seitdem die Bedeutung erhielt, welche Salamis im Alterthum gehabt hatte.

Ein kleiner Ort an der See bei Salamis, wo Schiffe anlandeten, soll Dianeuterion 32) geheissen haben.

An Inschriften sind bisher hier nur drei gefunden, was in Vergleich der Grösse und Wichtigkeit des Ortes sehr wenig ist. Ohne Zweisel werden bei näherer Durchforschung hier noch mehr gefunden werden. Ueberhaupt ist die ganze nördliche Hälste mit Einschluss von Salamis, gegen die südliche gehalten, noch sehr wenig ausgeklärt; daher auch hier ausser

<sup>32)</sup> Polybios episc. Leben des Epiphanios. (Meurs.).

den drei Salaminischen Inschriften nur noch eine von Lapathos vorkommt; von den übrigen Städten aber, selbst von Soli, haben wir gar keine. Im Süden, wo am meisten durchforscht ist, hat man auch die meisten Inschriften gefunden, namentlich Hammer und Vidua.

- 1) M 2625 bei Böckh. Jezt im Berliner Museum befindlich:
- — υς [α, γ] υνή ή Λεύκου τοῦ ἐπιστάτου καὶ] γραμματέως τῶν δυνάμεων — ότιμον Εκαταίου
- τὸν ε]αυτης πατέρα.
  2) Μ 2639 bei Böckh. Ebenfalls im Berliner Mu-

seum. Ή] κατά Σαλαμτνα γερουσία

- ——— ον Σώσου αγορανομήσαν[τ]α
  π]ρονοητεύσαντα, δεκαπρωτευσ[αντα
  κ]αὶ έτέρας λειτουργίας τῆ πατ[ρίδι
  εκτελέσαντα.
- 3) M 2638 bei Böckh.

κύρεινα, Φλάκκον — — — [πρεσβευτήν και αντιστράτηγον, Αθτοκ[ρατορος Καισαρος Τραϊανού 'Αδρ ιανού Σεβαστού έπαρχειας Λου[σιτανίας, ήγεμόνα λεγ γ Σε β[αστης, έπιμελητήν όδων Αθρηλίας κα[ι Τριουμφάλης στρατηγόν, δή

μαρ[χον, ταμίαν Ρωμαίων, χιλίαρχον [λεγ. — ἀρχήν ἄρξαντα δ ἀνδρών ὁδών ἐπιμελητή[ν ——— ἢ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος Σαλ[α]μινίων τιμῆς χάριν.

Als die nächste Stadt südlich von Salamis hat Ptolemaios Ammochostos, Αμμόχωστος, Strabon Arsinoe, und bei jenem fehlt dieser Name, wie bei diesem jener. Von beiden muss Ammochostos zunächst auf Salamis gefolgt sein und am südlichen Aussuss

des Pedios gelegen haben, so dass wir in ihm das mittelalterliche Famagosta erkennen müssen. ") Dieser Name Famagosta ist aus Ammochostos nur verstümmelt, obgleich Manche glaubten, dass darin der Name des Kaisers Augustus verborgen sei und diese Stadt nach Besiegung des Antonius und der Kleopatra eigentlich fama Augusti genannt worden, woraus der Sprachgebrauch Famagosta gemacht habe. Allein dazu fehlt auch der geringste geschichtliche Grund. 'Αμμόχωστος bedeutet Sandhaufen, Sandgegend, der örtlichen Beschaffenheit angemessen; die Lateiner des Mittelalters aber, welchen dieser Name unbequem und unverständlich sein musste, schufen daraus nach dem italienischen Idiom Famagosta oder Famagusta. Famagosta scheint, verglichen mit Ammochostos, die richtigere Form zu sein, obgleich die andere Form bei den Schriftstellern des Mittelalters ebenso oft vorkommt. Die Griechen im Mittelalter sagten: ή λμμόzovoτος 24), jezt Amogosta oder Amokusta; die Türken gebrauchen die Form Mankusa, oder nach Hammer Maussa; bei den Syriern heisst sie Magusa, und die Araber sagen Mankosta. Die Stadt selbst ist nach Mariti auf einem Felsen erbaut, und ihr Umsang beträgt in ihren Trümmern eine halbe Meile. Hafen wird auf der östlichen Seite durch eine Reihe Klippen geschüzt, hinter denen die Schiffe ruhig liegen können. Aeusserlich soll die Stadt nichts von ihrer Lage und ihrem Ansehen verloren haben, innerhalb

<sup>33)</sup> Auch Meletios sagt: "Αμμόχοστος, οδ πολύ σμαχράν της παλαιᾶς Σαλαμῖνος, ητοι της Κωνσταντίας, πόλις τὰ μάλιστα όχυρὰ, ἐναν-τωθεῖσα πολλάχις Ισχυρῶς εἰς τὰς χαταθρομὰς τῶν Τούρχων, τόσον διὰ θαλάττης, ὅσον διὰ ξηρᾶς ὑπὸ τῶν ὁποίων ἔπαθεν ἐλεεινῶς τὰ ἔσχατα διινά χαλεῖται χοινῶς Φαμαγόστα.

<sup>34)</sup> Kruse Turcograecia. S. 209.

aber nur Trümmer und Verheerung wahrzunehmen und 200 Seelen die ganze Einwohnerschaft sein. Zur Herbeischaffung des Wassers dienen Wasserleitungen. Die schönsten Früchte aller Gattungen, Limonien und Pomeranzen, erquikken bei der erstaunlichen Hize, welche durch die nahe Sandsläche unerträglich gemacht wird.

In der alten Zeit scheint die Stadt wenig Bedeutung gehabt zu haben, denn sie wird von Ptolemaios zuerst und allein genannt, und ihren guten Hafen schäzte man erst im Mittelalter. Die Ursache davon war die Nähe des mächtigen Salamis. Erst als dies untergegangen war, blüht Ammochostos unter dem Namen Famagosta auf, und wird der östliche Hafen für die Hauptstadt Nikosia. Zu dieser Zeit war sie eine sehr starke Festung, und musste als solche viele Belagerungen aushalten. Im Jahre 1571 schossen die Türken während zehn Monate 140000 Kugeln gegen sie ab, und in der Stadt befanden sich nur viertausend Wehrhafte. Ihre höchste Handelsblüthe fand bis zur Eroberung durch die Genueser im Jahre 1373 statt, denn seitdem suchte König Peter der Zweite den Handel von Famagosta weg und nach Larnika hinzuziehen. Seitdem hatte sie nur noch ihre Wichtigkeit als hauptsächlichste Festung des Landes, und wurde, wie schon erwähnt ist, durch mehrere Belagerungen berühmt; am meisten aber als sich im Jahre 1571 der tapfere Venezianer Bragadino gegen die Türken vertheidigte., Das Andenken und die Nähe des im Alterthum so mächtigen Salamis machte, dass Famagosta bei den Schriftstellern des Mittelalters, namentlich auch auf der Grabschrift des Bragadino in Venedig, Salamis genannt wurde, dessen Rolle es übernommen hatte.

Die hier gefundenen Inschriften sind:

## 1) Nr. 2629 bei Böckh.

Όλυμπίαδα τ[ην τοῦ δαίνος γυναϊκα δὲ Θεοδώρου τοῦ [δείνος, τοῦ συγγενοῦς τοῦ βασιλέως, τοῦ στ[ρατηγοῦ καὶ ναυαρχοῦ καὶ ἀρχιερέως το[ῦ] κ[α]τ[ὰ Κύπρον, γραμματ[έως τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτ[ῶν.

## 2) Nr. 2630 bei Böckh.

- - - αρχιερέως]
διά βίου, αὐτοῦ [τε καὶ τῶν
διδύμων υἱῶν Δ[ρούσου,
Τιβερίου καὶ Γερμανικοῦ
γυμνασιάρχων τῶ[ν - -

## 3) Nr. 2634.

Αὐτοκράτορα] Νερούαν Τραϊανόν Καίσαρα Σεβαστόν, ἄριστο]ν, Γερμανικόν, υίθν θεοῦ Νερούα] Σεβαστοῦ, ἡ πόλις [γ.

Die Inseln, welche vor Ammochostos liegen, sind bene Zweisel diejenigen, welche Plinius die Salaminischen nennt; denn unmittelbar vor Salamis geben die Reisenden keine an. Die Nähe von Salamis war immer noch gross genug, um den Namen der Salaminischen für sie zu rechtsertigen.

Nach Ammochostos muss Strabons Arsinoe felgen; wir wissen aber nichts weiter von diesem Arsinoe. Darauf folgt beim Strabon der Hafen Leukolla, dessen aber Niemand ausser ihm gedenkt, wenn man nicht eine Stelle des Athenaios 36) hierher ziehen will. Neuere Karten lassen die Lage des Ortes vermuthen, indem sie die südlich von Ammochostos fol-

<sup>35)</sup> Athen. 5, 209. für Κώας ist unzweiselhast Κύπρου zu lesen, da jenes gar nicht passt.

gende Vertiefung als Porta Armidia e Lucola angeben, und sollen wir über den Ursprung des Namens eine Vermuthung anstellen, so scheint es, als wenn er von Lucullus, Aεύπολλος, herzuleiten sei, und dass es hier war, wo er von Alexandrien kommend, landete, um zum Heere des Pompejus zu stossen. Dort siel auch die berühmte Schlacht zwischen Demetrios Poliorketes und Ptolemaios im Jahre 306 vor Chr. vor.

Hinter Leukolla folgt beim Strabon das V. G. Pedalion mit einem hohen, schroffen Bergrükken. Von einem Hügel darauf wird gesagt, dass er eine tischförmige Gestalt gehabt habe und desshalb τραπεζοειδής genannt sei. Wahrscheinlich hat diese Benennung dem heutigen Flekken Trapeza seinen Namen gegeben; dieser liegt auf der Karte des Blacu bei Famagusta; dem Pococke wurde er als auf Pedalion liegend angegeben. Gegenwärtig heisst das V. G. Capo della grega, und ist vermuthlich dasselbe, welches die Geschichtsschreiber capo graecia nennen. In dieses V. G. lief aller Wahrscheinlichkeit nach der sogenannte Idalische Bergwald aus, der Lieblingsaufenthalt der Aphrodite, und berühmt geworden besonders durch die Dichter und als ein ihr geweihter Ort gefeiert. Man möchte sich desshalb versucht fühlen, das V. G. statt Pedalion ebenfalls Idalion zu nennen. Dass die Dichter den Sitz der Aphrodite, Idalien, nie ein V. G., sondern einen Bergwald nennen, dies möchte ein Grund sein, der am wenigsten uns abhielte, eine solche Annahme zu machen, da es der Mythe wie den Dichtern angemessen erschienen sein mag, sich unter diesem Sitz der Göttin eine anmuthige Berggegend vorzustellen. Nur findet sich meines Wissens keine Lesart im Strabon, welche Idalion für Pedalion habe. Doch finden wir in den Dichtern wenigstens eine Stelle, welche man höchstens dafür anführen könnte, nämlich Lukan 22) hat: ... ab Idalio Cingraeae littore Cypri, woraus wir sehen, dass auch das Gestade das Idalische hiess. Wir können aber um so weniger eine Veränderung in der Stelle des Strabon gutheissen, als der Name Pedalion sich sehr gut für ein V. G. passte, und er auch so an der lykischen Küste vorkommt. Nur die gleiche Endung des Wortes mit Idalion kann auf den Einfall geführt haben, dies V. G. so zu nennen.

Von Pedalion aus, trift man in südlicher Richtung nichts als felsichten Boden, viele Klippen, Meerbusen und Vorgebirge, von denen das nächste und bedeatendste Thronoi, Ogóvoi heisst, auf dem Po-. cocke einen alten Thurm bemerkte. Bei Ptol. ist es Stadt und V. G., bei Strabon kann man es nicht recht unterscheiden, was er unter Thronoi verstehe. Hier übergeht er es ganz; nachher beim V. G. Kurias sagt er aber, dass von hier bis Thronoi 700 Stadien seien, d. h. siebenzehn und eine halbe Meile, was aber nach d'Anville zu viel ist. Wie es scheint, ist es ihm ein V. G. D'Anville führt auch noch aus Lusignan an, dass es von Thronoi bis zu den Salinen zwölf Millien seien, und bis nach Kition achtzehn, und das scheint ihm wahrscheinlich. Dabei ist aber zu beachten, dass Lusignan unter Kition den neueren Flekken Kiti versteht. - Einen kleinen Ort, der am V. G. liegt, hält man für die Stadt Thronoi. Gegenwärtig heisst dies V. G. Pila, und liegt in einem weiten Meerbusen, welcher von dem schon genannten V. G. Pedalion und dem folgenden grössern. welches Dades (Δάδες), gegenwärtig Kiti, heisst, eingeschlossen wird. Aber

<sup>22)</sup> Lukan. Pharsal. 8. 716.

bei Benennung der V. G. sind die Ansichten Pocockes und d'Anvilles verschieden. Ersterer vermuthet, Pedalion möchte mit Ammochostos eines sein; aber wer berechtigt uns zu dieser Annahme? ferner das heutige capo grega sei das alte Thronoi, das heutige Pila oder Pyla, wie er schreibt, sei Dades. Auf diese Weise erhält er für das heutige Kiti keinen alten Namen. Ein so bedeutendes V. G. würde uns aber bestimmt von den Alten genannt worden sein, und er irrt ohne allen Zweifel in seiner Annahme. Wir folgen d'Anville. Strabon geht leider über diese Gegend etwas leicht weg. Sein V. G. Pedalion ist freilich nicht zu verkennen, aber Dades nennt er gar nicht · und Thronoi nur gelegentlich, nicht hier. Bei Ptolemaios fehlt wieder das hauptsächlichste, Pedalion, dagegen hat er Dades und Thronoi, beide östlich von Kition, anstatt dass die Stadt zwischen beiden liegen sollte 22a).

An diesem grossen Meerbusen befand sich das alte Kition. Nach der Peutingerschen Tafel, welche den Ort Gitum nennt, lag es vier und zwanzig Millien von Amathus. Man sucht sie natürlich sogleich in dem Flekken Kiti<sup>22b</sup>), italienisch Citti, Pococke schreibt Cheti, welches am Anfange des V. G. dieses Namens, oder Dades, liegt. Dies thut auch d'Anville, aber er begeht hierin einen Fehler, trotz der Versicherungen der Reisenden. Auch sagt Mariti ausdrükklich, man dürfe Kition im Flekken Kiti nicht suchen, weil sich hier gar keine Spuren einer alten Stadt

<sup>22</sup>a) Ptolem. hat so: 'Αμαθούς. Τετίου ποταμού ἐκβολαί. Κίπον πόλις. Αᾶδες ἄκρα. Θρόνοι πόλις καὶ ἄκρα. Hier schliesst seine südliche Seite.

<sup>22</sup>b) So auch schon Meletios: Kluor note, zouvus Klu. Meletios Geogr.

finden. Dass aber dieser seinen Namen in neuerer Zeit von jener empfangen, obgleich sie eine Meile entfernt lag, ist mir nicht zweifelhaft, zumal da Pococke noch berichtet, in jener Gegend lägen mehrere Dörfer, die diesen Namen führten. Die alte Stadt lag bei Larnika. Diese ist eine viertel Meile vom Meere entfernt und ihr Hafen heisst Marine. Durch ihre Lage und Verbindung mit Nikosia, der heutigen Hauptstadt des Landes, hat sie wieder die alte Wichtigkeit erlangt. Sie unterhält vielen Verkehr mit der Levante und hat den grössten Handel; die europäischen Consuln befinden sich in ihr und die Fremden pslegen hier zu landen. Das neue Aufblühen dieses Ortes erfolgte, nachdem die Genueser im Jahre 1373 Famagosta, welches bis dahin Hasenstadt von Nikosia und hauptsächlichte Handelsstadt gewesen war, eroberten. König Peter der Zweite verlieh ihr um diese Zeit eine Menge Vorrechte und suchte sie auf jede mögliche Weise vor Famagosta zu heben. Bis dahin war im Mittelakter Kition vergessen geweben. Die Trümmer der alten Stadt Kition liegen zwischen Larnika und dem Hafen. Diodor schäzt die gerade Entfernung von hier nach Salamis zweihundert Stadien, 5 Meilen; aber er täuschte sich hierin, da es weiter ist. Gegen Osten der Stadt war ein grosses Wasserbekken, welches jetzt ganz angefüllt ist. Es diente zur Sicherheit der Schissslotten, und ward von einem festen Kastelle, wie aus den Grundmauern desselben erhellt, vertheidigt. Dies muss der rings umher eingeschlossene Hasen sein, dessen die Alten erwähnen. Die Mauern scheinen stark gewesen zu sein, und in den Grundmauern hat man viele Steine mit Inschriften gefunden, welche phönikisch sind. In und um Larnika hat man auch viele Gräber von weichem Marmor entdekkt; einige von

Quadersteinen; bei dem einen sind die Steine nach der Länge, wie grosse Balken übergelegt, und über dieselben noch andere wie ein Fussboden; alles von vortrefflicher Arbeit. Auch ein Theater hat man dort entdekkt 23). Mariti fand in einer Höhle, aus welcher Steine geholt wurden, einen Kopf des Karakalla, griechische Münzen des Septimius Severus, Antoninus, Caracalla, Julia Domina und auf dem Revers mit dem Tempel zu Paphos die Aufschrift zowov Κυπρίων.

Etwas westlich von der Stadt, hundert Schritt davon, erzählt der genannte Reisende, hat man ein unterirdisches Gemach entdekkt, welches viele kleine Götzenbilder und Töpferarbeiten, namentlich Lampen, enthielt, woraus man auf das ehemalige Vorhandensein einer Werkstätte dieser Art daselbst schloss. Allein man hat die Stelle, welche dem Herrn von Pory gehörte, verloren, da man auf das Verbot der türkischen Regierung, in der Erde nicht nachzugraben, die Nachsuchungen aussetzen musste. Auf der Nordseite der Stadt fand man bei der Grundlegung eines Hauses Begräbnissstätten von zartem Marmor; in einigen befanden sich noch Köpfe und irdene Geschirre.

Weil das Wasser in den alten Zeiten so wenig als jetzt dort zu geniessen war, so wurde es ziemlich weit hergeleitet, und noch gegenwärtig findet man unter den Trümmern Ueberbleibsel von Wasserleitungen. Jetzt wird das Trinkwasser von einem Dorfe, Aspera, hergeleitet, durch neu angelegte Kanäle, nachdem die alten eingestürzt sind. Die ganze Gegend ist sehr reich an Salz, und Mariti spricht besonders viel von einem Salinenslekken, der in jener Gegend liegt. Etwas westlich von der Stadt, eine halbe Meile

<sup>23)</sup> Müllers Archaeologie S. 289. Ausg. 1. § 255.

von dem Flekken Kiti lag und liegt noch jetzt der sogenannte Salzsee, der so vorzügliches Salz lieserte und dem heutigen Orte Larnika den türkischen Namen Tusla, d. h. Salzsee gegeben hat. Plinius spricht auch von ihm²4); ausserdem gieht es aber noch viele kleinere Salzteiche dort. Die vielen Salinen und nahgelegenen Moräste verpesten den sonst so paradisischen Ausenthalt um Kition und Larnika und erzeugen die vielen hartnäkkigen Fieber und die blasse Gesichtsfarbe der Einwohner. Uebrigens ist das Klima so milde, dass es keinen Winter kennt, aber die Schwüle des Sommers doppelt fühlt. Das ganze Jahr hindurch gieht es im Uebersuss Rosen und Mükken.

Ueber den Ursprung von Kition waltet kein Zweisel ob. Bei Gelegenheit der verschiedenen Namen des Landes sprachen wir über die Benennung Kittim und Littion und bemerkten zugleich, dass davon ebenfalls der Name der Stadt Kittion, der ältesten des Landes, herzuleiten sei 25). Doch findet sich eine Nachricht des Ailios Dionysios 26), nach welchem dieser Name yon einem Weibe Kition herzuleiten sei: Kitists odz. οί κατά Φοινίκην άλλα οί περί Κύπρον, ών πόλις Κίτιον zlηθείσα ούτω από Κιτίου γυναιχός πινος. Ohpe Zweisel herrschte dort der Glaube an eine Heroine dieser Stadt, welche diesen Namen trug, und anderswo die Tochter des König der Kyprier Salamis heisst. Wie also bei Paphos und Amathus zog man später auch den Ursprung dieser Stadt in den Kreis der kyprischgriechischen Mythen, ungeachtet sie entschieden phönikischen Ursprungs sind. Durch Entstehung, frühere Bedeutung und Lage blieb Kition lange der Hauptort

<sup>24)</sup> Plinius 31, 7. Antigon. Karyst. Hist. Mirab: Kap. 123.

<sup>25)</sup> Vgl. oben S. 11.

<sup>26)</sup> Bei Eustath. zur Il. 10, 409.

für die Phöniker auf dem Bilande, mithin selbst phönikisch, da das dortige Volksthum durch die dauernde Verbindung mit Phönikien stets neue Nahrung erhielt. Ueber die noch später phönikischen Bestandtheile der Stadt legen besonders die drei und dreissig hier gefandenen phönikischen Inschriften Zeugniss ab, die Swieten zuerst herausgegeben hat, nachher aber oft wiederholt und besprochen sind. Nur sind sie mit Ausnahme von zweien alle so kurz, und in einem solchen Zustande, dass man nichts weiter aus ihnen mit Sicherheit erkennt, als dass es phönikische Schriftzüge sein müssen. Wir führen sie aus dem Grunde hier auch nicht an, sondern verweisen auf Gesenfus monumenta phönicia. Mit der Zeit konnte freilich auch sie sich nicht dem Eindringen des Hellenischen widersezen, namentlich seit es unter den Ptolemaiern eine besondere Wichtigkeit als militairischer Punkt wegen seiner Lage nach Alexandrien zu erhalten hatte. Daher die vielen griechischen Inschriften, die hier in grösserer Anzahl, als irgendwo sonst auf dem Eilande gefunden sind und fast alle aus den Zeiten der Ptolemkier stammen. Wie zäh aber auch damals noch das Phönikische dort gehaftet haben muss, sehen wir daraus, dass man sie noch später eine phönikische Stadt nennen konnte, wenn man es nicht vielmehr als ein blosses Herkommen betrachten muss. Cicero geht nämlich so weit, den Zenon, den Stifter der Stoischen Schule, der um 340 vor Chr. und doch mindestens von griechischen Aeltern geboren war, einen Phöniker zu nennen. Er sagt nämlich 27): ille Poenulus (scis enim Citiaeos e Phoenice profectos), und rechtfertigt durch diesen Zusaz seinen rhetorischen Ausdruck, dass er den Zenon

<sup>28)</sup> Cicero de finibus 4, 20.

cinen Poenulus nennt, des man vielleicht auf den ersten Augenblick nicht verstehen mochte. Dem Ausdrukk. des Cicero folgen andere, so Svidas, der ihn einen Φοΐνιξ mennt: Φοϊνίξ ἐποκλήθη, δεν Φοίνικος ἔποικοί τοῦ moleguiou eyévouro. Es geht aber daraus hervor, dass man sich dessen bewusst war, dass man den Zenon nur uneigentlich einen Phöniker nennen konnte, indem die Stadt einen phönikischen Ursprung hatte und immer noch phönikische Bewohner nebenbei enthielt. Dies Verhältniss nicht recht verstehend, drükkte sich Diogenes von Laerte : \*) so aus: Κιτιεύς ἀπὸ Κύπρου, πολίσματος Έλλήνικος, Φοίκικας ἐποίχους ἐσχηκότος, Vom Ursprung weiss er nichts, sie ist ihm eine hellenische Stadt, in der sich auch Phöniker aufhalten. Ein Missverständniss dieses einmal eingeführten Ausdrukkes, den Zenon einen Phöniker zu nennen, und dieser konnte sich bei den frühern eigenthümlichen Verhältnissen seiner Vaterstadt Kition leicht bilden, hat wahrscheinlich die Meinung einiger veranlasst, den Zenon für einen Tyrier zu halten 282). — Diese Stellen zeigen deutlich, dass die Stadt schon zu jenen Zeiten der Hauptsache nach griechisch war, wie es ja auch gar nicht anders erwartet werden kann, uud dass an einen ausschliesslichen, immerwährenden Besitz durch Phöniker gar nicht zu denken ist. Umfangreich scheint Kition nicht gewesen zu sein, da Suidas sie πολίχνιον nennt. Indess lässt sich hieraus noch nichts auf frühere Zeiten schliessen, und in diesen muss man Kition eine grosse Bedeutung zuschreiben.

Die Inschriften, welche zu Larnika in dem Gemäuer von Kition gefunden, sind folgende:

<sup>28)</sup> Diog. von Laert. Leben des Zenon 8.

<sup>28</sup>a) Epiphanios I, I.

1) Nr. 2613. Welker Rhein. Mus. 1, 2 S. 290.

Κρήτα μου πατρίς μου, δδοιπόρε, τίπτε δε μάτηρ

Νιπολ, Σωσιάναξ δ'[ήεν ε]μός γενέτας

Πραξαγόρας δ'όνομ' έσχον επικλεές. δν πρίν επ' ανδρών

2) Nr. 2614.

Β] ερενίκη την βασιλέως Πτολεμαίο[υ — - γ]υναϊκα, Ποσείδιππος φρούραρχο[ς κατά — - ] και κατά Κίτιον και Βοίσκος και οι κυνηγ[οί.

3) Nr. 2617, jezt zu Berlin.

Η πόλις Αγίαν Λαμοθέτου Κρήτα, τον άρχισωματοφύλακα και επι πόλεως, άρετης ένεκεν και εθνοίας της είς βασιλέα Πτολεμαΐον και βασίλισσαν Κλεοπάτραν την άδελφην, θεούς Φιλομήτορας και τὰ τέκνα αὐτών, και της είς αθτην εὐεργασίας.

4) Nr. 2621.

Μελαγχόμαν Φιλοδάμου Αιτωλόν, τ[δ]ν γενόμενον επὶ τῆς πόλεως, ηγεμόνα καὶ ἱππάρχον επὶ ἀνδρῶν, καὶ ἱερέα θεῶν Εὐεργετῶν, Αριστὼ Δίωνος Κρῆσσα, τὸν [π]ατέρα τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Μελαγχόμου, τοῦ ἐπὶ τῆς πόλεως, τὰ τούτων παιδία.

- 5) Nr. 2623. In den Salinen von Kition gefunden.

  --- ον Αριστιπ[πίδον Α]αμιέα [τὸν συγγενή τοῦ βασιλέως, τὸν στρατ[ηγὸν, καὶ Αδρόμαχον Οἴτα(?) Π --
  --- [τὸν ἡγεμόνα? τῶν στρατιω]τῶν [τῶν] παραγεκο[νό]των ἐκ --- --- [καὶ μετ' --
  --- κ]αὶ ξενολογηθέντων [ὑπ]ὸ? Γ ---- [καὶ μετ' --
  --- δου? συναποσταλέντων, --- --- [καὶ μετ' --
  --- λιδος ἀρετής ἕνεκα καὶ εὐ[νοίας τῆς εἰς βασιλέα
  Πτολεμαῖον] καὶ [β]ασ[ίλ]ισσα[ν] Κ[λ]εοπ[άτραν u. s. w.
  - 6) Nr. 2626. In der Vorstadt an der Meeresküste gefunden.

    Ή πόλις Αντίπατρον Χουσίππου τον γυμνασίαρχον.

7) Nr. 2631. Η πόλις Κόϊντον Ιούλιον Κόρδον ανθύπατον, αγκείας, verst. Evexev. 8) Nr. 2633. Ή βουλή Τιβέριον Κλαύδιον Ύλ[λ]ον? Ιοῦσταν, τὸν ἀρχιερέα της νησου. 9) Nr. 2636. Η πόλις Γάτον Τέττιον [Κ]αιχιλιανόν, νίον Γατου Τεττίου [K]αικιλιανού. 10) Nr. 2641. — Die Ueberschrift ist KAYZZE oder KAIZ Act Kegavring - - -Αφροδίτη, πόλει, δήμφ, δμονοία. 5) Αὐιανία καὶ Αὐιάνιος 5) Hier kann auch gelesen τας στόας καὶ τα werden: Αὐρ. 'Ανία καὶ εν αθταϊς πάντα . Αθο. 'Aνιος für 'Aγνία v. Avvios, die benannt werέχ τοῦ ίδίου den von dem Prokonsul von Kypros Annius Bassus. 11) Nr. 2642 in einem zerstörten Hause. Τῆ ἀγαθή τύχη Nr. 2645. Auf einer Marmortafel. -- - ἐπισκευ[άσαντες? -- --- - Ισίδωρος Μάρχου - - -— — Σεχούνδου — — — — - - νίὸς Μάρκος - - - -— — ανέθηκεν ε[x του lolor? —

Eine Gegend um Larnika nennen die Einwohner nach Ali Bey Lakonikos. Ob dies missverstanden, ob es mit dem Namen des Ortes Larnika zusammenhängt, ob gar das kyprische Lakedämon in jener Ge-

, Κέλσον, Φαβ[ί]α? ------

gend gestanden, oder was sonst hiervon zu halten sei, ist schwer zu sagen. Wendet man sich von Larnika westlich; so gelangt man nach einer Meile ungefähr nach dem Flekken Kiti. Der Weg dahin geht an den Salinen und dem Salzsee vorbei, über Mennon und Aspera, wo die Quellen zur Wasserleitung nach Kition sind. Dort, wo das V.G. Dades, heute Kiti anhebt, läuft in mehreren Armen ins Meer aus der Tetios; wahrscheinlich der heutige Tesis; doch geben Andere andere Namen an. Hammer und Mariti nennen einen Fluss Namens Wasilopotamos, d. h. königlicher Fluss, Pococke einen, der Creig Simeone heisst, und jeder von beiden hält den seinigen für den Tetios. Auf einer andern neueren Karte finde ich aber den Wasilopotamos viel westlicher, nicht weit von Linissos gezeichnet, und daneben einen Ctt dieses Namens. Von den Alten wird uns ein bedeutender Fluss in dieser Gegend genannt. Sollte er mehrere Namen gegenwärtig führen, oder sind es die verschiedenen Arme desselben? -

Auf dem Wege nach Amathus nennt Straben das Städtchen Palaia, das aber Niemand ausser ihm anführt, wenn man nicht eine Stelle aus den späteren Zeiten anführen will, wo Spyridon Bischof Παλαίας καὶ Κύθρων heisst \*\* b). Auf der Venezianischen Karte des d'Anville soll in jener Gegend, ungefähr eine halbe Meile vom Meere, ein Ort Palio-Oliso gezeichnet stehen, vielleicht ist es dieser. Die Abhänge des Olympos erstrekken sich bis hier herab, und der eine Rükken läuft bis zum V. G. Masoto ins Meer hinaus.

In dem heutigen Marin, eine gute halbe Meile vom Meere auf einem Felsen gelegen, in der Nähe

<sup>28</sup>b) Vergl. unten Chytri.

des Basilo potamos müssen wir das alte Marion suchen. Es ist der Ort, von dem Diodor 20) erzählt, dass Ptolemaios ihn bei einer Emperung zerstört und die Einwohner nach Paphos versezt habe. Wena nun Stephanos v. B. 11) sagt, dass sie nachher Arsinoe geheissen habe, so müssen wir annehmen, dass die Versezung nach Paphos nur einen Theil der Bürger, vielleicht die beim Ausstande besonders betheiligten betroffen habe. Ob der Neubau der Stadt, welche nun Arsinoe hiess, auf der Stelle des alten Marion geschehen oder in der Nähe davon, um das Andenken an jene ganz auszulöschen, lässt sich nicht bestimmen. Entweder hat der Name Arsinoe sich nicht gehalten, oder Marion selbst hob sich mit der Zeit wieder. Sie wird unter den spätern wieder genaunt; Plinius nennt se unter den innern Städten, und noch gegenwärtig bewahrt der Ort seinen Namen, während wir von diesem Arsinoe weiter gar nichts vernehmen.

Die Entsernung zwischen Kition und Amathus (ἀμαθοῦς) beträgt nach der Peutingerschen Tasel vier und zwanzig Millien. Was den Ursprung von Amathus betrist, so ist es gar nicht zweiselhast, dass dies wie Kition ursprünglich eine phönikische Stadt war. Das Bewusstsein eines hohen Alters verkündigt der Ausdrukk des Skylax, dass die Einwohner derselben Autochthonen seien. Tacitus nennt die Stadt votastissima, Stephanos v. B. ἀρχαιοτάνη. Mehr aber als dies spricht für ihr hohes Alter, dass hier wie zu Pa-

<sup>29)</sup> Diodor. 19, 79. u. 12, 3, wo statt Málor zu schreiben ist Mágior.

<sup>30)</sup> Steph. v. B. unter Arsinoe sagt: sie habe früher Marion geheissen und unter Μάριον πόλις Κόπρου ή μετονομασθείσα Αρσινόη ἀπὸ Μαριέως, ὁ πολίτης Μαριένς δθεν καὶ τὸ κόριον ὁ Κινύρου Μαριένς.

phos die Kinyraden in srühster Zeit herrschten; die Herrschaft der Kinyraden aber hängt eng mit den ältesten religiösen Einrichtungen und der Uebertragung des Kultus von Phönikien herüber, mithin mit der phönikischen Kolonie selbst, zusammen. Dann der Dienst des tyrischen Herakles unter dem Namen Malika, der sonst auf Kypros nicht vorkommt. Weniger besagen die Worte des Stephanos v. B., dass die Stadt von der Amathusa, der Mutter des Kinyras, so benannt sei, oder von Amathes, einem Sohn des Herakles, denn dass ist die gewöhnliche Heroendichtung. Gesenius sucht nach einem phönikischen Namen und ihm scheint das Wort auf Ann arx zurükzuführen zu sein. Eine befestigte Stadt Amathus lag auch am Jordan 21) und Amatha in Arabien und Syrien. Dies leztere soll von Amath, dem Sohne Kanaans, gegründet sein, und es ist nicht unmöglich, dass bei der Wanderung der phönikischen Stämme nach Kypros hinüber, auch von hier Ansiedler hinweggezogen seien, und die neue Gründung auf dem Eilande nach der heimatlichen Stadt benannten. Anderseits fehlte es nicht an griechischen Erklärungen des Namens, weil von den Hellenen selbst altes Phönikische in den Kreis ihrer Sagen gezogen wurde. Zuerst giebt es einen Heros Amathos, der aber nicht wie der vorhergenannte, ein Sohn des Herakles, d. h. ohne Zweisel des Phönikischen Gottes des Handels und der Kolonien, sondern ein Sohn des Königs Aerias. Wie vorher auf den Grund ursprünglich phönikischer Ueberlieferungen Amathus mit Paphos eng durch das Geschlecht der Kinyraden verbunden war, so ist auch nach rein griechischen Fabeln eine enge Verbindung zwischen beiden Städten her-

<sup>31)</sup> Josephos 13, 21. 17, 12.

gestellt, denn hiernach ist Aerias der alte Herrscher, Gründer von Paphos und sein Sohn Amathos Gründer von Amathus?). Oben haben wir gesehen, dass auch Macedonien Kittim hiess, hier erinnern wir daran, dass auch sein Name Emathia von einem Heros Amathos hergeleitet wurde, ebenso wie das kyprische Amathus von einem Heros dieses Namens. Der makedonische Amathos war ein Sohn des Makedon und Enkel des Zeus?). Eine andere griechische Ableitung ist, dass man Amathus herleitet aus dem zusammengezogenen duadosis, sandig, von duados, Sand. Die Benennung huadosis, welche Pylos führt, wollte man auch von dem Flusse Amathus durch eine peloponnesische Kolonie seinen Namen erhalten habe.

Den Busen, den das Meer hei dem heutigen Alt-Limasol bildet, hat der Sand verschlämmt, und das Gebirge formt daselbst einen grossen Bogen, dessen Sehne, das Ufer des Meeres, eine Stunde lang ist. In der Mitte dieses grossen Kessels erhebt sich ein einzelner steiler Berg, von dem Gebirgsbogen, dessen Enden ins Meer hinauslaufen, völlig getrennt. In diesem Umkreis lag Alt-Limasol am Ufer des Meeres, und etwas nach dem Lande hinein Amathus. Auf der westlichen innern Seite des Bogens nahe am Meere

<sup>32)</sup> Tacitus annal. 3, 62. Servius sagt bloss, sie sei von Amathûs benannt.

<sup>33)</sup> Eustath. Il. 14, 226 u. Scholz Il. u. aa.

<sup>34)</sup> Eustath. Il. 2, 77. S. 142. Nach Herodian war άμμος τι. ψάμμος eins. Etymol. Μ. ψάμθος ή ποραλάττιος ἄμμος παρὰ τὸ ψαύεσθαι ὑπὸ τῆς θαλάττης, ψάμμος καὶ ἀποβολῆ, ἄμμος. 8 mid as Αμαθος, ή τῆς πεθιάδος πόνις ψάμαθος aber ή τῆς θαλάσσης. Hesych. ἡμαθόεντα τὸ ψαμμώδη, ἤτοι πολλὴν ἄμαθον ἔχοντα ἢ παρ' ον ξέω Αμαθος ποταμὸς ἢ μεσεμβρινοῦ ἡ ἀπὸ Ἡμάθου ῆρωος.

sind zwei grosse Grotten in den Felsen gehauen, in deren einer sich ein unterirdischer Gang besindet. Er war mit Steinen verschüttet und Hammers Führer versicherte, dass der Weg unter der Erde sortgehe, und auf beiden Seiten desselben Grotten und Gewölbe ausgehauen seien. Auf der östlichen innern Seite des Gehirgskessels stehen die Wände einer christlichen Kirche mit ihren heiligen Gemälden noch ganz unversehrt. Einzelne Säulen und Mauerstükke, Werke späterer Zeiten, ausgenommen, sindet man sonst keine Spuralter Tempel oder anderer Gebäude klassischer Zeiten.

Den Tempel der Göttin von Amathus glaubte man früher in Alt-Limasol wieder zu finden; Hammer hat aber gezeigt, dass es nicht hier lag, sondern eine halbe Stunde innerhalb des Landes auf der Stelle des heutigen Dorses Agios Tychonos, welches ohne Zweisel seinen Namen führt vom heiligen Tychon, einem Bischof zu Amathus aus dem vierten Jahrhundert 35). Diese kurze Entfernung zum Tempel hinauf lässt vermythen, dass die Stadt aus zwei Theilen, Hafen und Binnenstadt, bestanden, wovon die leztere späterhin den Namen des Heiligen annahm, nachdem der Kult der Aphrodite der Lehre Christi gewichen war. Ueber den Weg nach Agios Tychonos berichtet Hammer, von Limasol kommend, folgender Eine Stunde, ehe man nach Alt-Limasol gelangt, lenkt man ab von der gewöhnlichen Strasse landeinwärts, durch ein schönes romantisches Thal. Von der Landseite ist es durch das zusammenhän-

<sup>35)</sup> Es scheint dies dasselbe zu sein, welches bei Müllers Archäologie §. 240. Nr. 4. aus T. Landseer. Sabaean Researches S. 81., so beschrieben wird: ein eiförmiges Riesengefäss aus Stein liegt bei Amathus, 80 Fuss im Umsange, mit vier Henkeln und einem Stier als Zierde.

gende Gebirge, das bald gerade fortläuft, bald in grossen Randungen vorspringt, von der Seeseite aber durch eine Menge einzelner länglichter Hügel begränzt. Sie stehen da, wie die Mauerstükke eines zerrissenen Walles, jeder derselben von dem andern abgesondert. Ihre Formen sind scharf abgeschnitten, wie die Durchschnitte von Stükkbasteien, und wo sie nicht vor einander laufen, ist die Aussicht frei hinaus aufs Meer. Würzige Kräuter dekken die Wände der Hügel, Olivehbäume und Saaten die Ebenen des Thales. Nachdem man die Fläche eine Stunde lang durchschnitten und den östlichen Hügelwall erklimmt hat, gelangt Dorfe Agios Tychonos. Es liegt am Hintergrunde eines schmalen Bergthales, eine halbe Stunde vom Meere, dessen blaulichter Ausschnitt die Mündung der Felsen ausfüllt. Nach dem Austritte aus dem Thal geht es durch einen Hohlweg in den Kessel von Alt-Limasol zu einem vereinzelten Berge. Man klimmt, erst durch die Beschwerlichkeiten des Kletterns, dann durch freudige Bewunderung aufgehalten. Der natürliche Felsen ist im ganzen Umfange des Berges in der Höhe von mehreren Klastern von Menschenhänden behauen, bald senkrecht wie ein Wall, bald in kleinen Grotten und Bogen ausgehöhlt. Dieser Anblikk stellt die behauene Felsenwand des Berges Bisutum in Persien lebendig vor Augen und wie dort, springt auch hier eine in den Felsen gehauene Vertiefung mit einer Inschrift ins Auge. Sie befindet sich auf der Westseite des Berges und hat durch die Länge. der Zeit und durch die Witterung ungemein gelitten. Sie nennt den Namen des Mannes, der den Stein behauen liess. Die Verwüstung und Zerstörung der Felsenwand erklärt sich aus der Weiche des Steines. Auf der Plattform des Gipfels, auf dem vielleicht ein

grosser Tempel gestanden, bestehen noch ungeheure alte Tempelgefässe aus Marmer, in denen vermuthlich das Wasser zu den Reinigungen aufbewahrt ward. Eins derselben ist in die Erde versenkt und zertrümmert, das andere steht fast noch ganz unverlezt da. Seine äusserste Bauchung hat sieben Schritt im Umkreis. Seine Höhe ist die Höhe eines Mannes. Es hat vier Ohren, auf deren äussern Seite ein Thier in halb erhabener Arheit eingegraben ist, das ein Pferd zu sein scheint\*). Umsonst sucht man die Reste eines Gebäudes, dem diese ungeheuren Wasserkufen angehört haben müssen. Auf dem Rükkwege nach dem Dorfe liegt eine kolossale umgestürzte Säule mit ihrem Fussgestelle, die vermuthlich die Statue einer Gettheit oder eines grossen Mannes trug.

Im Dorfe Agios Tychonos befindet sich eine grosse Anzahl runder, steinerner Altäre und Opfertische von verschiedener Grösse. Die lesbaren Inschriften enthalten den Namen dessen, der sie weihte, oder dem zu Liebe sie geweiht wurden. Aus den Opfertischen und Säulenknäufen ist ersichtlich, dass die Säulenordnung dieses. Tompels die ionische gewesen sei, und aus der Arbeit sieht man, dass sie in die Wiegenjahre der Kunst gehören. Im Dorfe selbst stehen die noch unverlezten Grundmauern des Tempels aus vierekkigen gehauenen Steinen. Diese Mauern sind von denen auf der Ebene von Alt-Limasol weit unterschieden durch ihre Schönheit und Festigkeit. In derselben Rundung des Vordertheils steht ein grosser steinerner Tisch, der vielleicht der Statue der Göttin zum Altare oder zum Fussgestell gedient hat. Ausserhalb der Mauern liegen drei andere derselben, ihre Inschriften sind zerstört. Die Hauptseite des Tempels

<sup>°)</sup> Siehe Note 35, Seite 112.

ist gegen Osten gewendet; der Eingang ist von der Südseite. Dies ist der Tempel der Aphrodite zu Amathus, den früher die Reisenden auf der Ebene von Alt-Limasol suchten. Die Mädchen des Dorfes verdienen wegen der Schlankheit ihres Wuchses, des Feuers ihrer Augen und der Gefälligkeit ihrer Sitten noch die Priesterinnen der Göttin zu sein. Der Tempel stand auf der Mitte der Anhöhe, auf der die beiden Arme des Gebirges zusammenlaufen, und schaut derch dieselben hinaus auf das Meer, das einst Schiffe und Walkahrer dekkten, die mit festlichem Gesange hinaufzogen. Würzige Pflanzen dusten auf der Höhe der Hügel und am Passe derselben wogen Waizensasten. Kurz und eng ist das Thal wie das Menschenleben; im Vordergrund dehnt sich die Aussicht ther das Meer ins Unendliche, und im Hintergrunde der schönsten Scenen erhob sich der Tempel der Liebe! -

Die Inschriften, welche bisher zu Amathus gefunden, sind folgende fünf:

1) Nr. 2643 in einer Mauer, vor der Thür eines türkischen Bauern.

'Απὸ τοῦ 'Ηραίου ἔως τοῦ λιθοστρ[φ]του τὰ δένθρα Αίσιμος ἐφύτευσα καὶ ἀνέθηκεν τοῖς θεοῖς καὶ τὸν ναόν. ἐς ἀν δέ τε τούνων ἔξαλείψη — — — οἱ θεοῖ μὴ γένοντο ἔρκος.

2) Nr. 2614. am Wege auf einem Berge.

Ασόκιος Οὐντέλλιος Καλλίνικος την ἀνάβασιν ταύτην

σὸν νή ἀψτοι ἐκ τοῦ ἰδίου κατεσκεύωσεν.

3) Nr. 2648, auf einem Grabaltar.

Δημήτοιε Φιλοδ[ώ]ουν χοησυέ χαιοε.

4) Nr. 2649. ebenfalls auf einem Grabaltar.

καλ[λ] τνε χρ[η] σε κατ] ρε.

## 5) Nr. 2652. auch auf einem Grabaltar.

Πίνδαρε Πινδάρου χρηστε χαϊρε.

Neu-Limasol, oder schlechtweg Limasol genannt, weil es bedeutender als die alte Stadt ist, liegt nach Hammer drei Stunden westlich, sechszehn Stunden von Famagosta, und vierzehn von Neu-Paphos. Ob auch hier wie zu Alt-Limasol, welches die Hafenstadt von Amathus bildete, in alten Zeiten eine Stadt gestanden, ist nicht sicher. Ein kleiner Hafenort mag es immer gewesen sein. Als Stadt gründete sie erst König Veit im Jahre 1192 bis 1194 und Amalrich vollendete sie. Wahrscheinlich war zu dieser Zeit schon der alte Hafen von Amathus, Alt-Limasol, unbrauchbar geworden, und ein neuer nothwendig. Dieser hob sich bald zu einer bedeutenden Stadt und ist noch jezt einer der wichtigsten Punkte der Insel. Für Limasol ist die gewöhnliche griechische Form Limisso, welches vielleicht so viel als Hafenstadt bedeutet, nämlich Hafenstadt ursprünglich von Amathus. Aimooó wäre demnach von λιμήν herzuleiten, und in diesem Sinne sagt auch Meletios von Richard Löwenherz κατέλαβε τὸν Λιμένα τῆς Κύπρου, wo er nur Limisso verstehen Sobald eine neue Hafenstadt gegründet wurde, musste auch die neue den Namen der alten bekommen, Für Neu-Limasol sagte man aber auch Neapolis.

In der Richtung von Neu-Limasol biegt sich das Gebirge, welches den Kessel von Alt-Limasol bildet, nördlich nach dem Innern des Landes, je weiter, desto mehr breitet sich die Fläche aus. Der Weg zwischen beiden Städten läuft mannigfaltig und anmuthig zwischen fruchtbaren Feldern und Gebüschen fort, die gerade hoch genug sind, das Meer, das nur ein paar hundert Schritt entfernt bleibt, zu verdekken. Man

wandelt durch Saaten und Baumgruppen, man sieht und ahnet das Meer nicht, und hört doch beständig das Rauschen seiner Fluten.

Auf dem Wege südlich von Neu-Limisso ist das schöne Land unterbrochen. Der ganze Boden zwischen dem Meere und der Bergreihe, welche in Entfernung einer Stunde längs demselben hinläuft, ist eine unfruchtbare Salz- und Sandsteppe, auf welcher sich im Winter die Regenwasser, im Sommer die Salzkrystalle sammeln.

Nur durch einen sehr schmalen Landstrich hangt die südliche Halbinsel mit dem übrigen Lande zusammen. Dies ist Kurias 36). Die äusserste Spize führte als V. G. denselben Namen; gegenwärtig heisst das V. G. Gavata oder Capo delle gatte, Kazenvorgebirge. Es ist dies eine niedrige, äusserst fruchtbare Gegend, nach welcher die Hirsche von Kilikien und Syrien aus schwammen, um sich dort an dem fetten Grase zu laben 37). Der Hauptort darauf ist jezt das Kloster aus dem Mittelalter St. Nikolas; die vor dem Gebäude liegenden grossen Marmorsäulen gehörten unstreitig zu einem alten Prachtgebäude, auf dessen Grundfesten sich das Kloster erhebt. Vor der Hauptseite sind noch die Stellen sichtbar, wo die Säulen, welche hier eine Halle bildeten, gestanden haben. Wahrscheinlich stand hier ein Tempel Apollons, dessen Verehrung hier in dieser Gegend heimisch war, und dem die Hirsche gehörten. Jezt bewohnt das ganze

<sup>36)</sup> Zu vergl. ist noch der Verf. der Aristotelischen Schrift mirab. ausc. Kap. 154. Plinius nennt fälschlich die Stadt Kurias. Eine Handschr. des Hierokles Κόρη.

<sup>37)</sup> Maximos v. Tyr. Dist. 12, 3. Ailian Thiergesch. 5, 56. vgl. 11, 7. Er nennt den Ort Kovoldiov, es braucht aber wol nicht mit Schneider Kovolov oder Kovolás verbessert zu werden.

Gehände ein einziger Kalogeros (καλόγερος), der zu- κ gleich Mönch, Küster und Abt ist. In etwas westlicher Richtung, bei dem heutigen Piskopia, einem der blühendsten Orte der ganzen Insel, glaubt man die Trümmer von Kurion zu erkennen. Dies stimmt ganz mit den Worten des Strabon überein 38). Erst kommt hei ihm der Chersones Kurias und dann die Stadt Kurion mit ihrem Hasen, eine Gründung der Argiver. Auf der Peutingerschen Tafel beträgt ihre Entsernung von Amathus sechszehn Millien. Nach Stephanos v-B. stammt sie von einem Heros Kureus, einem Sohm des Kinyras, welches aber die Argivische Gründung. nicht ausschliesst. In Uebereinstimmung mit Strabon nennt Stephanos v. B. die Stadt Koćew, das Land Kovqiάς; so hiess auch eine Kurierin; ein Kurier Koversis. Auf der Stelle, wo die alte Stadt gestanden, sind drei Inschriften gefunden, von denen besonders zwei ehen so gut erhalten, als werthvoll sind.

1) Nr. 2616.

Βασιλέα Πτολεμαίον θε ον Φιλομήτορα, τον έ[κ] βασιλέως Πτολεμαίου και βασιλέσσης Κλεοπάτρας, θε [ω]ν Επ[ιφ] ανών 2) Ντ. 2622.

Σέλευνον Βίθυος, τον συγγενή τον βασιλέως, τον στοατηγον και ναύαρχον και άρχιερέα τον κατά την νήσον, Κουριέων ή πόλις άρετης ένενεν και εθνοίας της είς βασιλέα Πτολεμ[ατ]ον και βασίλισσαν Κλεόπατραν την άδελφην και βασίλισσαν Κλεοπάτραν την γυναϊκα, θεούς Εὐεργένας, [και την είς] αύτην εὐεργεσίας.

3) Nr. 2632.

Κλαυδίφ Καίσαρι Σεβαστή, Γερμανική, άρχιερεί μεγιστή,

h.

<sup>38)</sup> είτα Κουριάς χερσονησιώθης... είτα Κούριαν, δρμον έχουσα, Αργείων ατίσμα... είτα Τρήτα u. s. w.

δημάρχικης εξουσίας Αθτοκράτορο,
πατρὶ πατρίδος, Κουριέων ή ιπόλις.
ἀπὸ τών προκεκ[ρ] καένω[ν δ] πεὸ "Ισυλίου
Κόρδου ἀνθυπάτου Λούκιος "Αννιος Βάσ[σος ἀνθ]ύπατος καθεέρωσεν. [εβ.

Hier im Gebiete von Kurion hatte Apellon einen Tempel; wer ihn berührte, wurde vom Felsen hinab ins Meer gestürzt. Dies ist ohne Zweisel das V.G. Phrurion 39), welches nach Ptolemaios westlich von Karion gelegen haben mass, und gegenwärtig den Namen Capo blanco führt. Ausserdem wird uns hier ein Hain des Apollon angeführt, der aber nach d'Anvilles Zeichnung vielleicht etwas zu weit östlich liegt. In der Nähe der Stadt Kurion lag auch der Ort Hyle 10), welchen Steph. v. B. nennt, dann sagt Tretres von ihm, er läge asol tor Koúquor tórior. Von diesem Orte führte Apollon den Namen Hylates, und als solcher wurde er noch in drei andern Städten Tembros, ... Erystheia zund: Amamassos verehre Wahrscheinlich lagen sie dort alle in der Nähe herum, vielleicht auch auf der Halbinsel Kurias, wo Ueberreste noch den Tempel Apollons vermuthen lassen. Amamassos erhielt den Beisau sivalia, woraus wir sehen, dass es am Meere gelegen hat. Der Volksname hiervon ist nach Steph. v. B. 'Aμαμάσσιος oder

<sup>39)</sup> Nach dem Schol. zu Oppian Halieut. 3, 15 soll auf dem korykischen V. G. in Kilikien ein Ort Phrurion am Meere liegen. Ich kenne dort keinen Ort dieses Namens und es könnte eine Verwechselung mit dem kyprischen Phrurion sein, welche bei der engen Kultverbindung beider Orte möglich war.

<sup>40)</sup> Der Ort Hyle darf nicht in Zweisel gezogen und angenommen werden, Apollon habe seinen Namen vom Haine daselbst. Die Stadt wird hinlänglich verbürgt, und übrigens gab
es ja mehrere Oerter dieses Namens, namentlich in Magnesia,
dann in Lokris. Eustath. Il. 5, 719. 2 S. 63.

Αμαμασσεύς. Die Namen dieser drei Städte kamen in einem Verse vor aus des Dionysies Bassariken, woraus sie wieder Nonnos aufgenommen hatte.

Vom V. G. Kurias wendet sich das Land nordwestlich nach Kurion herum, um beim V. G. Akamas die westlichste Spize zu bilden, und schliesst
sich hier, im Gegensaze zum spizen Osten, in breiter
Masse ab. Gleich auf Phrurion folgend müssen wir
ein V. G. Drepanon ansezen. Bei Strabon fehlt es,
aber Ptolemaios hat es und Meletios ebenfalls sezt
Drepanon zwischen Phrurion und Alt-Paphos; das
V. G. aber, welches gemeint sein kann, lässt sich nicht
verkennen. D'Anville sezt das V. G. Drepanon zwischen Neu-Paphos und dem V. G. Akamas au, da er
auf zwei Karten, namentlich einer Venezianischen,
dort ein V. G. Trepano fand; auf dieser ganzen Strekke
sind aber nur sehr kleine Vorsprünge.

Auf die Stadt Kurion folgen bei Strabon zwei Gerter, welche zwar nur von ihm genannt werden, deren Lage wir aber vielleicht ausfindig machen können. Es sind die Oerter Treta und Boosura, ersteres dem Argivischen Treton verwandt und wahrscheinlich in dem heutigen Tera enthalten, letzteres "der Ochsenschwanz" dem peloponnesischen Kynosura, Hundsschwanz, nachgebildet. Dass beide, namentlich aber Treta hieher in die Gegend von Kurion durch die Argiver gekommen ist, will mir wahrscheinlich dünken. Veber Boosura weichen Strabon und Ptolemaios gänzlich von einander ab, denn während jener es hierher sezt, steht es bei diesem ganz auf der östlichen Spize des Landes, und es muss ihm in der Gegend von Karpasia gelegen haben. Wenn es nicht zwei Oerter dieses Namens auf dem Eilande gab, denn Strabons Form Bοόσουρα und des Ptolemaios Οδρά βοός können keinen

Unterschied machen, se haben wir weiter keine Mittel hier eine Verständigung zu schaffen. Für Strabons Angabe spricht das heutige Bisur auf dem Wege von Kurion nach Paphos.

Von Treta aus gelangen wir nach der Strekke von einer Meile nach Paphos, welches auf der Peutingerschen Tafel vier und zwanzig Millien von Kurion angegeben ist. Es ist dies Alt-Paphos, Palaipaphos, von welchem, nach der Peutingerschen Tafel ein Weg von elf Millien, nach Strahon von anderthalb Meilen führt; ersterer als Hauptsiz des Aphroditekultes und ihrer Tempel, das zweite als grosse Hasenstadt und Siz einer königlichen Herrschaft berühmt, jenes in den Ruinen von Kukla zu suchen, dieses in dem heutigen Bassa enthalten, dessen weite und schöne Ebene noch jezt, wie ehemals, der Entfaltung einer mächtigen Stadt als äusserst günstig angeschen wird. Mela 11) versichert, dass die berühmtesten Städte von Kypres Salamis, Paphos und Palipaphos seien. Plinius neant die beiden Städte Neapaphos und Palaepaphos; dock im ersteren Namen fehlt zuweilen in Handschriften das Nea, welches Harduin hinzagefügt hat, weil Ptolemaios IIáqos véa und IIáφος παλαία schreibt. Die Städte selbst machen auf Inschriften hierin keine Unterscheidung; jede von beiden nennt sich Πάφος, und die Einwohner Πάφιοι. Wenn in den Geschichtsbückern Paphos schlechtweg ohne Beinamen gesetzt wird, so versteht man in der Regel Neupaphos darunter, als das grössere und durch Handel und Verkehr mächtigere. So sagt auch Strabon, nachdem er Palaipaphos genannt hat: είθ' ή Πάφος. Die Dichter aber binden sich hieran nicht; ein solcher

į

<sup>41)</sup> Vgl. Pompon Mela 2, 7, 5.

Zusaz wäre ihnen beschwertich. Bei ihnen ist unter Paphos iemier Att Raphos zu verstehen, weil sie den Siz der Aphrodite im Sinne zu haben pflegen. So entstehen bei ihnen so leicht keine Missverständnisse, wol aber bei den hiteinischen Prosaikern, die sich öfters solche Nachlässigkeiten zu Schalden kommen lassen und die Unterscheidung erschweren. Auch das hohe Paphos-des Virgil 12) erklärt Gervius richtig für das alte Paphos, weil es auf einer Anhöhe läge, von welchen bis ans Gestade zum Hafen hinab, der Weg mit Gebäuden besezt war 12).

Aus den Mythen werden wir sehen, wie die Gründung von Alt-Paphos eng an die Hinübertragung des Kultes von Phönikien nach dem Ründe geknüpft ist, und dass die Stadt von den phönikischen Ansiedlern angeblich für den Dienst der Aphrodite erbaut wurde, und zwar nach dem Mustur des Tempels auf dem Libanon. In Rükksicht auf die Zeit der Gründung lässt sieh mit Bestimmtheit nichts gewisser angeben, als dass sie in den ersten Zeiten der Entwikkelung der phönikischen Macht auf Kypros geschehen sein muss, und chronologische Zeitbestimmungen helfen hier wenig, wie die des Eusebios, dass Paphos zu den Zeiten

<sup>42)</sup> Virgil Aen. 10, 51. Aphrodite rühmt sich Est Amathus, est celsa mihi Paphos atque Cythera. Servius überträgt aber fälschlich die Gründung von Neu-Paphos durch Agapenor auf Alt-Paphos. Er sagt: Celsa Paphos, antiqua Paphos, quae nunc Palaepaphos dicitur, in excelsa fuit posita, ex quo loco aedificia permittente pace in littoris (perm. Agapenore in litus) deducta sunt.

<sup>43)</sup> Strabon 8, 840 führt einen Vers aus Alkman an: Κύπρον ἱμερτὰν λιποῖσα καὶ Πάφον περίδρυτον. Περίδρυτος bezieht sich dem Sinne nach auf Kypros, denn dies ist rings um flossen, nicht aber Paphos. Die poetische Figur und den gleich darauf folgenden ähnlichen Vers des Aeschylos erklärt Strabonrichtig. Vgl. Eustath. Il. 2, 625. S. 247.

des Richters Athniel gegründet sei, wo die bedrängten Israeliten Kolonien aussenden mussten (1); oder,
die des Lutatius, welcher die Gründung von Paphon
der Regierung Pandions des ersten gleichzeitig sest.
Kition war ohne Zweisel der älteste Ort des Landes,
aber Amathus und Paphos mochten nicht sehr viel jänger sein.

Der Name ist ohne Zweisel orientalisch. Hamaker lässt uns hier freilich mit einer Etymologie des Namens in Stich; doch scheint folgende semitische Herleitung wohlbegründet: Es stammt von der kebräischen Wurzel und, wovon eich im Arameischen die Steigerungsform unung findet, und davon das Substantivum Nyasys \*\*\*). Lezteres entsprieht wicklich ganz unserm Paphos. Im Hebraischen kommen die Städtenamen Japhia und Mephaach von demselben Stamme her, in der Bedeutung: locus splendidus (vielleicht auch nach dem Arabischen collis, locus eminens) 44b). An der griechischen Heroendichtung fehlt es auch hier nicht; zuerst Paphos, als Sohn des Kinyras, welcher eben so wol König von Paphos als von Syrien heisst, oder als Sohn des Pygmalion; dann Kinyras selbst und Aoos, Sohn des Theias 45), sollen Gründer der Stadt sein: lauter Namen, deren Be-

<sup>44)</sup> Nach Synkellos S. 158. Bonn. Ausg. 299 wurde Paphos erbaut, als in Athen Pandion herrschte, Minos in Kreta, in Theben Amphion u. s. w. Euseb. Chron. 590.

<sup>44</sup>a) Buxtorf. lex. Chald. p. 1707.

<sup>44</sup>b) Diese Ableitung verdanke ich einem Kenner der semitischen Sprache, meinem lieben Freunde, Prof. Hävernik.

<sup>45)</sup> Isidor. de Orig. 15, 1. Aquos (Acos) Tiphonis filius, Paphum (condidit). Die Namen Aquos und Tiphon passen nicht in den kyprischen Mythen; vielleicht sind sie aus Versehen für die Namen Aoos und Theias in den Text gekommen.

deutung uns in der Mythengeschichte des Landes werden deutlich werden. Auch gab es eine Sage, nach welcher Paphos von den Amazonen angelegt war 46). Die Sage von den Amazonen erklärt sich am besten aus den in grossen Schaaren herumschwärmenden Hierodulen, den Tempeldienerinnen, wie sie sich in den asiatischen Tempeln vorfanden, und dem Beschauenden wie ein wüthendes Heer sich darstellten. Da sich ähnliche Einrichtungen im verwandten Dienste zu Paphos vorfanden, so war es leicht zu den andern Gründungen der Amazonen, worunter Ephesos die hauptsächlichste ist, auch Paphos hinzuzufügen. Erzählungen von den Amazonen waren mannigfaltig, und auch auf Paphos wurden die verschiedenartigsten Sagen übertragen. Wenige Städte sind so allgemein gepriesen und geseiert gewesen, als diese Stadt. Daher nennt denn auch Hieronymus 47) Paphos eine durch die Gesänge der Dichter erhobene Stadt, die zu seiner Zeit aber nur noch in ihren Trümmern zeige, was sie einst gewesen, denn durch die vielen Erdbeben sei die Herrlichkeit dieser Weltstadt in Staub zerfallen.

Nach dem grossen Erdbeben, welches die Stadt unter Augustus betraf, wurde sie von diesem Kaiser wieder aufgebaut, und empfing darnach von ihm den Namen Augusta,  $\Sigma \varepsilon \beta \alpha \sigma \tau \dot{\eta}^{47a}$ ). So heisst sie auch

<sup>46)</sup> Strabon 11, 505.

<sup>47)</sup> Hieronymos im Leben des heiligen Hilarion. S. Schriften 2. S. 37. Kap. 42. Damit stimmt Beda de nom. loc. in Act. Apost.

<sup>47</sup> a) Dion Kassion 54, 23. Πασίοις τε σεισμῷ πονήσασι καὶ χρήματα ἐχαρίσατο καὶ τὴν πόλεν Αὐγούσταν καλεῖν κατὰ δόγμα ἐπέτρεψε. Vgl. Seneka Natural. Quaest. 6, 26. Sic Paphos non semel corruit. Epist. 91. Cyprum quoties vastavit haec clades? Quoties in se Paphus corruit? Gregor Nyssenus contra fatum,

wirklich auf Inschristen, da man in solchen Fällen nicht füglich das Gebot umgehen konnte; im übrigen aber erhielt diese Benennung eben keine grosse Aufnahme. Weder von Strabon noch sonst in Geschichtswerken wird sie so genannt, und der Name Paphos, an den sich so viele Bedeutungen knüpsten, liess sich nicht unterdrükken. In dem angeführten Sibyllinischen Orakel, in welchem das Erdbeben von Salamis geweissagt wird, wird Paphos Schikksal zugleich prophezeit, und in einem andern aus dem fünsten Buche heisst es:

— Κύπρον δ'έχει μέγα πημα καὶ Πάφος ἀϊξει δεινόν μόρον.

Wenn unter den drei Städten, welche im neunten Jahre Vespasians durch ein Erdbeben zusammenstürzten, Paphos auch gerade nicht genannt ist, so kann man doch nicht zweiseln, dass Paphos auch diess Mal wieder davon heimgesucht gewesen, denn der damals ersolgte neue Bau des Tempels konnte doch nur nach vorhergegangener Zerstörung des alten unternommen werden.

Der Flekken, welcher heute auf der Stelle von Alt-Paphos steht, führt den Namen Kukla, wie Hammer den Namen schreibt, Mariti hat Konuklia. Diese vollere Form giebt uns die richtige Erklärung des Wortes an die Hand. Wir haben oben von der lieblichen Laudanumstaude, einer der angenehmsten Zierden der Insel gesprochen, welche vorzugsweise in der Gegend von Paphos wächst. Dieses wohldustende rosenartige Gewächs, zu der Gattung Klovog gehörig, nennen die heutigen Kyprier Kunuklia, Kovvovalla, wie Sibthorp berichtet, und ich zweise gar nicht, dass.

wo er vom Erdbeben spricht: καὶ τὸ χρη καθ' ἔκαστον Κυπρίους καὶ Πισέδας, καὶ Άχαιοῦς. ἐν οἰς πολλὰ τῶν λεγομένων ἐστὶ τεκμήρια. Meurs.

diese Benenang dem heutigen Flekken seinen Namen gegeben hat.

Wir betreten nun unter Hammers anmuthiger und belehrender Führung den heiligen Boden von Paphos. Der Hasen ist auch von dieser Stadt jezt verschlämmt; aber die mit Bausteinen übersäeten Felder zeigen am Lande, was die Flot verhehlt. Zwei grosse, sehr alte Steinpfeiler mit länglich vierekkigen Oeffnungen zeigen den Plaz, wo der Hafen stand. Vor demselben ist eine grosse Grube, deren Tiese ob des unbeweglichen Steinhausens, mit dem sie angefüllt ist, nicht bestimmt werden kann, voll von Quadersteinen, Gesimsen und Säutenstükken, die ein ungeheurer Opferfisch aus Marmor beschwert. Vermuthlich die Reste eines alten grossen Tempels, in dem die Wallsahrtenden die ersten Opfer der Göttin darbrachten. Denn hier lundeten die Priestergesandtschaften der Völker, die Kategorien der Städte und zogen in feierlichem Bittgange zum Tempel hinauf. Hier versammelten sieh die Jungfrauen von Paphos zur Nachtfeier der Geburt Aphroditens, denn hier entstieg die Meblich zwuberumgürtete Göttin in vollendeter Schönheit dem Schaum der Wogen:

Noch jezt führt eine gebahnte Strasse von einer halben Stunde Weges landeinwärts hinauf zum Tempel. Kleine Bäche zu beiden Seiten des Weges, die zwischen den Gesträuchen murmeln, geben der ganzen: Gegend ungemeine Frische und Annehmlichkeit. Resenlorbere und Myrthen grünen in dichten Gebüschen, Thymian und Laudanumstauden streuen Wohlgerüche aus. Die erwähnten Bäche sind Zweige eines vielarmigen Plüsschens, das von den Alten Bokaros, nicht Barbaros (des Dyarisos (dvage-

<sup>45)</sup> Euripides Bakchen. 385. In der Nähe von Paphos

(oc) genannt wird, weil diese zwei Bächlein, welche fast immer Wasser haben, als die Quellen des Flusses. angesehen werden können; dieser heiset auch Kargoπόταμος. Denselben Namen Wagt der Fluss, der an Archelia vorbeifliesst und mehrere andere der Insel. Die Ursache dieses wiederkehrenden Namens ist, weil die meisten Flüsse im Sommer und Herbst vertrokknet sind und erst bei der Wiederkehr der schönen Jahreszeit, des Frühlings, zazgóg, im vollen Strome daherrauschen. Jezt führt aber das Hauptbett jenes Flusses eine schöne steinerne Brükke. Jenseit derselben steigt die Anhöhe empor, auf deren Gipfel sick die weiten Ruinen der alten Stadt und des Tempels, und die elenden Häuser, des jezigen Kukla auf einmal dem Auge darstellen. -- Eine halbe Stunde im Umfange bedekken Ruinen die ganze Obersäche der Anhöhe. An der Spize derselben stehen dikke Mauern, die ein grosses Gebäude umfingen. Ungeheure Steinblökke, zwei bis drei Klafter lang, mehr als einen hech und drei Schuh dikk. Es sind Mauern, denen sehr ähnlich, welche man kyklopische nennt. Sie umschlossen ein längliches Vierekk von hundert und funfzig Schritten in der Länge, und hundert in der Breite. Diesen Raum fülk ein ununterbrechener Schutthaufen von zerbrochenen Qundersteinen, Fussgestellen, Säulenschaften, Gebälken, Gesimsen, verwitterten Skulpturen und Inschriften. Ganze: Aphrpditen: gaweihte Inschrifttafeln aug rothem Marmor und grauem Granit werden auf dieser Stelle gefunden. In der Mitte dieser Ruinen sind zwei grosse Oessaungen in die Erde gesenkt, die Brunnen gewesen zu sein schei-In einer derselben stekkt eine Marmorsäule von

liegen vocara Johannes Cameniata S. (381) 596 Bonn. Ausg. im Bande des Theophanes Continuatus.

drei Fuss im Durchmesser. Dies sind die Ruinen des alten berühmten Heiligthums der Aphrodite, dessen Umfang ungeheure Mauerreste formen.

Ungefähr in der Mitte ist dieser vierekkige Raum nach Hammers Zeichnung durch eine Mauer getheilt, wodurch ein äusserer und innerer Vorhof entsteht. Im äusseren, vor der Mitte der Mauer ist der eine Wasserbehälter, der andere, grössere mit der Marmersäule befindet sich links im innern Vorhof. Auf dieselbe Weise befand sich zu Hierapolis nach Lukians Beschreibung ein Tempel der Göttin mit einem Fischbehälter, in dem auch eine Säule stak. Auf einer Münze des Vespasian sieht man über dem Tempel einen Zirkel mit einem Punkt in der Mitte. Hiedurchkonnte der Fischbehälter mit der Säule angedeutet sein. Dass dieser nicht so gross als jener ist, thut nichts zur Sache, wenn er als Fischbehälter nur dieselbe Bedeutung für den Kult hatte. In Hierapolis schwammen die Andächtigen mit Kränzen auf dem Haupte zum Altar auf der Säule heran, um an ihm zu beten. Aber der ganze Tempel zu Hierapolis war auch grösser.

Auf der Ostseite des ummauerten Bezirks, we die Anhöhe sich steiler erhebt, mehr zur Rechten, als in der Mitte des innern Hofes, wie Hetsch aus den auf jener Seite ins Thal gestürzten Mauern vermuthet, stand der Tempel, dessen Mosaikpflaster noch auf mehreren Stellen unter dem aufgeräumten Schutte siehtbar wird, in seinem ursprünglichen Glanze erhalten. Es besteht aus meistens grauen, manchmal grünen und rothen, einen halben Zoll gevierten Steinchen, die bald in einfachen Reihen, bald in verschiedenen Rundungen und Schnekkenlinien in eine Lage von Steinkitt, die vier bis sechs Zoll in der Dikke hat, eingelegt sind.

Auf beiden Seiten der Eingänge des grossen Umfangwalles befinden sich grosse runde Löcher, die von aussen nach innen durch die Steinpfeiler in einer krummen Linie gebohrt sind, so dass durch diese selbst bei verschlossenen Eingängen Gemeinschaft unterhalten werden konnte, sei es, um Gaben und Bitten zu empfangen, oder von innen Orakelsprüche und Gewährungen auszutheilen. Andere Ruinen erheben sich hinter denen des Tempels auf der Anhöhe und ziehen sich bis ins Thal hinunter. Ueberall Säulenstükke und Marmorblökke, die zerrollende Mauern stäzen, Steine mit verwitterten phönikischen Buchstaben und Trümmer griechischer Inschrifttafeln sind von rothen Bruchsteinen ammauert. Mitten auf diesem Leichenakker der Vorzeit steht die heutige griechische Kirche, elend und arm, durch nichts, als durch einige alte Inschriften, die den Namen der Göttin der alten Stadt und den Sezer nennen, merkwürdig.

Die Geschichte dieses Heiligthums, und wie es allmälig erweitert und verschönert wurde, ist ganz dunkel, aber wo wir etwas von Paphos vernehmen, da hören wir auch den Ruhm des dortigen Tempels. Homer kennt ihn schon; und seitdem geht sein Lob bis in die spätesten Zeiten hiuab. Er ist unzertrennlich von den Mythen und dem Kulte der Aphrodite. Damit ist aber keinesweges gesagt, dass der Tempel, dessen Ueberreste uns noch gegenwärtig in Erstaunen sezen, aus einer so fernen Zeit sei. Wir glauben sogar, dass er aus einer verhältnissmässig späten Zeit sei. Unsere Kenntniss über dies Gebäude nehmen wir von den kyprischen Münzen, auf denen wir den Tempel fast durchgängig als ein stehendes Symbol abgebildet finden. Von Augustus fangen die Abbildungen des Tempels an und gehen fort his auf Ma-

krin. Auf allen findet ein Fortschritt etatt, doch der bestimmte Typos ist immer beibehalten; auf der Münze des Septimius Severus ist er am vollständigsten. Daraus schliessen wir, dass wir die Abbildungen von mehreren Tempeln vor uns haben, von denen die jüngere die vorhergehende an Schönheit und Schmukk übertrift. Zu einem wiederholten Neubau des Tempels gaben die passendste Gelegenheit die Zertrümmerungen desselben durch Erdbeben, namentlich unter Augustus und Vespasian. Die Freigebigkeit der Kaiser stellte das Gebäude wieder her. Dieser lezte Bau bildete eine solche Epoche für Kypros, dass man auf die Münzen des Vespasian, Titus und Domitian das Jahr des neuen Heiligthums sezte, in welchem sie geprägt waren. Darnach lässt sich aber noch nicht das Jahr des Neubaus bestimmen; man weiss nicht, wie man rechnen soll, da z. B. das Jahr 3' auf Münzen des Vespasian, als auch des Titus und Domitian vorkommt. Entweder bezieht sich dies auf verschiedene Tempel, oder auf Anfang und Beendigung des Bau's, oder, was mir das wahrscheinlichste scheintdie Zahlen sind so undeutlich und verwischt, dass die Numismatiker sie falsch gelesen haben.

Die dort gegebenen Abbildungen nähern sich nur dem vollständigen Bilde auf der Münze des Septimius Severus. Von einem neuen Bau bis auf diese Zeāt wissen wir nichts; vielleicht begnügte man sich māt Andeutungen und wollte die Züge des Gebäudes nur im Allgemeinen wiedergeben. Ob dieser Typus des Tempels noch weiter hinaufreicht, als bis zur Zeit des Augustus, und sich nur an einen vorhergehenden anschloss, oder ob hier seine Entstehung ist, das lässt sich nicht entscheiden; denn auf den früheren Münzen finden wir nie den Tempel abgebildet, sondern diese

Göttin. Die Münzen von Pergamos und Sardes mit dem Paphischen Tempel beweisen hier auch nichts, denn diese sind ebenfalls aus späterer Zeit. Ob diese Städte auch selbst Tempel nach dem Vorbilde des Paphischen: besessen haben, oder ob sie dieselben nur zur Ehre der Paphischen Göttin, deren Namen die Münzen zugleich tragen, prägen liessen, das wird sich schwer entscheiden lassen. Wie viele Veränderungen nun auch der Typus des Tempels im Laufe der Zeit erst empfangen haben mag, die symbolischen Formen und Bezeichnungen sind gewiss uralt. Die vorher berührte Erscheinung, dass die Münzen seit Vespasian doch noch einfachere Umrisse des Gebäudes geben, ungeachtet wahrscheinlich schon jenes stand, welches wir auf der Münze des Septimius Severus sehen, könnte auch daraus seine Erklärung erhalten, dass es noch viele und bedeutende Tempel in Paphos gab, die wahrscheinlich denselben Typus trugen, der als der geläufigere und bequemere zum Stempel benuzt wurde. Wenn aber Statius 482) und Virgil gar von hundert Altären zu Paphos sprechen, so ist dies nur eine runde Zahl für die ausserordentliche Menge, wie vierzig Säulen die Ruinen von Persepolis, vierzig Augen die Quellen des Skamandros bezeichnen.

Nach diesen Abbildungen und den vorhandenen Grundmauern hat ein neuerer Architekt versucht, die Zeichnung des Tempels von Paphos zu entwerfen (°). Von der Mauer, welche ihn umgab, sind drei Winkel wird die Figur, den Umfang und die Pforten dersel-

**S** 

et

<sup>48</sup>a) Statius Theb. 5, 61. Virgil. Aeneis 1, 415.

<sup>49)</sup> Hetsch zu Kopenhagen in Münters Tempel der himml. Göttin zu Paphos. Wir benuzen hier seine Arbeit. Müllers Archäol. §. 239. S. 261. Ausg. 1.

ben, auch die Scheidemauern zwischen dem Aussern und innern Vorhose und das Lokal des Tempels selbst zu bestimmen. Die Münzen stellen theils die Zelle vor mit den beiden Obelisken, theils das ganze Tempelgebäude. Substrukzionen scheint der Tempel nicht gehabt zu haben: eher anterirdische, in den Felsen gehauene Gewölbe. Die kleinen Nebensäulen auf einigen Münzen sind augenscheinlich Kandelaber. Die Obelisken oder Pfeiler vor dem Tempel sind nach allen Münzen zweigespalten, und durch eine Kette verbunden. Es sieht aus wie eine Blumenguirlande, die mit Bändern auf beiden Sciten befestigt ist. - Ein , halbzirkelförmiges Geländer, welches auf einer Münze so deutlich ist, dass man die offenen Thüren mit ihren Gittern sehen kann, umschliesst den nächsten Raum vor dem Tempel, und dieser ist mit vierekkigen Platten ausgelegt, die theils für Schranken, theils für Mauern und Substrakzionen gehalten wurden. Auch das Innere war, wie wir gesehen haben, mit Mosaik ausgelegt, und an mehreren Stellen der Flur, wo der Schutt weggeräumt und die Erde ausgescharrt wird, erscheint es in seinem ursprünglichen Glanze noch ganz erhalten. Duss der Altar in diesem halbzirkelförmigen Bezirk gewesen, ist desshalb wahrscheinlich, weil er unter offenem Himmel stand. - Einige Stufen, die sich auch auf Münzen vorfinden, führten aus diesem Vorplaze zu dem auf einem niedrigen Sokkel stehenden Tempel selbst.

Der mittlere Theil des Tempels war höher, als die beiden Seitenflügel und über der Thüre waren drei Oeffnungen, entweder zur Erleuchtung der Zelle, oder vielleicht auch zu Taubenschlägen. Denn auf Münzen und Gemmen sehen wir sie im innersten Vorhofe, ja selbst auf dem Idole sizen, um dasselbe herumsliegen,

und bloss die grossen Tauben, die zuweilen auf dem Gebäude sizen, mögen kolossale Nachbildungen aus Metall oder Stein zum Schmukk der Akroterien des Tempels gewesen sein.

Der kegelförmige Stein, das bedautsame Symbol, welches immer als aussenstehend abgebildet, wird, hat ohne Zweisel im Adyton gestanden, und sollte durch die Zeichnung nur sichtbar werden. Das Adyton war von der Mittelhalle nur durch einen Vorhang getrennt. In dieser standen auch wol die beiden Kandelaber zu beiden Seiten des Eingangs zum Allerheiligsten, welches immer dunkel war. Auch sie sind auf Münzen und Gemmen als aussenstehend, als Andeutung des im Innern Besindlichen abgebildet. — Auf sehr vielen Zeichnungen sinden wir über der mittleren Zelle noch einen Halbmond und einen Stern von acht Strahlen, die ohne Zweisel das Gestirn der Aphrodite darstellen.

Die beiden Seitenflügel waren vielleicht zu Räunen bestimmt, worin die bedeutenden Schäze des Tempels aufhewahrt wurden, worin Treppen zum Erdgeschoss und Dache, und die zu mancherlei andern Bestimmungen eingerichtet sein konnten ...). Eigene
Schazhäuser, wie zu Olympia, innerhalb der geweihten Mauern anzunehmen ist nicht rathsam, weil das
Arcel der Vorhöse nicht gross genug dazu war. Auch
konnten sie, wie es zu Olympia welche gab, auter der
Erde sein. Von dem Reichthume des Tempels, den
Geschenken der Völker und Könige, werden wir noch
mandern Orten Gelegenheit haben zu sprechen ...).

<sup>50)</sup> Ueber die Abbildungen vgl. noch Ekhel 1 Bd. 3. S. 86. and anten die Münzen im lezten Abschnitt des zweiten Buches.

<sup>51)</sup> Saligniakus Itinerar, 4, 5. erwähnt eines unterirdischen Heiligthums der Makkabäer zu Paphos folgender Maassen: Alia civitas in hoc regnonantiquissima, atque metropolis, Paphos

Die Inschriften, welche hier gefunden, sind folgende:

1) Nr. 2618. Jezt zu Wien.

Βασιλέα Πτόλεματον θεόν Εθπάτορα Αφροδίτη.

2) Nr. 2620.

Αφροδέτη Παφία ή πόλις Παφίων Κάλλιππον Καλλίπ[π]ου δὶς γραμματεύσαντα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ ἀρχι[ερεύ]σαντα τῆς πόλεως καὶ τῶν περὶ τὸν Δ[ι]όνυσον καὶ θεοὺς Εὐερ[γέ]τας τεχνιτῶν, τ[ὀν] γραμματέα τῆς π[όλεως], γ[υμνασι]αρχήσαντα καλῶς τὸ..εε. ἔτος. Ντ. 2629.

Μαρκία Φιλίππου θυγατρί, ανεψιά Καίσαρος θεού Σεβαστού, γυναικί Παύλου Φαβίου Μαζίμου, Σεβαστής Πάφου ή βούλη και ὁ δήμος.

4) Nr. 2635.

Aus diesen Zügen ist nichts zu erkennen, ausser etwa, dass die Stadt Jemanden appelas Ereser geehrt habe.

5) Nr. 2637.

Αφοοδίτη Παφία [Γ]άιον Οθμμιδιον Τηρητινάς Κουαδράτον, τον άρχιερέα τον πανταυχιανόν, Γκίου Τηρητινά, Οθμμιδίου Πανταύχου υίδν, του άρχιερέως και γυμνασιαρχήσαντος, Κλαυδία Απφάριου Τεύκρου θυγώνης, ή άρχιέρεια των κατά Κύπρον Αήμητρος ί[ε]ρών, τον έαυτης υίωνον εθνοίας χάριν.

Visconti hat Appoblen signus Hagia in der ersten Zeile.

6) Nr. 2640.

'Αφροδίτης καὶ Διὸς Πολ[ι]έ[ως καὶ] Ήνας.

In der Nähe von Alt-Paphos erwähnt Hammer die Trümmer von Englistro (Ἐγγλιστρό), die in Entfernung

dicitur, vetustissimis auctoribus celebrata, in qua septem fratres Maccabaei, una cnm matre inclyto martyrio coronati sunt. Nos autem hoc fanum subterraneum, in honore murtyrum septem sacellis distinctum, multa cum devotione ingressi sumus.

einer Stunde hinein im Gebirge liegen. Doch sei der Plaz merkwürdiger als die Trümmer des Klosters und der Kirche. Ein Felsenkessel, dessen außteigende Wände das Auge grade von der Erde zum Himmel aufführen; Bäume auf der Höhe des Felsenrandes gepflanzt, deren stets durch den Wind geschlagene Wipfel mit beständigem Säuseln durch die weite Stille dem Gemüthe höhere Ahnungen einlispeln; eine Quelle und ein Wiesengrund: ganz einladend zum betrachtenden Leben.

Eine kleine Viertelstunde nordostwärts von den Ruinen des Tempels ist eine Grotte in den Felsen gesenkt. Es ist eine Grabstätte, wie wir sie bei Neu-Paphos sinden werden, und phönikische Inschriften bürgen für ihre Gründer. Der grosse Marmorblokk, der das Todtengemach im Grunde verschloss, ist im Vorgemach an die Wand gelehnt.

Der Weg von Kukla nach Baffa, d. h. von Alt-Paphos nach Neu-Paphos, oder vielmehr nach dem eine halbe Stunde landeinwärts von Baffa liegenden Orte Ktima, ist drei starke Stunden oder anderthalb bis zwei Meilen. Zuerst treffen wir, eine Viertelstunde von Alt-Paphos, hart am Ufer auf einer Felsenhöhe, eine Grotte in den Felsen eingehauen, die Grabstätten enthält, in denen sich phönikische Buchstaben entdekken lassen. Dann gelangen wir nach dem Dorfe Timi, Τίμη, auf der Ebene am Wege und nördlich im Gebirge das Dorf Anarisi, ἀναρέζη. Nahe bei dem ersten weiden die Heerden der ganzen Gegend um die schattige Meierei Mandra versammelt. In grader Linie von hier am Ufer des Meeres, das eine halbe Stunde weit entfernt liegt, sind die Ruinen mehrerer Häuser und einer griechischen Kirche zur heiligen Augona, Aγία Αδγόνα. Dort sieht man einige

Stalaktitgretten, von denen die grösste beim Eintritte durch die mannigsaltige Strahlenbrechung mehr als durch die Formen der Stalaktiten anzieht. Diese Grotte und die daneben zerrollenden Ruinen liegen bart am Meere auf einer kleinen felsigen Anhöhe in der Mitte einer von zwei Vorgebirgen gesormten Bai. Das westliche V. G. ist Zephyrion, das östliche Arsinge, und es ist keine nothwendige Folge, dass der Ort Arsinge unmittelbar daran gelegen habe. Auch finden sich dort keine Ruinen, und die Stadt Arsinge ist wahrscheinlich etwas nordwestlich in dem heutigen Archelia zu suchen.

Nach einer halben Stunde, gerade auf der Mitte des Weges von Alt-Paphos nach Neu-Paphos, erreicht man den Flekken Archelia, gegenüber dem V. G. Zephyrion, welches weit ins Meer hinausläuft, mitten unter Quellen und Schatten, üppigen Baumwellfeldern und Granathainen. Fast Alles hat die Zeit hier zerstört, allein die Natur ist diesem Orte besonders hold geblieben. Hier, wo vormals die heiligen Gärten blühten, von Priesterhänden gepflegt, wuchert heute Wiesenwachs, Wollstaude und Weinstokk in schwelgendem Ueberfluss, denn wie sonst schüzt noch jezt sliessendes Wasser, dieser Lebensgeist der Gärten, den Boden vor dem sengenden Strahle der Sonne, der die benachbarten Felder ausbrenat, und befruchtet sie mit segnender Feuchtigkeit. Hart am Dorse vorbei windet sich der Fluss ins Meer hinaus, und vertrokknet im Sommer, wie die meisten Flüsse des Landes. Doch nicht allein der Bach, auch Quellen, die im Garten hervorsprudeln, bewässern und befruchten den Boden. Plinius sezt diesen heiligen Garten zwischen die beiden Paphos auf eine nahgelegene In-Allein dies mag nur eine Vermuthung von ihm

sein, auch liegen ein paar Inselchen erst etwas nördlicher und keine Stelle ist so zu einem Garten geeignet, als diese. Wir können daher annehmen, dass die alte Stadt Arsinoe, und der heilige Garten, isoonnπίς auf dem V. G. Zephyrion gelegen habe. Dort auf der Stelle, wo die Trümmer sind, steht jezt der Flekken Arschelia, welches nur eine verdorbene Nachgeburt des alten Namens Arsinge sein mag. Diese Meinung Hammers lässt sich auch ganz mit den Worten Strabons vereinen. Er sagt, nachdem er Alt-Paphos genannt hat: επ άκρα Ζεφυρία, πρόςορμον έχουσα, και αλλη Αρσινόη, όμοιως πρόςορμον έχουσα καὶ ίερον καὶ άλσος! μικρον, δ'άπο τής θαλάσσης καὶ ή Ίερονηπίς: Είν ή Πάφος μ. s. w. Man sight deutlich, auch ihm ist das V. G. Zephyrion zwischen den beiden Städten das Bomerkonswertheste, und dass zugleich ein Hasen dieses Namens vorhanden gewesen sein muss, und ebenso, dass noch ein Hafen Arsinoe da war, und dieser muss nach seinen Worten ebenfalls auf dem Vorgebirge, wenn vielleicht auch nicht gerade auf der Spize desselben gelegen haben, weil er hinzufügt: und etwas vom Meere entfernt der heilige Aus der Weise, wie er diese drei Namen zusammenfasst, verglichen mit seiner übrigen Aufzählangsweise, sehen wir, dass sie ihm im Umkreise eines bestimmten Gebietes gelegen haben müssen. Das links davon liegende kleinere V. G., vermuthet Pococke, beisee Arsinge; dies kann sein, wem auch die Stadt nicht unmittelbar auf demselben lag; die Entferrung davon könnte immer nur sehr gering sein.

Auf früheren Karten findet man als heutigen Namen der heiligen Gärten, Hierosibou angegeben, nach Ali Bey heissen sie gegenwärtig Yeroschipos; und in beiden ist der alte Name durchaus nicht zu

verkennen. Unterfrdische Gänge scheinen nach demselben Reisenden diese heiligen Gärten mit dem Tempel zu Paphos verbunden zu haben, ähnlich wie in Athen 32) ein unterirdischer Gang von der Akropolis zum Tempel der Aphrodite in den Gärten λη ροδίτη εν κήποις, führte. Wie die ganze heilige Strasse zwischen Alt- und Neu-Paphos, auf welcher die heiligen Prozessionen nach der alten Studt gehalten wurden, mit Tempeln angefüllt gewesen zu sein scheint, in welchen die Walkahrtenden ihre Gebete verrichteten, so hatten die heiligen Gärten, auf der Mitte des Weges gelegen, und als Rahepunkt ohne Zweisel noch wieder eine besandere Bedeutung. Die ganze Gegend war heilig, und auf dem V. G., welches die heiligen Gürten mit ihren Tempela vom übrigen Lande abschlessen, worde die Aphrodite als Zephyritis: verehrt.

Dies V. G. Zephyrion hat seinen Namen von dem Gemale Florens, der dem durch Kypros berüchtigte Hize abgematteten Wandrer unter Schatten und Quelle Kühlung zufächelt. Mit Sehnsucht nach Labung triter in das Dunkel der dicht verwachsenen und kunster in des Paris, den Apfel oder die Granate, die ihm als Zeichen des Wilkommens dargeboten werden, und an das Urthe il des Paris, den Apfel der Eris, erinnern.

Eine halbe Stunde weiter auf dem Wege ist des Dörstein Pollona (II ώλλονα), vielleicht aus Apollon is verstümmelt, wegen eines grossen steinernen Wasse bekkens hemerkenswerth. Mehr landeinwärts liest, von schattigen Hainen umgeben, das Dorf der heiligen Marini, Aría Magívi.

<sup>52)</sup> Pausan. 1, 27. — Den heiligen Garten bei Paphos ne Strabon einmal legozynk, einmal legozynka.

Wiederum eine halbe Stunde weiter auf dem Wege nach Neu-Paphos gelangt man nach dem Dörftein Agiostibi, 'Αγιόστηβι. Die Kirche desselben; zur heiligen Paraskeue, 'Αγία Παρασχεύη, ruht auf den Grundsesten eines alten Tempels, dessen Säulen und Gesimse zerstreut umherliegen. Einige Grotten unter dem Felsen scheinen durch eine unterirdische Wasserleitung Gemeinschaft zu haben. Die vielen Erdbeben, von denen noch in den zerrissenen Felsen und gespaltenen Klüften die Spuren siehtbar sind, haben die Tempel und die Wasserleitung zerträmmert und die Verbindungen der Grotten verschüttet. Nordwärts vom Dorfe ist auf der Höhe der nahgelegenen Feisenwand ein kleines Gemach eingehauen, das die Landesbewohner die Höhle der heiligen Fünf nennen, wo onelwood τών άγίων πέντε.

Nach einer andern halben Stunde, und eben so weit landeinwärts von Neu-Paphos liegt auf einer Au-höhe der gegenwärtige Hauptort der Küste: Ktimm, Krõme oder Metropolis genannt, weil es der Sizder türkischen und griechischen Herrschaft ist, der Sizdes des Aga, des türkischen Befehlshabers und des Dekspoten, dem des Dekspoten, dem des griechischen Bischofs; denn Despotie ist bei ihnen nichts als geistliche Herrschaft, und sie gebrauchen das Wort nur in gutem Sinne. Unter den dortigen Ruinen hat man die Inschrift gefunden:

Nr. 2624.

['Η πόλις Παφίων που δείνα τοῦ δείνος mit dem Gentinamen τον συγγενή τον] βασιλέως, τον συρατηγόν, καὶ άρχιερέα τ[ό]ν [κ]ατὰ τὴν νή[σο]ν [άρετης ἔνεκεν καὶ καλοκ]αγαθίας.

Die Ergäuzung der ersten Zeile dieser Inschrist

phos gehört habe, was sein kann, indem die alte Stadt sich möglicher Weise bis dahin erstrekkte, oder auch dass sie, wenn es ein abgerissenes Stükk ist, zufällig dorthin gerathen sei. Sie bleibt aber richtig, wenn man annimmt, dass die Behörde der Hauptstadt eines Gebietes allein das Recht gehabt habe, auch in Nebenörtern die öffentlichen Ehrenbezeugungen zu erlassen.

Die Ebene, in welcher Neu-Paphos, Baffa, liegt, ist ungefähr fünf Meilen lang, und eine breit-Straben pflegt bei mehreren grössern Gertern des Landes die Entfernung von bedeutenden Städten des Festlandes anaugeben: so schäst er hier die Entfernung zwischen Alexandrien und Neu-Paphos auf 3600 Stadien, das sind neunzig Meilen. Die Pentingersche Tafel hat von Neu-Paphos nördlich nach Seli zwei und savanzig Millies. Neu-Paphos hatte nicht das hohe Alten, wie ihre benachbatte gleichnamige Schwester, denn die hier gefundenen phönikischen Schriftzäge auf einigen Grahmälern hürgen noch keinesweges für ihren phönikischen Ursprung. Im Gegentheil machen die übereinstimmenden Nachrichten der Alten sie zu einer hallenischen Kolonie und zwar zu einer arkadischen. Wir erinnern hier nur, indem wir das Weitere: für den Abschnitt der Kolonien aufsparen, an die Worte des Pausanias 11) vom Agapenor, der nach Kypros kam, καὶ Πάφου ἐγένετο ολωστης: und des Strabon, der von dieser Stadt sagt: είτ' ή Πάφας, πτίσμα 'Αγαπήνορος, καὶ λιμένα έχουσα, καὶ ἐερὰ εδ κατεσκευασμένα. Beide Wörter ολωστής und πτίζω sind aber gleichbedeutende Ausdrükke für Anlegung von Kolonien, über die bein Zweisel seln kann 11). Ob die

<sup>53)</sup> Pausan 6, 5, 2

M). Vgl.: Taohakka sem Mela a. a. O.

Stadt von den griechischen Ansiedlern auf Grund eines schon vorhandenen phönikischen Orten angelegt sel, darüber lässt sich nichts erweisen, ungeachtet es möglich ist, dass die Phöniker von der nahen alten Stadt eich leicht bis hierher verthun konnten, dach mit der blossen Möglichkeit gewinnen wir nichts. Wir können das Dasein einer Stadt nur bis auf die griechische Ansiedlung verfolgen, und da führt sie wach Stephanes von Byzanz zuerst den Namen Erythra, wie die Stadt in Ionien und Boiotien. Unter diesem Namen führt sie auch Eustathios '') an, und fügt hinzu: 4 νύν Πάφος. Ihren Namen als Neu-Paphos mag sie durch die enge Verbindung erhalten, in die sie mit dem nur kaum zwei Meilen entfernten Alt-Paphos trat, durch die zahlreicken Tempel der Aphrodite und die bohe Verehrung der Göttin, welche sich hier bildete. Die zu einer äussern Entwikkelung günstigere Lage in einer schönen Ebene, ihr prächtiger Hafen liessen sie ihre Schwesterstadt überflügeln; da aber diese die höhere Heiligkeit bewahrte, der Hauptsiz der Göttin und der Mittelpunkt der Priesterherrschaft blieb, so blieben jene Tempel in Abhängigkeit von diesen, und alljährlich strömten in Neu-Paphos die Völker zugemmen, um Alt und Jung, Männer und Frauen in zahlleser Menge an den für ganz Kypros festlichen Tagen in feierlicher Prozession die heilige Strasse entlang, zam Tempel der Göttin nach Alt-Paphos zu ziehen, um dort die Feier zu begehen und ihre Andacht zu verrichten.

Dem Schikksale der Verwüstung durch Erdbeben, welches ihre Nachbarin so ost heimsuchte, konnte auch Neu-Paphos nicht entgehen. Aber auch ohne diese

<sup>55)</sup> Eustath. Hom. Il. 2, 499.

Gewalt der Natur würde auch die zerstörende Macht der Zeit uns nur wenige Zeugen ihres früheren Glanzes erhalten haben. Auch Neu-Paphos liegt ganz in Trämmern, die sich eine halbe Stunde vom Ufer des Meeres entlang, durch alte Pracht und Bauglanz nicht minder, als durch Grösse und Wichtigkeit merkwürdig, erstrekken64). Ueberreste dreier alter Tempel, gebaut auf drei von Menschenhänden emporgethürmten Anhöhen, erheben sich aus dem gemeinen Schutthaufen. Die erste und vorzüglichste steigt sast hinter dem Rükken des vom Meere bespülten Kastelles empor, grosse Grundmauern und unterirdische Gewölbe unter den angestogenen Erdschichten und verwildertem Gesträuch sind sichtbar. Ein und zwanzig Säulenschafte aus glänzendem, grauem Granit stehen und stekken auf, über und unter der Erde in schiefen, wage- und senkrechten Richtungen zerstreut. Sie sind die lezten Aehren der Steinsaat, die der Sturm der Zeit zerwühlt hat. Dieser Tempel war, wie es die rings herum mit Steinen übersäeten Felder bezeugen, von Gebäuden umgeben, aber er lag ausser den Manern den Stadt, wenigstens ausser den in späterer Zeit aufgeführten und ebenfalls schon verfallenen Wällen, von denen noch Grundseste und Stadtthor sich erhalten haben. Von einem andern Tempel, auf dem eine griechische Kirche steht, haben sich noch vier Säulen der Vorderhalle erhalten. Die prächtigen Granitsäulen des dritten Tempels stehen etwas südlicher auf einer emporsteigenden Anhöhe. Mehrere theils mit, theils ohne Rinnen und Schaste liegen zerstreut umher und zwei andere, deren jede drei Schuh im

<sup>56)</sup> Meletios nennt dort zu seiner Zeit einen Ort Eripeion. Nέα II., μὴ ὅλον ὅποῦ τανῦν κεῖται Ἐρίπειον, είναι ὅμως ἐμπόριον.

Durchmesser, und drei Klafter in der Höhe misst, stehen stolz und einzeln zwischen den Trümmern ihrer Gespäne.

Auf dem Hügel hinter den Ruinen der Stadt stehen die Manern und Gewölbe eines vereinzelten, grossen Gebäudes, das unter dem unübersehbaren Schutthausen der übrigen durch die wohlbehauenen Quadersteine sich auszeichnet. Nicht weit davon sind die Felsengraben, deren schon: Pecocke. erwähnt, und welche wahrscheinlich Steinbrüche waren. Ueber mehrere gehauene Gemächer kann man zweiselhaft sein, ob sie für Lebende oder Todte gewesen, ob sie zu Kornoder Wasserbehältern gedient. Eine halbe Stunde nordwärts von hier, hart am Ufer des Meeres, sind die Felsen von innen und aussen so regelmässig gemeisselt und in Gemächer gehauen, dass sie von fern die Ruinen einer alten Stadt, mit Thoren und Fenster der Häuser darstellen. Dem Ali Bey jagten sie einen solchen Schrekken ein, dass er eiligst devenlief. Turner zählte vier und sechszig solcher Kammern. Unwissenheit der Einwohner nennt sie die Ruinen der alten Stadt, τὸ παλαιὸν Κάστρον χαλασμένον. Hammer hält sie für eine Todtenheimat nuch den Begräbnissideen der ältesten Völker, ähnlich den Felsengräbern von Persopolis und namentlich Palmyras, wie Wood sie zeichnete und beschrieb. Die regelmässige Gestalt, welche dem Felsen der Meissel gab, haben sie durch die Zerstörung der Zeit verloren und die Grabhöhlen sind bald neben, bald über einander, nach verschiedenen Richtungen eingehauen. Die grösseren Grabgehäude aber sind alle auf dieselbe Weise eingerichtet. Ihre innere Einrichtung folgt keinem bestimmten Geseze; aus den schroffen Abschnitten und den bleibenden Stafen lässt sich vermuthen, dass sich die

Gräber von aussen bald in Würfel - bald in Pyramidengestalt erhoben. Der Eingang führt in einen vierekkigen, in den Felsen gehauenen Vorhof, an dessen drei Seiten, wie es die übrig gebliebenen Gesimse und Fussgestelle zeigen, eine Säulenreihe dorischer Ordnung herumlief. Dieser Vorhof ist von der Oberfische dieses Felsens in seine Tiefe hinabgehauen, so dass er den Himmel zum Dach hat, und dass der Eingang in eine schmale, in den Felsen gehauene Bahn beständig hinabführt. Zur Seite des Vorhoses ist der Eingang in zwei oder drei Kammern offen, deren jede eine grössere oder kleinere Anzahl dem menschlichen Körper angemessener Grabhöhlen enthält. Dem Eingange des Verhofes gegenüber ist der Eingung in das Hauptgrabgemach, auf dessen beiden Seiten Grabhöhlen in gleicher Anzahl eingeschnitten sind.

Die Gräber sind nach Hammer weder römisch, noch griechisch, obgleich, wie er hinzufügt, die dorische Säulen ordnung, die auch Pococke erkennt, dafür zu sprechen schien. Die Säulen, welche Pococke noch sah, sind zerbrochen und die Gesimse durch Erdheben zusammengestürzt. Die in den Felsen gehauene Grotte bei Alt-Paphos bildet in derselben Art und Weise Grabstätten, wie diese hier.

An Inschriften ist bisher hier sehr wenig Gewinn gewesen.

1) Nr. 2615.

Πτολεμα[τ]ον θεόν Σωτήρα - - - Ασίας? - - [ενεκεν] της είς έαυτού[ς.

2) Nr. 2628.

Ή πόλις] Παφίων Ἡρ[ω]δην u. s. w.

Von Neu-Paphos aus gelangen wir wieder zu unserem Anfangspunkt, dem V. G. Akamas, und die Umschiffung des Landes, die Kenntniss seiner Küste, ist nach den vorhandenen Hölfsmitteln vollendet. Wir wenden uns daher nun nach dem Innern der Insel. Dort ist aber leider Alles dunkel und unbestimmt, denn die Alten geben uns über diese Theile, weil sie ihnen von geringerem Interesse waren, fast gar keine Außschlüsse, und die neueren Reisenden sehr wenige ''). Den besten Haltpunkt dabei gewähren uns noch des Ptolemaios Bestimmungen der drei Städte Chytros, Trimethus und Tamassos; dies waren auch ohne Zweifel die bedeutendsten von den Landstädten; denn Golgoi war sicher nur als geseiertes Heiligthum der Aphrodite namhast.

Zuerst sprechen wir aber vom Orte Golgoi, Tolyoi, bei dem Pausanias a. a. O. Schwierigkeiten macht, indem er sagt: Agapenor sei nach Kypros gekommen, habe Paphos gegründet und daselbst den Dienst der Aphrodite eingeführt: diese wäre bis dahin in Golgoi verehrt. Daraus schloss Münter, der Dienst der Göttin könne nur aus Paphos sein, und mit Golgoi könne nur Paphos gemeint werden, dies misse ein alter Name für Paphos sein, welcher in neuerer Zeit in der Form Kukla wieder hervorgetreten. Auch ohne den von uns oben bei Paphos nachgewiesenen Ursprung des Namens Kukla is ein solcher Schluss sicherlich sehr voreilig zu nennen; denn in ganzen Alterthum findet sich nicht die geringste Andeutung, weder davon, das Paphos früher Golgoi geheissen, noch dass Paphos überhaupt einen andern Namen geführt habe; und dieser soll noch wieder nach Jahrtausenden aufgetaucht sein; dazu müsste er doch wol erst darch irgend einen gelehrten Kopf wieder in Umlauf gebracht worden sein. Dagegen haben wir die sichersten Nachrichten, dass Golgoi eine Sikyonische Kolo-

<sup>51)</sup> Skylax sagt: sie de nai ällas nolus er uesoyala, paopaes.

nie war; diese fertigt er aber mit dem blossen Ausrufe "griechische Deutung!" ab. So wird man unstreitig leicht fertig. Vielleicht hat er bloss diese Annahme aufgestellt, um einen phönikischen Ursprung für Golgoi zu retten, wie so manche wehlmeinenden Orientalisten in ähnlichen griechischen Dingen ähnlich verfahren sind. Lieber will ich bekennen, dass ich nicht weiss, was Pausanias hat sagen und wie er seine Worte hat verstanden wissen wollen, als zu dem üblichen Mittel meine Zustucht nehmen, eine Stelle für verdorben zu erklären, wenn man sie nicht versteht. Im leztern Falle würde ich sagen: Pausanias habe an Alt-Paphos gedacht; weiches er selbst an einer andern Stelle als den ältesten Ort des Aphreditenkultes auf Kypros 58) ausdrükklich angiebt, und dass der Name Golgoi seiner Feder entschlüpft sei. weil es grade seinem Gedächtniss vorschwebte als ein besonders heiliger Ort der Göttin. Stephanos v. B. berichtet über Gelgoi dieses: Γόλγοι, πόλις Κύπρου από Γόλγου, του ήγησαμένου της Σικυωνίων εξποικίας. λέγεται και Γόλγιον, οὐδετέρους, ἀφ' οῦ Τυλγία ἡ Αφροdirn, to & Ivexor Tokylog nat Folyia nat Folynig. Theokrit by führt ihn ebenfalls an, von der Aphrodite sprechend.

Aconoir' d' I'élyor se stà l'édlior égilades. Auch Katull °°) neant den Ort: in den Versen Quae sanctum Idalium, Uriosque apertes

Colis, quaeque Amathunta quaeque Gelgos und dann:

Quae regis Golgos, quaeque Idalium frondesum

<sup>58)</sup> Pausan. 1, 14, 6. μετὰ δὲ Λοσυρίους Κυπρίων Παφίοις (κατέστη σέβεσθαι τὴν Αφροδίτην).

<sup>59)</sup> Theokrit. id. 15: 100. Schol.

<sup>60)</sup> Katull. Epigr. 37. Nupt. Pel. et Thet. 96.

Endfich zählt Plinius auch Golgi neben den beiden Paphos unter den sunszehn grössten Städten des Landes aus, weiss also auch nichts davon, dass Golgi mit Alt-Paphos eins sei, und Lykophron nennt Kypros das Land der Herrscherin von Golgoi. Γόλγων ἀνάσση, wozu sich die Glosse sindet: Γόλγοι τόπος καὶ τονος Κύπρου. Eben daher schreibt sich vielleicht auch des Zonaras Nachricht: Γολγοί οἱ Κύπρου. — Wenn hienach der Ort auch gar nicht mehr zweiselhaft ist, so bleibt doch seine Lage sehr ungewiss. Mannert sezt ihn auf die Ostseite, in die Gegend von Idalion, wahrscheinlich weil er ihn mit Idalion und Amathus zusammengenannt sand.

Chytroi. Diese Stadt, welche ein eigenes Reich bildete, lag auf der Mitte des Weges zwischen Salamis und Kerynia. Im Steph. v. B. lesen wir über sie Χυτροί, Κύπρου πόλις, ην δυομάσθαι μεν Ξεναγόρας φησίν ἀπὸ Χύτρου τοῦ Αλέδρου, τοῦ Απάμαντος ὁ πολίτης Χύτριος Αλέξανδρος εν τῷ περὶ Κύπρου. Danach zu urtheilen, war es eine Athenische Kolonie. Gewöhnlich heisst sie Chytroi (2); beim Hierokles kommt sie unter der ionischen Schreibweise Kythros vor (2); aber den Singularis Chytros hat auch Ptolemaios. Unter dem Namen Chytria kommt sie später als Siz eines Bischofs vor, gegenwärtig heisst sie noch Chytrea oder Citrea oder Chytri und besteht

<sup>61)</sup> Lykophron 589. — Für Tolyla giebts auch die Form Tolynts. Die Einw. Tólysos.

<sup>62)</sup> Suidas. Harpokration. πόλις έστιν έν Κύπρο ούτω καλου-

<sup>63)</sup> Wesseling. Hierokl. 707. — Κύπρος κοινῶς Χέπρε. Meletios v. Athen. Geogr. a. a. O. S. 229. Wesseling zum Hierokles zitirt noch: Concil. Chalcedon. p. 671. Spyridon heisst Bischof Μαλαίας ἤτοι καὶ Κύθρων. in Nicaeno 2. S. 351 u. 571.

eigentlich aus drei Dörfern: Ano Chytria, Kato Chytria und Palaichytria. Dort auf einem Kirchhof am Wege nach Famagusta ist folgende Inschrift gefunden: Nr. 2627.

Τάσονα Α[ρισ]τοκρέοντος, τον φιλόπατριν και γυμνασίαρχον, παλαιστ[ρ]ίται τιμής χαρ[ιν έ]γρ[αψαν.

Die Lage von Trimethus kann ziemlich genau bestimmt werden. Nach der Peutingerschen Tasel lag sie achtzehn Millien von Salamis entfernt, vier und zwanzig von Kition und vier und zwanzig auch von Tamassus, und nach Soli, welches wieder von leztgenannter Stadt neun und zwanzig Millien entfernt war, betrug der Abstand drei und funfzig Millien, das sind ungefähr zehn und ein Drittel Meile. Sie lag demnach in der grossen Ebene Massarca, welche das Gebiet von Salamis ausmachte, gehörte also wahrscheinlich auch selbst zu Salamis. Gegenwärtig findet man sie unter dem Namen Tremitugia und Trimitusa. Stephanos v. B. sagt von ihr: Tosμιθούς κώμη Κύπρου; sie muss also nicht gross gewesen sein. Die Einwohner nennt er Tespudovotot oder Τοεμιθοπολιται. Ptolemaios schreibt die Stadt Τοιμηθούς. Ebenso Zonaras mit dem Zusaze: πόλις κατά Κύπρον. Auch kam die Form Τομμηθούς vor, so wie Τοιμιθούς. Bei Georg Kedrenos beisst Spyridon επίσχοπος Τοιμιθούντων. Nikander sagte Τρέμιθος. Sie hatte von den vielen Terebinthen, welche in der Nähe wuchsen, ihren Namen; so wie viele andern Städte von Pflanzen ihren Namen hatten, wir erinnern nur an Rhamnus in Attika; im Peloponnes an Kyparissos, Thryon und Elaia. Stephanos v. B. hat ausser der gewöhnlichen und wahrscheinlichen Herleitung des Namens noch eine mythische: Aphrodite sei hier ans Land gestiegen und durch die Gegenwart der Göttin sei die Insel durch ein Erdbeben erschüttert: διδ καὶ Τρεμιθούντα κληθήναι.

Durch die Bestimmung von Tremithus ist uns zugleich die Lage von Tamassos gegeben; denn es liegt auf dem Wege von Trimethus nach Soli. Nach der Peutingerschen Tasel, welche den Ort Tamino nennt, ist sie von jenem vier und zwanzig Millien, beinahe fünf Meilen, von diesem neun und zwanzig Millien, beinahe sechs Meilen entfernt. Die Lage lässt sich ausserdem auch noch durch den grossen Erzreichthum jener Gegend erkennen, weil einst die bedeutendsten und ergiebigsten Bergwerke hier waren, die sich dann nach Soli hinzogen, und an diesem Orte wieder besonders reichhaltig waren. Strabon sagt von ihr: μέταλλά τε χαλχού έστιν ἄφθονα τα έν Τεμασσφ. Auch Pollux spricht davon, und es ist unzweiselhast, dass schon zu Homers Zeiten der Erzreichthum dieses Ortes bekannt war, denn der Name Temisa in dem Verse (4)

kann nur Tamassus auf Kypros bezeichnen, da Homer schwerlich Temesa in Italien gekannt hat und der Metallreichthum jener Stadt überhaupt nicht einmal erwiesen ist; und wenn beides der Fall wäre, so würde an jenen Ort die italische Stadt gar nicht hingehören können, des Zusammenhanges wegen. Didymos versteht auch richtig hier die kyprische Stadt, welche er Temesa nennt, eine Schreibweise, die auch sonst für Tamassos vorkommt. Auch sieht man aus Strabons Zusaze zu diesem Verse (1), dass es die

<sup>64)</sup> Hom. Od. 1. 180. Schol. Nitsch u. Grotefend daselbst. Pollux Onomast. 5, 29.

<sup>65)</sup> Strabon. 6, 256. Ταύτης της Τεμίσης φασὶ μεμνήσθαι τον ποιητήν, οὐ της εν Κύπρου Ταμασού, λέγεται γαρ εμφοτέροις. ΤΖΕΙΖ. Lykophr. 854. Statius Achill. 1, 413.

gewöhnlichen Annahme war, Homer habe den kyprischen Ort gemeint, und dass er habe diese Meinung anders leiten wollen, weil es ihm daran lag, Homers Kenntniss von Italien zu beweisen. Plinius spricht ihm nach, ohne freilich im mindesten sichere Bürgschaft für das wirkliche Vorhandensein der Metallgruben und Homers Kenntniss davon zu leisten. So machts auch Stephanos von Byzanz, sagt aber von unserm Orte: Ταμασός πόλις Κύπρου, διάφορον έχουσα χαλκόν εν μεσογαία το εθνικόν Ταμασίτης και Ταμάσιος. — Aber nicht allein an Erz war die Stadt reich, auch die Gefilde waren fruchtbar und schön, dass sie den besten auf Kypros gleichgestellt werden konnten. Daher rühmt sich auch Aphrodite bei Ovid 66), dass ihr in der Vorzeit diese Fluren geheiligt und der Ertrag ihren Tempeln gewidmet worden sei, und erzählt, wie sie dort die drei Aepsel gepsiäkkt habe, durch welche Hippomenes die Atalanta überlistete,

Nikosia, die Hauptstadt des Landes in neuerem Zeiten, war ihrem Ursprunge nach schon im Alterthum vorhanden, doch erhob sie sich erst spät; Bedeutung erhält sie erst als Siz eines Bischofs. Ihr alter Name war Leukosia, den wir zuerst aus dem Kirchenvätern und Hierokles (7) kennen lernen. Aus des leztern Worten Tosundovrwov Aswooda ist zu schliessen, dass Leukosia im Gebiet von Tremithus gelegen habe, welches damals noch ein weit bedeutenderer Ort war, als Leukosia. Diese Benennung ist denn auch noch deutlich in der heutigen griechischen Aussprache des Namens Lefkosia, nach andern Lefkoscha enthalten. Nikosia ist der italie-

<sup>66)</sup> Ovid. Metam. 10, 644.

<sup>67)</sup> Hierokles S. 707. u. Wesseling daselbst. Meletios ή Δευχωσία, χοινώς λεγομένη Νιχωσία.

nische Name, welcher ebenfalls einen alten Ursprung hat; denn die Studt muss früher auch den Namen Kallinikesis geführt haben, da ihr Bischof Triphyllios genannt wird 68): Τριφύλλιος επίσκοπος της Καλλινιεήσεως πόλεως. Das Adjectiv ist davon abgefallen. Diese Herleitung des Namens ist am einleuchtendsten; denn wie Nikosia aus Leukosia an und für sich entstehen konnte, ist nicht gut abzusehen; aber auf die Bildung des Ausgangs des Namens Nikosia hat der Klang des geläufigen Leukosia gewiss eingewirkt. Diese Stadt liegt im Norden der Salaminischen Ebene fast in der Mitte des Landes, von allen Seiten von Hügeln umgeben, und ein Nebenfluss des Pedios durchfiesst sie. Die Entfernung von Kition beträgt nach Mariti fünf und zwanzig italienische Meilen, zwölf östlich von Trimethus. Von Süden kommend tritt man in das Thor von Famagosta, früher Porta Julia; die andern Thore sind: das Paphische (St. Dominikos), und das von Gerines (del Proceditor). Famagosta und Gerines bildeten im Mittelalter die beiden Häsen der Stadt, jener dem Osten, dieser dem Norden zu, für den Westen und Süden waren es Limisso (Amathus), weniger Paphos. Die weite und flache Ebene macht die Hize in Lefkosia so drükkend, dass man um Mittag kaum auf den Strassen gehen kann; doch geben Gärten dichte Schatten und Quellen Erquikkung. Die kyprischen Könige aus dem Mittelalter liegen hier begraben; viele Ueberbleibsel aus jener und der ältesten Zeit sind noch vorhanden; vor allem ist eine Inschrift werthvoll.

<sup>68)</sup> Sozomen. Hist. Eccles. 1, 10. Τριφύλλιος ἐπίσχοπος τζε Καλλινικήσεως πόλεως, ἤτοι Δευκών θεῶν ἁγίας τοῦ θεοῦ ἐκκλητίας. Sozomenos Kap. 3. ψήφφ θεία τῶν Καλλινικήσεων μὲν πρὶν, νῦν δὲ Δευκωσίας προχειρίζεται. Wesseling z. Hierokles.

Nr. 2647.

Κᾶν τροχάδην βαίνης, φίλε &, παροδείτα, βαιδν ἐπίσ[χου mit Ausschluss des φίλε, & ist es ein Hexameter, dann folgt ein Distichon:

"Ηιρησεν [θ]ανα[τοῦ με μ]όρος τὸ δε σώμα καλύπτες Γαΐα. λαβοῦσα γέρας τοῦθ', ὁ δέδωκα πά]λιν Β]ῆ γάρ μοι ψυχὴ μὲν εἰς αἰθέρα καὶ Διός αὐλάς, Όστέα δ' εἰς "Λιδην ἄτροπος εἰλε νόμος.

Τοῦτ' ἔλαχον μέγα δώρον ὑπ' αὐτών Οὐρανιώνων Εὐλάλιος γαμαλός, μοῦνος ἐνὶ φθιμένοις.

In der Nähe von Leukosia muss ein Ort Ledron gelegen haben; denn Sophronios () sagt: Τοιφύλλιος, Κύπρου Λήδρου, ήτοι Λευτεώνος, ἐπίσχοπος. Hieronymos: Triphyllios, Cypri Ledrensis, sive Asutedvoc episcopus, und Andere erwähnen ihn. Was nun zuerst den Namen Asvrsotvos betrift, der jedes Mal dem andern beigefügt wird, so scheint es mir wahrscheinlich, dass man dafür Asvzsov oder Asvzov lesen müsse, weil wir darin wieder den Namen Leukosia haben, dessen Bischof Triphyllios sonst genannt wird. Kann nun Triphyllios Bischof von Leukosia oder Ledron genannt werden, so waren, darf man vielleicht weiter schliessen, Leukon und Ledron in frühsten Zeiten ein Paar benachbarte, unbedeutende Oerter, die in späterer Zeit sich hoben, zu einem Orte verschmolzen, wuchsen und zu einem Bischofssiz erhoben wurden. Dies muss unter Konstantins Zeit geschehen sein, denn damals lebte Triphyllios und war mit den andern Bischöfen von Kypros auf dem Konzil zu Nikaia.

Unter Idalion versteht man in der Regel eine reizende und waldige Berggegend, die der Göttin

<sup>69)</sup> Sophron. Descript. eccles. bei Meurs. S. 41. Hieronymus script. eccles Kap. 92. d'Anville. Hist. eccles. 8, 12. Sozomenus 5, 10.

vor allem lieb und theuer war. Daher trägt sie bei Virgil 7°) den Askanios in die idalischen Fluren, wo schwellender Majoran ihm Düfte sanft anhaucht, und Schatten ihn umwallt. Servius sext hinzu, es habe auch einen Ort dieses Namens dort gegeben, und das scheint wahrscheinlich und an mehr als einer Stelle mechten eich in dieser heiligen Gegend Tempel befinden. Eine Stadt ist Idalion ebenfalls nach dem Scholiasten zum Theokrit 11) und Stephanos von Byzanz, welcher die Gründungsgeschichte derselben nach einer etymologischen Fabel giebt. Er leitet den Namen von είδον άλιον ab: χρησμός γάρ εδόθη, nämlich dem König Chalkaner, össov ides tor aksov artogorea, πόλιν πτίσαι· ὁ οὖν Χαλκάνως (ein Erzmann), περιών τὸς τών σύν αὐτῷ ἔφη, εἴδον, βασιλεῦ, τὸν ἄλιον; ἀφ' οδ ωνομάσθαι την πόλιν, το έθνικον Ιδαλεύς. Nach Plinius war es auch ein kleiner Ort; die Lage desselben können wir aber aus dem heutigen Ort Dalin erkennen. Dieser liegt nach Mariti drittehalb Meilen südlich von Leukosia, am Fusse des Olympos, von wo seih einst der Idalische Bergwald bis zum V.G. Pedalion hin erstrekkte. Die Gegend ist reizend, von vielen kleinen Wäldchen beschattet, und reich an wohlriechenden Gesträuchen. Ein schöner Bach, an dessen Usern das Dorf liegt, sliesst durch die Ebene. Der Boden ist ungemein fruchtbar. Eine halbe Stunde vom Borfe entfernt sieht man auf der Ebene einen grossen und wilden Trümmerhaufen, die Ueberreste der alten Stadt. Auf einer Anhöhe zur Rechten sieht man prächtige Ueberreste ähnlicher Art und eine runde Mauer liess sich

<sup>70)</sup> Virgil. Aen. 1, 682. Idalium Cypri nemus est, in quo oppidum breve Idaliae lucus, Idalium nemus sacrata sede 10, 51, Idalium civitas Cypri est.

<sup>71)</sup> Theokrit Idyll. 16, 100.

ungenchtet ihres verfallenen Zustandes deutlich unterscheiden. Vielleicht lagen hier Tempel. Vom Gipfel dieses Hügels hat man eine ungemein schöne Aussicht auf die Ebene, dass sich kaum eine angenehmere und herrlichere Lage für eine Stadt denken liesse. Der Weg von Idalion nach Kition soll ganz besonders malerisch sein, vor allem ist aber eine lange Schlucht bemerkenswerth, die sich durch schroße Felsenwände windet.

Dies sind die Städte, deren Lage sich mit Sicherheit bestimmen lässt. Wir schliessen diejenigen hier an, von denen wir wenig mehr als die Namen wissen. Zuerst beantworten wir die Frage, ob eine Stadt Namens Kythera auf Kypros verhanden gewesen sei. Diejenigen Stellen der Dichter 12), in denen Kythera neben kyprischen Städten genannt wird, besagen nichts, denn in ihnen wird Kythera nur als geweihter Ort der Aphrodite genannt, und da liegt es zunächst, die Insel dieses Namens darunter zu verstehen. Aber Konstantin Perphyr hat sie, wenn auch in der Form Κυθέφεια, und der Scholiast zum Hesiodos 73) sagt: Κύθηρά ἐστι πόλις Κύπρου. In der Stelle des Dichters, zu der er diese Bemerkung macht, ist zwar das Eiland dieses Namens gemeint; indess man könnte glauben, er mache dabei die gelegentliche Bemerkung, das auf Kypres auch ein Ort dieses Namens vorhanden sei. Ummöglich ist es nicht, dass ein Ort dort war, welcher der Aphrodite geweiht, und ihr als Göttin von Kythera zu Ehren mit diesem Namen benannt worden war. Dergleichen Uebertragungen

<sup>72)</sup> Z. B. Virg. Aen. 1, 680. 10, 51.

<sup>73)</sup> Hesiod. theog. 192. vgl. Etymol. Gud. S. 352, 19. Κύθηρα: πόλις μικρά Κύπρου. Phavorin. S. 1122, 17 ff. Festus 3, 40. Moschopolis περὶ σχεδῶν. S. 3. Etym. M. p. 534. des Phot. Κύθηρα πόλις Άγροδίτης bezeichnet auch nur das Eiland.

von Namen finden öfters statt. Was aber besonders für ihr Dasein angeführt werden kann, sind die nähern Bestimmungen des Scholiasten zum Hesiodos, dass sie nur klein gewesen und am Meere gelegen habe. Auch findet sich schon auf der Peutingerschen Tafel ein Ort Citara, drei und zwanzig Millien von Kerynia und vier und zwanzig Millien von Salamis-Ein Dorf Citerea fand auch Mariti im östlichen Theile des Landes, auf dem Wege vom Kloster Chrysostomos Es liegt unter einem Berge östlich von Gerines. Pendaktili, Fünffingerberg, der ein Theil des nördlichen Gebirges ist, in dessen Nähe nach den Aussagen der Einwohner einst ein höchst anmuthiger Garten, das Paradies genannt, gewesen sein soll. Die ganze Umgegend gehört zu den fruchtbarsten des Landes. Mariti hält aber diesen Ort nicht für das alte Kythera auf Kypros, sondern für Chytri. Das ist nicht unmöglich. Kythera liegt nach ihm zwischen Alt-Paphos und Limasol.

Eine zweite Frage ist diese, gab es auf Kypros anch eine Stadt Kypros? Diese beantworten wir mit nein. Himerius '') sagt: την Κύπρον οἱ ποιηταὶ, Θεῶν Αφροδίτη χαρίζονται, ώσπερ την Αῆλον Απόλλωνι ἡ γὰρ Κύπρος πόλις μεγάλη. Hier ist πόλις in der Bedeutung eines Staates, Landes oder Insel gebraucht, wie es vielfältig vorkommt. So: πόλις Θράμων, πόλις Κέλτων; Nonnos hat πόλις Ίνδων, Αεκchylos πόλις Πέρσων; Euboia heisst πόλις γείτων, Kos und Rhodos. Selbst Sicilien und der Peloponnes heissen πόλις. Auch der

<sup>74)</sup> Himer bei Phot. in d. R. εἰς τὴν τῶν Κυπρίων ἐπιδημίαν. Bekk. 108, 19. Kad. 243. Wernsdorf Eklog. 18. Nonnos. 25, 388. Aesohyl. 511. Demosth. Rhod. lib. Bekk. 4, 179. Κῶν καὶ 'Ρόδον καὶ ἄλλας πόλως. Lysias οἱ Κεῖοι μὲν πόλις τοσαότη. 75) Dionys. Perieg. 509.

Ausdrukk dore beim Perlegeten Dionysios'') in den Versen

Kύπρος δ'ελς αδγάς Παμφυλίου ένδοθε κόλπου κλύζει, ἐπήρατον ἄστυ Λιωναίης ᾿Αφροδίτης.

sagt hier nichts anders als πόλις, da der Dichter ja hier deutlich genug angiebt, er spreche von dem Lande. Sonst wird freilich ἄστυ nur von kleinern Inseln gebraucht. Bei sehr späten Schriftstellern hatte sich aber der Glaube an eine Stadt dieses Namens festgesext, veranlasst entweder durch die Benennung πόλις, oder weil man öfters gewohnt war, bei kleinern Inseln auch zugleich eine Stadt desselben Namens anzunehmen, und gedankenles auch hier den Ursprung des Namens so erklären wollte ? °). — Die übrigen Städte führen wir in alphabetischer Ordnung auf.

Akra, nach Steph. v. B. Vielleicht befand sich in der Nähe der Tempel der Aphrodite akraia, und dann lag diese Stadt auf der östlichsten Landspize, am Berge Olympos. Als eine Bergstadt kündigt der Name sie an.

Akragas. Steph. v. B. zählt fünf Städte dieses Namens auf, und theilt der kyprischen die vierte Stelle zu.

Arges, von Ptolemaios Hephaist. genannt, und ohne Zwelfel von der Argivischen Kolonie gegründet.

Asine, bei Steph. v. B., und von den Dryopern gegrändet.

Dionia aus Theopomp. bei Steph. v. B. Auwrto, Volksname Auwricken. Sie kündigt sich schen durch

<sup>76:</sup> Honorius de mundi imag. 1, 34. In mediterraneo mari et Cypros insula, a civitate Cypro, quae in ea est, nomen accepit. Isidor. 14. 6. ebenso Gobellinus Persona, Cosmodrom. aet. 1, 6. Cypros est insula et regnum a Cypro civitate sic dicta. (Meurs.)

ihren Namen als ein der Aphrodite geweihter Ort an. Zur Zeit Philipps von Makedonien muss Dionia sewol als namentlich noch Kresion und andere Städte von Kypros (ἢν καταλέγει ταϊς Κυπρίαις πόλεα Θεόπομπος πεντεκαίδ εκάτη Φιλιππικών) in der Geschichte verkommen und von Theopomp im ſunfzehnten Buche behandelt sein.

Elmaion. Diese Stadt kommt in einer Stelle des Apollonies Dyskoles von Alexandrien '') vor: γίνηνεται δε ούτος ὁ λίθος καὶ ἐν Καρυστῷ μὰν, ἀφ' οὐ καὶ τοῦνομα ἔλαβεν, πολὸς καὶ ἐν Κύπρῳ καταβαινόνταν ἀπὸ τοῦ Γεράνδρου ὡς ἐπὶ Σόλους πορευομένοις, ἐν ἀριστερῷ τοῦ Έλμαιου ὑπὸ κάτω πατρῶν. Die Lage der beiden Städte Elmaion und Gerandron können wir hiernach ungefähr wenigstens bestimmen.

Epidaron führt Plinius an, und da dieser nur die hauptsächlichsten nennen konnte, so muss Epidaron nicht unbedeutend, wenigstens zu Phnius Zeiten, gewesen sein; nur ist es dann auffallend, dass sie nicht von Straben genannt wird.

Gerandron s. Elmaion.

Kinyreia. Es ist dies die Stadt des Kinyras, wie es auf Kreta ein Minea gab. Plinius führt sie zuerst an, und darauf Nonnes (\*) mit dem Beisaxe: ἐπώνυμον εἰσέτι πετροϊν ἀρχηγόνου Κινύραο.

Knidos nach Tzetzes im ersten Buche seiner Chiliaden. Dies ist zwar ein ziemlich schlachter Gewährsmann, und siehert die Stadt allein noch nicht; allein wir dürfen sie noch nicht leugnen, weil sie bei ihm nur verkemmt. Es konnte sehr gut möglich sein, dass man schon allein der Aphrodite zu Ehren eine Stadt auf Kypros mit dem Namen Knidos belegte.

Kremaseia bei Nonnos. Graese in seiner Aus-

<sup>77)</sup> Histor. Mirab. Kap. 36.

<sup>78)</sup> Nonnos Dionys. 13, 432 ff.

gabe des Dichters hat aber gegen alle Handschriften Krapaseia geschrieben. Wesseling zum Hierokies: die Stadt Kermia des Konst. Porph. oder Κιρβούα des Hierokles möchten dieselbe Stadt mit dem Kremaseia des Nonnos sein.

Kresien, Volksname Koposic, nach Steph. v. B. aus Theopompos. Vgl. Dioneia.

Kyrene. Es wird dieser Name als kyprische Stadt nur von einem späten Schriftsteller 7°) genannt, und konnte, wie Alexandrien, zur Zeit des Ptolemaios entstanden sein.

Lakedaimon, nach Steph. v. B., und lag im Binnenlande: Eustathios ohne Akedamonischen Kolonie Zweisel war sie von der Lakedamonischen Kolonie gegründet, wie Argos von der Argivischen u. s. w.

Myrikai, ein heiliger Ort, xwolov lecov, der Aphrodite, nach Hesychies an der troisthen Küste gab es ein Microff.

Panakron nach Steph. v. B. und Nonnos a. a. O. bei der Aufzählung der kyprischen Städte; dieser bezeichnet es näher mit den Worten: τέμενος βαθύδενδρεν δρεσσαϊλοιο Πανάπρου.

Sestos, bei Nonnes a. a. O., nach der bekunnten Stadt am Hellespent, wahrscheinlich wegen frühen Verkehrs, so wie der Verbindungen des Kultes der Aphredite und des Adonis wegen so benannt. Aus demselben Grunde wagten wir auch eine Stadt Knides nicht unbedingt zu leugnen.

Setraches, oder, Satraches, oder wie Nonnos hat, Sestraches, Lykophron 1)

<sup>79)</sup> Lexicon Schedographicon in Boissonades Anekd. 4, 883. Kupiun nolus Kungla, do no no nolus Kuppulos.

<sup>80)</sup> Eustath. 2, 582. S. 238 fon de nai Kungia Aanedalmer.

<sup>81)</sup> Lycophr. 448. Die fünf sind Teukros, Agapenor, Kepheus, Akamas und Praxandros.

Οί πέντε δε Σφήκαναν εξς Κεράστεσαν. Σάτραχον βλώξαντες, Υλάνου τεγήν.

Tzetzes bemerkt hierbei, es führe eine Stadt und ein Fluss diesen Namen auf Hypros. Lezterer kam nach dem grossen Etymologicon vom Berge Acos, in jener Gegend mass also auch die Stadt gelegen haben.

Tegessos, Tryporóg, Volksname Tegriforos oder Tegesosis nach Steph. v. B. sun den Bessariken des Dionysios. Hesychios nennt es ein V. G. und schreicht Τειγησός. Es könnte Stadt und V. G. sein.

Tharsis. "Movers in der Kölner Zeitschr. für Philosophie und Theologie 18 S. 107. ff. trägt über Tharsis die Ansicht vor, es sei theils Thasos, die Insel, theils (Genesis 10, 4) Tharsis auf Kypros. An Tartessos in Spanien sei nicht zu denken, da dies erst um 640 vor Chr. durch die Spanier entdekkt (Herodot 4, 152) und den Griechen bekannt geworden sei." Dies ist eine Bemerkung von Winer in seinem Lexicon. Die Abhandlung von Movers steht mir nicht zu Gebote und ich kann daher seine Gründe nicht prüfen, namentlich weiss ich nicht, auf welche Angaben der Alten über das Vorhandensein einer Stadt dieses Namens auf Kypros er sich stüzt. Die einzige Stelle, welche ich gefunden habe und die möglicherweise hierher gezogen werden könnte, ist die oben angeführte des Afrikanos, dass das Land den Namen Tharsis führte. Aus jener Stelle der Genesis scheint mir aber nicht zu folgen, dass dort eine Stadt dieses Namens auf Kypros gemeint sei. Kittim steht daneben und darunter ist Kypros, das Land, zu verstehen, und die Hinzufügung von Tharsis, einer angeblichen Stadt in diesem Lande, hätte keine Bedeutung mehr.

Tyrra. Ich führe diesen schon oben beim Kupferreichthum des Landes genannten Namen hier wieder an aus der Aristotelischen Schrift \*1), weil es mir noch nicht ausgemacht scheint, dafür mit Meursius ehne weiteres Kurion lesen zu müssen. Auch schreibt der Verfasser bald darauf hei einer andern Gelegenheit den Namen Kurion richtig, und muss also beide Namen zu unterscheiden verstanden haben. Ist der Name Tyrra für Kypros sicher, so liesse sich noch manches Geschichtliche für dies Land daraus folgern.

<sup>82)</sup> Mirab. auscult. Nr. 148.

## Zweites Buch. G eschichte.

地口っかる

đ

## Zweites Buch.

## Geschichte von Kypros.

## Erstes Periode.

Aelteste Geschichte bis auf die hellenischen Einwanderungen.

Inter jener Inselwelt, welche Asien von Europa trennt, und, wie man sich ausdrükkt, die Brükke bildet, über die in frühster Zeit Verkehr und Ideenaustausch zwischen beiden Welttheilen möglich war, machen die drei grössten Eilande, Kreta, Rhodos und Kypros für die allgemeine Bildungsgeschichte sehr wichtige Punkte aus. Alle drei, die nächsten Berührungspunkte der asiatischen Völkerzüge, waren durch die Gunst der Natur besonders aufgefordert und ausgestattet, eine nachdrukksvolle Bedeutung zu gewinnen. Welch ein reges Leben von den frühsten Zeiten bis auf die persischen herab auf diesem Inselmeer geherrscht haben muss, sehen wir besonders aus der grossen Anzahl Völker, welche meerherrschende gewesen sein sollen. Natürlich waren hierunter die drei grössten Eilande mit begriffen. Kreta noch besonders auszeichnet, war, dass auf dieser ganz vereinzelt da liegenden Scholle die

unverkennbarsten Denkmale einer sehr frühen Kultur und Gesittung, so wie einer eigenthümlichen Volksentwikkelung vorhanden sind. Rhodos, die kleinste unter ihnen, übertraf die andern, wenn auch später als Kreta entwikkelt, bei weitem an selbstständiger politischer Macht, kräftigem Volksthum, Leistungen in Kunst und Wissenschaft. Kypros, die wichtigste der Lage und Grösse nach, war mehr als die beiden andern dem Oriente zugewandt, und in steter Verbindung mit den verschiedenartigsten Völkern des Ostens, gestattete es seinen Bewohnern keine so freie und eigenthümliche Entwikkelung des hellenischen Geistes, als Rhodos und Kreta. Dieser vermochte sich keinesweges hier in seiner Reinheit zu erhalten, sondern entfärbte sich durch das Aufnehmen fremder Bestandtheile, welche die Griechen an andern Orten zurükkstiessen. Der Charakter der kyprischen Griechen mochte zunächst durch das Schwelgen im Ueberreichthum der Naturgaben gebrochen werden; dann aber waren sie noch mehr, als andere asiatische Griechen auf Umgang und Verkehr mit orientalischen Völkern hingewiesen, als dass ihre Nazionalität, zunächst freilich durch den Schwelgsinn geschwächt, in welchen sie versielen, nicht noch mehr hätte gebrochen werden sollen. So ist auch zum Theil das Schikksal dieses Landes zu erklären, dass es, ungeachtet seiner Grösse und seiner mit keinem andern Lande zu vergleichenden Hülfsquellen, nie zu einem selbständigen politischen Dasein gelangt ist, sondern durch alle Zeiten in ein dienendes Verhältniss zu dem gebietenden Staate in den östlichen Gewässern des Mittelmeeres tritt, und als Träger seiner Seemacht erscheint. In diesem Verhältnisse finden wir es denn auch schon zu dem ersten geschichtlichen Volke in jenen Gegenden, zu den Phönikern, stehend. Die Zeit, welche dieser vorausliegt, ist uns verschlossen.

#### Die Phöniker.

Josephos '), der Geschichtsschreiber des jüdischen Staates, berichtet, dass nach der Sündslut sich Kittim, Sohn Javans, Enkel Japhets und Noahs Urenkel, auf Kypros niedergelassen habe. Es ist dies eine Sage, welche sich auf die in spätern Zeiten niedergeschriebenen jüdischen Erzählungen stüzte, nach denen die drei bekannten Welttheile in eine einzige Bevölkerungsgeschichte zusammengefasst wurden, welche von den Nachkommen Noahs ausging. Wer kann es leugnen, wer beweisen, ob und was geschichtlich Wahres dahinter verborgen liegt! Die alte Ucberlieferung, aus welcher diese Sage und das damit in Verbindung stehende Völkerregister hervorgegangen, wollte dadurch Kypros mit den Westländern verknüpfen, und lassen wir auch den Gehalt jener Sage auf sich beruhen, so ist es doch der den Israeliten verwandte Volksstamm der Phöniker, welcher in geschichtlicher Zeit uns zuerst auf Kypros entgegentritt. Da aber die Geschichte dieses Volkes so eng mit der jüdischen verknüpft ist, so finden wir auch öfters in der Bibel des Landes Kypros, als eines dem jüdischen Volke bekannten Landes Erwähnung gethan, mit welchem die Sage schon früh Verbindung herzustellen suchte. Aber geschichtlicher Werth wird der Nachricht des Eusebios weiter nicht beizumessen sein, nach welcher Paphos von Israeliten gegründet wurde, welche zur Zeit des ersten Richters Athniel vertrieben

<sup>1)</sup> Josephos Jüdische Geschichte 1, 6. Genesis 10, 4. Dem Josephos folgen darin Epiphanios, Synkellos, Chronicon Paschale.

einer biblischen Stelle gemachte Kombinazion '). Bemerkenswerth ist, dass auf einer Kitischen Inschrift
der 'Name des Volkes Chittim geschrieben ist; so
liegt die Vermuthung von Gesenius nahe, dass die
kyprische Ansiedlung von dem grossen kanaanitischen
Volksstamme der Chittim ausgegangen sei ').

Was aber das Leben der Phöniker auf dem Eilande betrifft, so geht es uns hier, wie mit der Gesammtgeschichte dieses merkwürdigen Volkes: wir nehmen untrüglich sein Wesen und Walten, deutliche Spuren seines Lebens und Wirkens wahr, und dennoch sind wir vergeblich bemüht, uns ein zusammenhangendes grossartiges Bild eines politisch und geistig in die Weltgeschichte eingreifenden Volksdaseins aufzustellen 4). Die grauen Zeiten, in welche seine Geschichte hinaufreicht, mögen einige Schuld tragen, so wie die Unbill des Geschikkes, welches uns seine Bücher vorenthalten hat. Mehr aber noch liegt die Ursache davon in dem eigenthümlichen Charakter dieses Volkes, welches, den politischen Ruhm verschmähend, den Frieden liebend, und eifersüchtig auf die Wege und Quellen seines Wohlstandes und seiner Grösse, in stiller Aemsigkeit den alleinigen Zwekk des Handels und Gewerbes verfolgte. Gegen den mächtiger und glänzender aufstrebenden hellenischen Geist vermochten sich die Phöniker nicht zu halten, sondern mussten es sich gefallen lassen, von ihm zurükkgedrängt zu werden. Aber dessen ungeachtet muss man fragen, wie es möglich war, dass ihre vie-

<sup>2)</sup> Judicum 3, 5 ff.

<sup>3)</sup> Gesen. Monum. phoen. p. 122. u. 152 ff.

<sup>4)</sup> Heerens Ideen 1, 2 S. 30. Hoeks Kreta 1, 72, aus 'dem wir grossentheils die Charakteristik des Volkes aufnehmen.

len Kolonien, wenn sie wirklich stattsunden, meistentheils hätten so spurlos verwischt werden können, Wir sind daher genöthigt anzunehmen, dass viele Namen von Niederlassungen, welche uns von den Alten als phönikisch angegeben werden, keine Kolonien sondern nur Ankerpläze gewesen seien, wie Thukydides selbst andeutet. Wie sollte auch ein so kleines Volk, wie die Phöniker doch nur waren, alle diese Kolonien auch nur möglich machen? Erregt doch die geringe Volksmasse selbst noch den Zweisel, ob das gresse, ausgebreitete Handelswesen von Phönikern allein betrieben worden sei. Dies und das leichte Verschwinden ihres Daseins nöthigt uns anzunehmen, sie hätten fremde, ihnen untergebene Helfershelfer, theils verwandten Stammes, gehabt, während sie nur die Leiter des ganzen Seewesens waren.

Noth und Umstände machten die Phöniker zu dem, was sie waren. Sie besassen, im Gegensaze zu den Syrern, einen armseligen, steinigen Boden, der schon früh ihren scharssinnigen Geist zur Ausnchung von Mitteln führte, um das zu erwerben, was ihnen die Natur vorontbalten hatte. Der schmale Landstrich am User entlang, welcher berrliche Hasenpläze darbot, führte sie aufs Meer und zugleich nach Kypros. Schon die Strömung aus dem nördlichen Hafen sührt nach dem Eilande. Dass sie sich hier niedergelassen, davon reden die übereinstimmenden Zeugnisse der Alten, und die Kyprier selbst, welche dem Herodot ') versicherten, dass sie wären theils Salaminier und Athener, theils Arkader, theils Kythnier, theils aus Phönike, theils aus Aethiopieu. In dieser Reihe sind die Phöniker untergeordnet, aber dies galt

<sup>5)</sup> Herodot 7, 90.

von Herodots Zeit. Dem Alter nach war Kypres die erste und auch bedeutendste Kolonie der Phöniker. Dies bot ihnen Alles, was sie suchten, fruchtbares Land und Materialien zum Schiffbau, Holz, Hanf und Erz. Ob und was sie für Bewohner vorgefunden, davon giebt er keine Kunde. Strabon sagt, dass sie die Wälder gelichtet, die Erzgruben geöffnet, und die Fluren bebaut hätten. Bergwerke waren überall die Anlagen, auf welche sie den ausgezeichnetsten Fleiss verwandten, und dieser wurde ihnen hier reichlich gelohnt. - So blieb Kypros immer eine Hauptstüze von Tyros. Als wenn die Zerstörung von Tyros zunächst das befreundete Kypros empfinden und die Kunde sich von dort weiter verbreiten würde, ruft der Prophet Jesaias ') aus: "Aus der Kittäer Land ward es den Tarsusschissen bekannt," und weiter in demselben Gesange: "Tochter Sidons, auf und zeuch hinüber zu den Kittäern, auch dort ist keine Ruhe für Dich!"

Nach dem Zeugniss des Josephos und Anderer muss es für ausgemacht gelten, dass Kition der älteste Ort der Phöniker auf Kypros gewesen, und dass der Name dieser ältesten Niederlassung auf das ganze Eiland ausgedehnt worden sei. Es fragt sich nur, welche Orte ausserdem noch von Phönikern angelegt und bevölkert worden sein mögen. Ausser allem Zweifel liegt der phönikische Ursprung von Paph os und Amathus. Seitdem diese beiden Orte durch Ansehn und Macht ihres Kultes und ihrer Heiligthümer über alle andern des Landes gestiegen, reich an Mythen und Sagen geworden waren, wurde auch die Hinüberführung des Kultes von Syrien nach dem Eilande der

<sup>6)</sup> Jesaias 23, 1 und 12.

eigentliche Beweggrund der Ansiedlung und der Faden, an den sich die Geschichte weiter anreihte. Auf diese Weise nahm die Sagenbildung Kition die Ehre, der älteste Ort des Landes gewesen zu sein und übertrug sie auf Paphos, welches in hierarchischer Hinsicht selbt die Obermacht über Amathus gewann. An diese Hinüberführung des Kultes schloss sich dann die eigentliche phönikische Siedlung auf folgende Weise an. Kinyras, in welchem das Priesterthum der kyprischen Göttin personisicirt erscheint, wird durch die Sage zum Gründer von Paphos, nachdem er vorher König von Syrien und vorzugsweise von Byblos gewesen, oder auch, er herrscht nach einer andern Sage über Syrien und Kypros zugleich, bei welcher indess die Gründung des Paphischen Tempels nicht wegfällt. Er sezt, so heisst es in den Mythen, welche wir an einem andern Orte ausführlicher besprechen, mit einer Schaar seiner Untergebenen von Syrien aus hinüber nach dem Eilande, baut Paphos und den Tempel der Aphrodite nach dem Muster des Tempels auf dem Libanon, wird selbst Priester der Göttin und vererbt diese Würde für alle Zeiten auf seine Nachkommen, die Kinyraden. In dem Munde der Kyprier heisst er der älteste Herrscher des Landes und wird zum Heros desselben geprägt. Aber die hellenische Zeit ist es, welche sich dieses Namens bemächtigt und die Mythen desselben ausgebildet hat, indem die Griechen die phönikischen Sagen mit den hellenischen . verknüpften, und in griechischem Sinne zu einem Ganzen verarbeiteten, welches das Ansehen des phönikischen Stoffes gänzlich verwischte. So steht Kinyras, ungeachtet er eigentlich die phönikische Zeit auf Kypros repräsentirt, ganz in griechischem Gewande da, und er ist ein Heros, wie die Heroen der übrigen

griechischen Länder. Aus diesem Gruude können wir auch hier nicht die Sagen über ihn vortragen, sondern müssen ihn an den Eingang der griechischen Geschichte des Landes stellen.

Ausser in Paphos lässt die Sage den Kinyras anch noch in Amathus herrschen, das dortige Priesterthum durch ihn begründet und an seine Nachkommen, die Kinyraden, vererbt werden. Bei näherer Betrachtung drängt sich uns aber die Vermuthung auf, nicht Paphos, sondern Amathus möchte der ältere Ort von beiden, und in frühsten Zeiten bedeutender, als jener gewesen sein. In der geschichtlichen Zeit war freilich das Ansehn von Paphos über das von Amathus gestiegen, und die priesterliche Gewalt der dortigen Kinyraden gebot über alle Tempel des Landes; aber es scheint nicht, als wenn es immer so gewesen. Die Gründungsgeschichte, welcher Paphos seinen Ursprung verdankt, wird auch immer von Amathus ausgesagt. In Paphos aber vernehmen wir durchwas weiter nichts von orientalischem Götterdienst, in Amathus aber finden wir noch den Melkart, den tyrischen Geleiter der Kolonien, welchen die Amathusier unter dem Namen Malika anbeteten. Für diesen Herakles schuf die Sage wieder einen Sohn Amathos welcher als der Gründer der Stadt auftritt. Wahrscheinlich aber ist es, dass, wie wir oben schon vermuthet haben, das kyprische Amathus mit dem syrischen Amathe 7), dessen Gründung bis auf Amath, Kanaans Enkel, hinaufgeleitet wurde, in Verbindung Diese Verehrung des Melkart in Amathus spricht sicher für ein höheres Alter, mindestens für eine höhere Bedeutung dieser Stadt in den ältesten

<sup>7)</sup> Synkellos Chronogr, S. 89. u. 90 Bonn. Ausg. 'Αμαδείς: 🚜 οὖ 'Αμαθούσιοι.

Zeiten, als Paphos. Dann sollen in Amathus in früherem Alter Menschenepfer des Kronos gefallen sein, welche aber Aphrodite, wie die Mythe sagt, endlich nicht mehr habe neben sich dulden wollen, sondern die dem Kronos dienenden Amathusier in gehörnte Menschen, Kerasten, verwandelt habe. Eerner, auch auf Kypros fehlte die Sage von den Autochthonen nicht, diese Ehre kam aber nach Skylax nicht Paphos, sondern Amathus zu. Der Werth dieser Sage wird dadurch nicht etwa geschmälert, weil die Autochthonie ein Begriff ist, welcher nur in der griechischen Sagenbildung auf Kypros sich gebildet haben kann, das Alter beider in Rede stehenden Städte aber über jene Zeit weit hinaus liegt. Nur auf vorgefundene Ueberlieferung kann sich jene Sage gründen, und übrigens erhalten wir auf Kypros an Kult und Mythe nichts Phönikisches, mit Ausnahme des einzigen Melkart, welcher durch die Griechen nicht eine Um- und Weiterbildung erfahren hätte. In diesem Sinne nennt Tacitus Amathus auch vetustissima und Steph. v. B. αρχαιοτάτη. Vielleicht darf man hier auch die Sage in Auschlag bringen, nach welcher Agamemnon den Kinyras aus Amathus vertreibt, wobei es auffallen würde, dass es nicht zu Paphos geschehn, wenn sich nicht für jene Zeiten noch das Audenken eines höheren Ruhmes bei Amathus als bei Paphos erhalten hätte, und die Sage will wahrscheinlich durch die Vertreibung des Kinyras von Agamemnon die Beendigung der phönikischen Herrschaft auf Kypros andeuten. Dann möchte auch Amathus nähere Lage an Kition und Phönikien einen Grund zur Vermuthung der früheren Bevölkerung abgeben. Wie reich endlich Amathus an Sagen und alter Geschichte gewesen sein muss, sehen wir daraus, dass von zwei Schriftstellern uns eine Geschichte von Amathus angeführt wird, aus deren reichem Sagenschaz wir auch
die Nachricht erhalten, dass zu Amathus die Ariadne
verehrt worden sei. Eratosthenes scheint freilich mehr
als die blosse Gechichte von Amathus in diesem Werke
behandelt zu haben, aber es war auch sehr umfangreich, wie wir aus dem uns angeführten neunten Buche
ersehen können, und dass er die Geschichte von Kypros an die von Amathus anknüpfen konnte, weist
schon auf die frühere Bedeutung dieser Stadt hin.

Das Ansehen von Amathus, Paphos gegenüber, scheint seit der Zeit gesunken zu sein, wo der Kult und die Priesterherrschaft zu Paphos an Macht und Glanz zunahm, und nicht blos in Paphos unumschränkt herrschte, sondern auch selbst Amathus überragte, wo es der Hierarchie nicht gelungen war, die Obmacht zu erlangen, sondern wo wir die königliche Herrschaft finden. Wie in den phönikischen Städten der Heimath, so mag auch hier ein Oberhaupt an der Spize des Staates gestanden haben, dessen Gewalt aber so beschränkt war, dass die Verfassung sich einer republikanischen näherte: durch das Priesterthum und den Magistrat. Die Priesterherrschaft bildete eine zahlreiche und mächtige Klasse, und scheint den Königen am nächsten gestanden zu haben; ja man möchte vermuthen, wenigstens aus den Verhältnissen zu Pygmalions Zeiten, dass die Könige aus der Priesterschaft gewählt wurden. Hieraus erklärt sich auch die Erscheinung des eigenthümlichen Priesterstaates zu Paphos, an dessen Spize gewisse Familien géstanden zu haben scheinen, in denen diese Macht fort-Sie hiessen Kinyraden, ein Name, dessen Bedeutung uns in der Religionsgeschichte deutlich werden wird. Die Frage, auf welche Weise es der Priesterherrschaft gelungen war, die Bestandtheile der übrigen Herrschorgewalt zurükkzudrängen, und ihre Hierarchie auszubilden, muss unbeantwortet bleiben. Genug, dass es geschah. Das Ansehen des Kultes und der Paphischen Göttin stieg durch Glanz und Reichthum, so dass von hier aus sich eine hierarchische Gewalt über das ganze Land, selbst über Amathus, ausgebreitet zu haben scheint.

Wie es schon die Priesterherrschaft der Kinyraden beweist, so muss sie zu Amathus in früheren Zeiten eben so stark, wie in Paphos gewesen sein. Es gelang aber hier nicht den Kinyraden, d. h. der Familie, in welcher das Priesterthum erblich war, die königliche Würde wie zu Paphos an sich zu reissen. Wir lernen neben den Kinyraden in Amathus ein Königthum kennen, und die Sagen deuten an, dass es immer so gewesen. In Paphos mag in den ältesten Zeiten auch ein Königthum bestanden haben, aber in geschichtlicher Zeit herrscht dort nur ein Kinyrade als Erzpriester, und zwar nicht bloss als Erzpriester von Paphos, sodern auch als Erzpriester der Insel.

In Kition sind weder Spuren von hierarchischer Herrschaft, noch scheint überhaupt der Kult hier je in Bläthe gewesen zu sein. Nur spärliche Nachrichten sind uns vom dortigen Kultwesen erhalten, und die Kittier als ausschliessliches Handelsvolk scheinen keine religiöse Gewalt haben über sich aufkommen zu lassen. Wir hören dort nur von Königen, und Kition machte wie Amathus in griechischen Zeiten eins der neun Königreiche aus. Wie günstig die Lage dieser Stadt für den Handel war, sehen wir besonders daraus, dass, obgleich ihre politische Macht nicht so gross wie manche der andern Städte der Landes war, sie doch stets eine der ersten Handelsatädte im

Alterthum und im Mittelalter blieb, und wie sie in den ältesten Seiten die wichtigste war, so ist sie es heut unter dem Namen Larnika wieder.

Wenn wir die Lage dieser Städte betrachten, so sehen wir, dass es die südliche Küste des Landes gewesen ist, an welcher sich die Phoniker niederliessen, und dies war auch die Küste, welche die vom Süden kommenden Phöniker zunächst berühren mussten. Schon oben aber haben wir unser Befremden geäussert, dass wir in dem spätern Salamis, welches doch ganz im Osten lag, keine Ueberreste von Phönikern finden. Es zeigt sich aber nirgends die leiseste Spur hievon, und wenn eine phönikische Siedelung hier früher gestanden hätte, es wäre wol kaum möglich gewesen, dass ihre Erinnerung so ganz verschwunden wäre. Die mehr nördliche Lage mag die Ursache gewesen sein, dass die Phöniker hier nicht siedelten, da ihre Züge und ihr Verkehr dem Westen zugewandt waren. Dagegen giebt es ein paar vereinzelte Aussagen, welche zwei nördlichen Städten einen phönikischen Ursprung anzueignen scheinen: Lapathos und Karpasia. Karpasia sollte, wie Hellanikos berichtet hatte, Pygmalion erbaut haben und Skylax nannte sie eine phönikische Stadt. Hellanikos ist bekanntlich Logograph, das Mythische spielte in ihm eine grosse Rolle, er soll voll Widersprüche und Lügen gewesen sein. Wir haben keine Ursache, die Vorwürse der Alten hier auf ihn anzuwenden, allein er darf für uns keine geschichtliche Geltung haben. Oben haben wir schon die Vermuthung geäussert, er möchte aus kyprischen Mythen und Stadtsagen geschöpft haben, wo das System galt, Griechisches und Phönikisches in ein Sagennez zu slechten, dass griechische Städte sich gefallen lassen mussten, von Kinyras und den übrigen ursprünglich phonikischen Heroen, wie z.B. hier von Pygmalion abzustammen, und phönikische von griechischen, wie z. B. Kition abstammen sollte von der Heroine Kitia, einer Tochter des Königs Salamis. Die Nachricht des Hellanikos besagt aber noch weniger, wenn wir bedenken, dass Pygmalion nach den kyprischgriechischen Mythen als ein heimischer Herrscher angesehen wurde. Auf des Skylax Aussage können wir hier aber nicht unbedingt eingehen, eben weil sie zu vereinzelt dasteht, und weil wir nicht wissen, eb er nicht als Gründer einen orientalischen Namen vor sich hatte, aus welchem er eine phönikische Gründung schloss. Wenn wir hier die phönikische Grändung nur bezweiseln können, bei Lapathos haben wir noch mehr Recht, sie ganz abzuleugnen. Skylax nennt auch diese Stadt phönkisch und nach ihm wahrscheinlich Suidas; der Dichter Alexander von Ephesus hatte sie, laut Stephanos von B., eine Gründung des Belos genannt. Aus demselben Grunde wie oben der Pygmalionische Bau von Karpasia, fällt auch dieser durch Belos weg; denn Belos gilt ebenfalls für einen mythischen kyprischen Herrscher. Von Skylax wissen wir aber wieder nicht, woraus er schöpft, und mehr als Skylax und der Dichter, muss uns das sichere Zeugniss Strabons gelten, welcher Lapathos eine Gründung der Lakonen und des Praxandros nennt, Λακώνων κτίςμα καὶ/ Πραξάνδρου. Lykophron und Tzetzes stimmen ihm bei. Hier eine Ausslucht zu suchen, wie etwa, dass es eine phönikische Stadt ursprünglich gewesen, welche die Lakonen nur erobert und neu gegründet hätten, scheint mir wenig rathsam. Des Skylax Meinung musste sich auf eine andere Nachricht gründen, da auch in diesem Falle zu seiner Zeit die Stadt längst lakonisch geworden war.

So bleiben als sicher phönikische Städte: Kitien, Paphos und Amathus mit ihren Gebieten. Es sind also die hauptsächlichsten Städte des Südens von Phönikern angelegt worden, und wenn man die kyprische Geschichte durchgeht und wiederholt betrachtet, so wird es Einen auch sehr wenig wahrscheinlich dünken, dass im Norden des Landes phönikische Städte gewesen seien. Es mögen ausserdem noch Ortschaften, namentlich kleinere in der Gegend von Bergwerken, mit ursprünglich phönikischer Bevölkerung bestanden haben, aber nachweisen lassen sie sich nicht, und von den geschichtlich denkwürdigen Städten verdanken nur die drei genannten Städte den Phönikern ihre Gründung; diese aber bewahren noch lange ihren Charakter und die dadurch bedingte Politik in der Geschichte, den griechischen Städten gegenüber. Allmälig wurden auch sie freilich mehr griechisch, Paphos und Amathus am frühsten, wie wir es unten wahrscheinlich machen werden, Kition am spätesten, da dies immer neue Nahrung für seine phönikischen Bestandtheile durch seinen Verkehr mit dem Mutterlande erhielt.

Je näher die phönikischen Kolonien der Heimat lagen, desto euger musste auch die Verbindung mit derselben sein. Aber ein strenges Unterwürfigkeitsverhältniss der kyprischen Städte zum Mutterlande hat wahrscheinlihh nicht stattgefunden, denn die phönikischen Städte auf dem Festlande waren selbst immer unabhängig von einander, wenn sie sich auch im Allgemeinen dem Wunsche und Willen der mächtigsten unter ihres Gleichen, Tyros, fügten. Ihr Zusammenhalten beruhte auf gegenseitigem Bedürfniss. Aus einzelnen Aufständen gegen Tyros, wie es selbst einmal bei den Kitiern zur Zeit des Elutaios der Fall

war, können wir noch nicht auf völlige Unterwürfigkeit schliessen; Tyros mag einmal seine Macht auf eine unbillige Weise haben fühlen lassen und Forderungen gemacht haben, die wir nicht kennen. Zur selben Zeit erhoben sich auch Sidon und Akre; bei ihnen müssen also auch dieselben Ursachen der Erhebung vorhanden gewesen sein, und sie waren sonst unabhängig von Tyros, wenn sie auch sämmtlich in der Politik und den Handelsunternehmangen von einem Geiste beseelt waren, der meistens von Tyros ausgehen mochte. Also wie die übrigen phönikischen Städte zu Tyros standen, ebenso hat man sich muthmaasslich auch das Verhältniss der kyprischen Städte zu Tyros zu denken. Die Veranlassung haben wir schon oben berührt, und vermuthet, da die Kolonien immer die bürgerlichen Einrichtungen der Mutterstädte nachzubilden pflegen, dass auch hier dieselben Staatsformen gewesen sein mögen. Zugleich aber haben wir an den kyprischen Zuständen nachgewiesen, wie sich dort, wie überall in den Pflanzstädten Manches umbildete, je nachdem es Umstände und Oertlichkeit erforderten.

#### 2. Kilikier.

Die Kilikier werden zwar nicht unter den alten meerherrschenden Völkern genannt, aber, ähnlich wie die ihnen stammverwandten Phöniker, durch den rauheh gebirgigen Boden genöthigt, durch die unzugänglichen Bergschluchten im Innern und die wohlgelegenen Hafenpläze ihrer Küste aufgefordert, trieben sie zu allen Zeiten den leichten und einträglichen Erwerb des Korsarenhandwerks. So viel können wir abnehmen, wenn wir aus ihrer Geschichte auch wenig mehr als Allgemeinheiten wissen. Es wäre demnach ein Wunder gewesen, wenn sie Kypros umgangen hätten,

und immer hätte dies nur geslissentlich geschehen können. Wir haben aber noch sichere Bürgschaft für den wechselseitigen Einfluss beider Länder auf einander. Auch hier ist die Geschichte an den Kult geknüpft. Bei der Uebertragung desselben nach dem Eilande hinüber erfahren wir, dass zur Zeit, als die Kinyraden aus Phönikien, ein anderes Priestergeschlecht aus Kilikien herübergekommen sei, die Tamiraden .). Jene hätten den Tempel zu Paphos gegründet, und den Kalt geslegt, während das kilikische Geschlecht die Wahrsagekunst eingeführt und betrieben hätte. Dann hätten die Tamiraden ihre Kunst abgetreten, und die Kinyraden, das herrschende Geschlecht, auch die Wahrsagekunst betrieben. Da die alten Kilikier ein semitischer Volkstamm waren, so erhalten wir dadurch für Kypros keine neue Nazionalität, sondern nur den Einfluss eines andern, eigenthümlich ausgebildeten Zweiges des Volksstammes, zu welchem die Phöniker gehörten. In zerstreuten kleinen Ortschaften, deren Namen uns nicht bekannt sind, mögen sie im Norden gesessen haben, bald aber unter den Griechen verschwunden sein. Das Bedeutendste von ih-'nen ist die angeführte religiöse Sage. Eine Genealogie des Kinyras bei Apollodor verbindet die Phöniker und Kilikier. Eine andre Kultverbindung knüpst die Sage durch Teukros, Sohn Ajas an, welche nur auf Grund einer vorhandenen gebildet sein kann. Wie Teukros zu Salamis, so gründet sein Sohn Ajas zu Olbe einen Tempel des Zeus, verwaltet das Priesterthum daselbst, herrscht über Tracheotis und vererbt die Würde auf seine Nachkommen, welche immer den Namen Teukros oder Ajas führten.

<sup>8)</sup> Tacitus, Geschichtsbücher, 2, 3.

# 3. Vermeintlicher ägyptischer Einfluss auf Kypros.

Bei Beantwortung der Frage, ob Aegypten in den ältesten Zeiten einen Einfluss auf Kypros gehabt labe, müssen wir von vorn herein gestehen, dass uns eine ägyptische Kolonie als ein wundersames Ding Wir können diesen Gegenstand hier nicht erschöpfen, können uns aber auch um so eher mit wenigen Andeutungen begnügen, als derselbe in neuern Zeiten wiederholt gründlich erörtert ist, und wol keiner mehr, vorausgesezt, dass er aufrichtig gegen sich ist, an ägyptische Kolonien in Griechenland glauben wird. Er müsste denn, wie so sehr viele in frühern Zeiten, von dem ungtükklichen und ganz vergeblichen Bestreben befangen sein, welches es als Gewissenspslicht beträchtet, wie auf der einen Seite den Geist der Hebräer, so auf der andern den der Aegypter, als den alleinigen Urgrund und den einzig befruchtenden Born aller tiefern und leitenden Ideen des menschlichen Geistes zu betrachten. Es ist nicht selten, dass man dort, wo gewisse Aehnlichkeiten sich vorfinden, sofort auf Ableitung und gemeinschaftlichen Ursprung schliesst, ohne zu bedenken, dass Aehnlichkeiten sich auch ohne historische Einwirkungen bilden können. Nirgends ist dies Versahren aber so weit getrieben worden, als in der Mythologie, weil es nirgends zu so gewagten, blendenden und scheinbar geistreichen Hypothesen führt, als hier. binnt einen ganzen Mythenvorrath in der Gestalt, wie er in spätern Zeiten vorliegt, wo eine allgemeine Vermischung der Religionen und Mythologieen eingetreten, wo sie unter den Händen der Philosophen und der Priester gewesen, welche nach ihren Zwekken deuteten und umschusen, wo sie zu ausserreligiösen

Absichten gebraucht, durch Sekten bearbeitet wurde, und findet in diesem zusammengerührten Teig die überraschendsten Aehnlichkeiten und Verbindungen, Ursprung und Folge, anstatt dass man jede Mythenmasse sondern, in ihre Theile zerlegen, von fremden Bestandtheilen scheiden, auf den Ursprung zurükkführen und auf historischem Wege, eutwikkeln sollte, wie ein Mythos das geworden, was er war. Dass sich ähnliche Grundzüge in allen Naturreligionen wiedersinden, ist ein nothwendiges Erzeugniss der gemeinsamen Menschennatur, und braucht nicht erst dem einen Volke von dem andern eingeimpst zu werden. Nun aber konnten Aegyptens Götter und Priester eigentlich in gar keinem andern Lande heimisch werden, welches nicht der Nil besruchtete, so sehr ,waren ihre Ideen an die Scholle gebunden, und das wirklich Nazionalägyptische, die Sonderbarkeiten, welches sein Charakter war, sollte Jemand schwer fallen in einem andern Lande nachzuweisen. Es wird so leicht kein Volk gefunden werden, welches sich so lokal entwikkelt und gebildet hat, als Aegypten '). Endlich waren die Mittel und Wege, ägyptische Ansichten zu verbreiten, so äusserst schwer. Man denke sich nur das fremde, scheue und bigotte Volk, die Geheimnisskrämerei des ganzen ägyptischen Wesens;

<sup>9)</sup> Vgl. Dahlmanns histor. Forschungen 2, 1. S. 149. Müllers Orchomenos S. 104. Hoek Kreta 1, 48; dem wir in der Charakterisirung Aegyptens am meisten folgen. Nur nimmt dieser Gelehrte eine ägyptische Einwanderung in Hellas, bestehend aus Hyksos und den durch diese vertriebenen Aegyptern selbst, durch Vermittelung der Phöniker an, leugnet aber ägyptischen Einfluss auf Kreta durchaus. Der ägyptische Zug nach Hellas, wie die auch von uns angeführte Stelle des Porphyrios beweist, sei über Kypros und Rhodos gegangen. Wir werden hierüber sogleich sprechen.

rde.

)CI )CI CI

de Hemmisse, welche ihnen Sitte und Religion anlegten, ihr Land ans Meerespfaden zu verlassen. Wie sollten sie, denen das Mee'r als ein so furchtbarer Feind erschien, dazu kommen, Kolonien anzulegen, zumal da sie kein Schifffahrtsmaterial besassen. wenigsten konnte die eigentliche Priesterkaste dazu geneigt sein, in die Fremde zu ziehen. Wenn auch die Aegypter aus dem Oberlande genöthigt waren, sich nördlich zu wenden, so sehlte doch noch ein grosser Schritt dazu, sie aufs Meer zu treiben. Hier mch ihren neuen Wohnsizen mögen nun allerdings Phöniker hingekommen sein, Verkehr gepflogen haben; es mögen selbst einige, namentlich Hyksos, mit ihnen gezogen sein, aber ägyptische Kolonienführer wird man desshalb noch nicht annehmen dürfen. Aegypter und Kolonienführer sind zwei Dinge, die sich völlig einander ausschliessen.

Wenn auch Phöniker schon früh nach Aegypten gekommen sein mögen, so werden sie, die ebenfalls viel auf Nazionalität hielten, und das Fremde abwiesen, ägyptischen Kult und Mythe schwerlich aufgenommen und in fremde Länder verpflanzt haben. Was sollte sie dazu bewegen? Auch pflegt eine Religion micht geholt, sondern gebracht zu werden, und Handelsverbindungen machen noch keine religiöse Verbindmgen aus, zumal da der Handel weiter nichts als ein Waarenaustausch war. Das Aneignen des Kultes eines fremden Volkes war überhaupt bei den Alten sehr schwer, weil er aus einem lebendig religiösen Gefühl hervorging, mit einem Volke aufgewachsen, ein Ausdrakk seiner geistigen Stimmungen und Gefühle, einzig und allein ein Erzeugniss des Volksthums war. Wo demnach ein Kult nicht durch ein Volk selbst verpflanzt ist, bleibt es misslich, sich bei

ihm nach fremden Quellen umzusehen, und nur durch Vermischung der Nazionalitäten kann eine Vermischung der Kulte stattfinden. Die Aufnahme eines fremden Kultes ist schwerlich je ohne besondere Umstände und Veranlassungen erfolgt. Ob durch Vermittelung der Phöniker einzelne Aegypter etwa nach Griechenland gekommen sind, kann uns gleichgültig sein, denn wenn sie nicht in Masse gekommen sind, konnten sie keinen Einfluss ausüben. Dann sezt diese Annahme noch etwas voraus, was erst bewiesen werden soll, da Phöniker in Masse in Griechenland, phönikische Siedlungen, mehr als blosse Handelsverbindungen mit dem Lande noch keinesweges verbürgt, sondern noch sehr in Zweifel gezogen sind.

Einen ägyptischen Einfluss auf Kypros in den ältesten Zeiten könnte man nur möglicher Weise aus drei Dingen schliessen wollen: aus der Erzählung vom kyprischen Wahrsager Phrasios, aus der Fabel vom Kekrops und der Aeusserung Herodots, dass ein Theil der Kyprier Aethiopen seien. Unter dem Könige Busiris, heisst es, habe einmal eine grosse Dürre geherrscht; da sei der kyprische Wahrsager Phrasios zu ihm gekommen, und habe ihm gerathen, dem Zeus jährlich einen Fremden zu opfern. Dies habe dem Busiris eingeleuchtet; er habe also gleich mit dem Phrasios selbst den Ansang gemacht. Nachher sei Herakles nach Aegypten gekommen, und habe den Busiris todt geschlagen. Es stammt diese Fabel nicht bloss aus sehr trüber Quelle, sondern sie entbehrt auch so alles ächten Mythengehalts, dass hieraus auf eine frühe Verbindung zwischen Kypres und Aegypten durchaus nicht geschlossen werden kann. Wir lassen uns daher an diesem Orte nicht weiter über sie aus, betrachten sie hier als abgethan,

werden sie aber bei ihrem muthmasslichen Verfasser, dem kyprischen Rhetor Polykrates, noch näher beleuchten.

Einen zweiten Beweis für einen Einflass von Aegypten her auf Kypros könnte Jemand hernehmen wellen aus der Erzählung, dass Kekrops, bevor er nach Helias selbst gelangte, erst auf Kypros gelandet sei. Aber so wenig ein Aegyptier Namens Kekrops je nach Hellas gekommen, eben ao wenig ist er auch auf Kypros gewesen. Die erste Spur dieser ägyptischen Kolonien findet sich bei Platon im Timaios, aber er redet auch hier nur von einer Befreundung und Annäherung, elusiwois, welche zwischen den Einwohnern von Athen und Sais stattgefunden, und eine solche entstand zu Zeiten der Ionier in Aegypten, als die Pharaonen durch Ionier und Karer zur Herrschaft gelangt waren und diese die fortdauernde Stüze des Thrones blieben. Dadurch entstand das Bedürfniss, heimatliche Ideen anzuknüpfen und Verbindungen aufzusuchen. So bildete sich mit Hülfe der Priester allmählig die Sage von einer ägyptischen Kelonie, welche an den alten mythischen Herrscher von Attika, Kekrops, angeknüpft wurde. Es schmeichelte der Eitelkeit der ägyptischen Griechen, welche weit entfernt, dem heimatlichen Boden entfremdet zu sein, sich vielmehr rühmen konnten, in dem eigentlichen Mutterlande von Hellas Size genommen zu habon. In den frühern Zeiten ist die Sage von einem Kolonieführer Kekrops eine ganz unbekannte Sache; weder bei den Logographen, noch bei den Tragikern finden wir die geringste Erwähnung davon.

Konnte man überhaupt den Kekrops nach Griechenland ziehen lassen, so war der Weg über Kypros von selbst gefunden, denn die Lage begünstigte

ihn und derselbe Mythenkreis, zu dem Kekrops in Attika gehörte, war mit den attischen Kolonien auch nach Kypros verpflanzt. So ist es denn durch eine wundersame Fügung gekommen, dass gerade diejenigen Zeugnisse, welche für den Kekrops als ägyptischen Kolonieführer auf Kypros sprechen sollen, entschieden gegen ihn zeugen. Es sind aber die Zeugnisse für ihn auf Kypros natürlich aus noch viel späterer Zeit, als diejenigen, welche ihn nur im Allgemeinen nach Hellas ziehen lassen, da man den Weg, den er genommen haben könnte, erst später aufsuchte. Porphyrios 19) hat die Nachricht zuerst, und aus ihm wörtlich die Kirchenschriftsteller. Die hauptsächlichste attische Kolonie auf dem Eilande war Salamis und dort der Siz der attischen Gottheiten. Daher erzählt Porphyrios, Kekrops sei nach Kypros gekommen und habe Koronis gegründet, welches später Salamis geheissen und hier habe er seiner Tochter Agraules zu Ehren jährliche Menschenopfer eingeführt. Wie Porphyrios zu der Aeusserung kam, dass Salamis früher Koronis geheissen habe, ist oben nachgewiesen; er verstand nicht mehr, oder wollte nicht mehr verstehen, weschalb in römischer Zeit ein Theil des Salaminischen Viertels der Insel Koronitis hiess, und flüchtete zu der Annahme, die Stadt mässe früher Korone geheissen haben. Es musste aber gerade Salamis sein, wohin man den Kekrops gelangen, welches man ihn gründen liess, denn grade hier waren die Attiker und ihre Mythen zu Hause; für andere Ortschaften,

<sup>10)</sup> Porphyrios de abstin. 2, 54. 4, 8. Eusebios praep. ev. 4, 16 vgl. 10, 9. Kyrill. gegen Julian 4, Theodoret 7. In Bezug auf Kekrops als ägyptischen Kolonieführer in Athen, s. Müller a. a. O. u. Heffter, Götterdienst auf Rhodos 2, 142. "Kekrops ward zum Aegypter erst durch die Scholiasten."

mamentieh für phönikische hätte er keine Bedeutung gehabt. Man sieht an diesem, für die allgemeine Frage über ägyptische Siedlungen in Griechenland freilich nur untergeordneten Beispiele, wie wenig haltbar selbst die lezte Ausslucht für ägyptische Kolonien ist, indem man sie an die phönikischen anknüpfen möchte. Kekrops erscheint mit seiner angeblichen ägyptischen Siedlung auf Kypros, nicht etwa in den phönikischen Städten Kition, Amathus oder Paphos, sondern in dem durchaus attischen Salamis; und da gehörte er auch hin. Die Sage vergreift sich nicht.

In der oben angeführten Stelle des Herodot, nach welcher die Kyprier behaupteten, dass ein Theil von ihnen Aethiopier seien, könnte man auch drittens Grund für die Behauptung eines alten ägyptischen Einflusses auf Kypros finden wollen. Diese Aussage kann für die Zeiten Herodots ihre vollkommene Richtigkeit haben, es folgt hieraus aber noch nichts für eine Kolonisazion des Landes in alten Zeiten. Der Ursprung der Aethiopen auf Kypros lässt sich nämlich aus den Zeiten des Amasis mit grosser Sicherheit nachweisen. Seit dem Zeitpunkte, in welchem nach Herodots eignem Bericht das ägyptische Land den Fremden geöffnet, Ionier und Karer ins Land gezogen wurden, und das eigenthümliche ägyptische Leben mancherlei hellenische Beisäze erhielt, dürfen wir anch erst eine nahere Bekanntschaft der Aegypter mit Kypros annehmen. Kypros liegt für den Verkehr in jenen ältesten Zeiten gar nicht so nahe an Aegypten, als dass eine Berührung hätte so leicht erfolgen können, und vor der bezeichneten Zeit ist an keinen ägyptischen Einstass auf Kypros zu denken; es müsste denn Jemand auf Nachrichten etwas geben wollen, wie jene, dass König Sethosis nach Kypros, Phönikien und As-

syrien gezogen sei. Einen eigentlichen Einstas Aegyptens auf Kypros können wir erst annehmen, als nach weiterer Entwikkelung der neuen ägyptischen Macht unter Amasis die griechische Stadt Naukratis emporblühte, und Kypros erobert wurde. Mehrere Nileilande wurden damals mit Hellenen bevölkert, unter andern auch eines mit Kypriern, welches daher den Namen Kypros führte. Dies geschah sicherlich aus Politik von Amasis, und, die Wichtigkeit von Kypros für die Erhaltung und Festigkeit seines neuen ägyptischen Reiches erkennend, bevölkert er auch wieder umgekehrt Kypros mit Aethiopen. Diese muss ungefähr hundert Jahre vor Herodotos geschehn sein; und sehr wohl konnte er daher von den Kypriern gehört haben, dass ein Theil von ihnen Aethiepen wären. Viele müssen es nicht gewesen sein, denn man hört fortan gar nichts mehr von ihnen, und wäre zu Herodots Zeiten ihr Andenken nicht noch neu gewesen, wir würden vielleicht nie etwas von ihnen gehört haben. Sie müssen sich unter der Masse bald verloren haben.

4. Phrygischer Einfluss auf Kypros.

Einfluss auf Kypros. Phrygische Ansiedler, deren geistiges Eigenthum die orgiastische Naturverehrung war, müssen sich in früher Zeit auf Kypros niedergelassen haben; nur sind diese Ansiedlungen durchaus in Mythen gehüllt und wir auf diese Weise genöthigt, schon hier einige mythische Gegenstände zu behandeln, die wir aber nicht übergehn können, wenn wir die verschiedenen Einwirkungen auf Volksthum und Charakter der Kyprier erschöpfen wollen.

Eins der Hauptvölker Kleinasiens war das alte Volk der Phrygier mit dem Urvolke der Hellenen

eines Stammes, und mit den griechischen Thrakern vielfältig vermischt. Ihr geistiges Eigenthum war der orgiastische Kultus, welchen sie in die griechischen Länder hinüberführten. Schon früh bewehnten sie die Gegenden des Hellespontes, wurden zwar durch den Stamm der Treer zurükkgedrängt, nahmen aber nach Trojas Zerstörung jene Gegenden wieder ein. Während jener Zeit hatte sich ununterbrocken der Dienst der Phrygischen Allmutter Kybele und der Idäischen Daktylen am Ida behauptet. Die kleinasiatischeh Küstenländer wurden von verwandten Völkern bewohnt und standen unter dem Einfluss der mächtigern Phrygier. Namentlich war Lydien von jeher mit den Phrygiern eng verbunden gewesen; um Smyrna müssen sie sich schon früh niedergelassen haben, wie phrygische Mythen und Religion aus hohem Alter es verbürgen. Die Meerherrschaft der Phryger fällt nach Kastor zwar erst in das Jahr 890; allein hier ist nur von der Herrschaft zur See die Rede. Verkehr auf dem Meere muss den Phrygern schon in sehr hohem Alterthum beigelegt werden. Man braucht sich nur an Pelops zu erinnern.

Bei der engen Verbindung zwischen Phrygern und Lydern muss uns besonders der mythische Herrscher beider Völker Mäon oder Meion<sup>11</sup>) interensiren, so wie der Name des Lydischen und ohne Zweifel phrygischen Landes Meïonis, da wir diese Namen auch auf Kypros finden. Kypros nämlich führte nach Stephanos v. B. den Namen Meïonis wie Lydien, und die Kyprier hiessen nach Hesychios Meiones oder Miones. Schon dies berechtigt uns zu dem Schlusse, dass die Phryger bereits in den frühesten

<sup>11)</sup> Diodor 3, 58.

Zeiten ihren Verkehr südöttlich bis Kypros ausgedehnt haben, und dem steht in der Geschichte dieses Volkes nichts im Wege. Auch ist es sehr glaublich, dass die Kyprier ihrerseits schon früh Verkehr pflogen mit den asiatischen Küstenländern, so dass eine Kenntniss des Bilandes dort von beiden Seiten aus verbreitet wurde. Homer hat schon ziemlich genaue Kunde von Kypros, er kennt Paphos und den Aphroditekult, den Erzreichthum des Landes, die Sage vom Kinyras und den König Dmetor, bei welchem Odysseus sich befunden hatte. Als Beweis eines regen Verkehrs der asiatischen Küstenländer mit Kypros muss man ferner die Ansiedlung eines Theils des bekannten Troischen Stammes der Gergithier, in welchem sich die Troer nach Zerstörung ihrer Stadt noch erhielten, auf Kypres rechnen. Bei den kyprischen Königen bildeten sie noch in späten Zeiten die vornehmsten Familien des Staats und standen den Königen am nächsten. Ein Theil von ihnen, wie Klearchos bericktet, war schon früh wieder zurükkgeschist und hatte eine Anzahl Kyprier mit sich genommen. Wir werden an einem andern Ort ausführlicher hierüber sprechen. Diese lezteren Thatsachen sprechen freilich erst für die nachtroische Zeit, aber sie zeugen doch im Allgemeinen für einen regen Verkehr zwischen Kypros und jenen Ländern und müssen sich an frühere angeschlossen haben.

Achnliche geistige Einslüsse, wie z. B. die lydische Tonart auf Kypros, könnten möglicher Weise
sich auch erst später auf dem Eilande Eingang verschafft haben. Sie liegen aber tiefer und ihr Ursprung
ist höher hinaufzuschieben. Allerdings berichtet kein
Schriftsteller von Phrygern auf Kypros, und dennoch
dürsen wir nicht zweiseln, dass sie schon in jenen er-

K

sten Zeiten, wo sie zur See gingen, auch nach Kypros gelangt sind. Die Verbreitung des Kultes tritt m die Stelle der Berichte, indem er überall, wo er von einem Lande in ein anderes nachgewiesen werden kann, das Hinübergehen einer bedeutenden Volksmsse voraussezt, deren Mittelpunkt und Halt eben jener Dienst ist. Wie jede Thatkraft von einiger Erheblichkeit bei den Völkern des Alterthums im engsten Bezuge zur Religion stand, und aus dem Schoosse derselben jeder Fortschritt zum edlern Leben geschah, so lernen wir auch hier die Phryger auf Kypros vormehmlich aus ihrer religiösen Seite, und diese wieder durch die Korybanten und Idäischen Daktylen kennen, die mythisch-religiösen Repräsentanten jenes Volkes. In keinem andern Lande hatte der orgiastische Naturkult Phrygiens ausserhalb der Heimat so feste Size gewonnen und eine solche eigenthümliche Ausbildung erhalten, als auf Kreta. Hök hat daher in seinem Werke über Kreta Ursprung, Wesen und Bestandtheile des Phrygischen Naturkultes 80 gründlich und umfassend behandelt, dass wir uns stiglich in Allem auf jene Arbeit beziehen, und damit begnügen können, die kyprischen Verhältnisse darzustellen.

# a) die Korybanten.

Servius 12) berichtet, dass einige die Korybanten vom Erze benannt wissen wollten, weil auf es
Kypros einen sehr erzreichen Berg gäbe, welchen die
Kyprier Korion nannten. Wenn man das Wort
πρρίβαντες, die Korybanten, von Κόρος mit Recht herleitet, wie die Kureten von κοῦρος, so bleibt auch jene

<sup>12)</sup> Servius z. Aen. 3, 111. Alii Corybantes ab aere appellatos, quod apud Cyprum mons sit aeris ferax, quem Cyprii Corium vocant. Lobek Aglaoph. Kureten.

vom kyprischen Berge Kóqıov, d. h. Knäblein, richtig. Wichtiger für uns wäre es, noch etwas Näheres zu wissen, welcher Berg es gewesen, und in welchen Beziehungen die Korybanten zu ihm gestanden. scheint aber gewiss zu sein, das es auf Kypros einen Berg gegeben habe, welcher den Korybanten gehörte, und, wie man weiter folgern kann, wo sie ihre orgiastische Feier getrieben haben. Die Korybanten oder Kureten, wie sie vorzugsweise auf Kreta hiessen, sind ursprünglich die Priester der Kybele, der Phrygischen Allmutter, welche gottgetrieben und gottbegeistert, durch ein kräftiges Naturgefühl erregt, im Zustande einer heiligen Trunkenheit und übernatürlichen Raserei die orgiastische Feier ihrer Gottheit begingen. Späterhin stellte man sie sich als Dämonen vor; die Pythagoräer gingen noch weiter und betrachteten sie als die grossen Mächte der Natur. Jene Vorstellungen sind aber dem Kulte fremd, und uns berühren sie hier nur als Repräsentanten jener orgiastischen Festseier. Es liegt tief in der Natur begründet, dass Musik und Tanz in den frühsten Zeiten stets Begleiter der Naturreligion sind, und ein Hauptbestandtheil des Kultes, denn wie Damon, der Athener, bei Athenaios bemerkt, sind Tanz und Gesang die nothwendigen Folgen eines religiös aufgeregten Gemüthes und, wie Strabon behauptet, Musik und Tanz verbindet uns mit dem Göttlichen. Nirgends trat dies stärker hervor, als im orgiastischen Kult der phrygischen Allmutter, Kybele. Unter dem schmetternden Schall der Trompeten und Pfeisen, unter dem Rauschen der Hörner, dem schallenden Klang der geschlagenen Kymbeln und Tympanen, tobten die Gottbegeisterten durch Wald und Gebirge, oder führten in festlicher Wassenrüstung orgiastische Tänze auf,

and verwundeten im heiligen Taumel sich wechselseitig. Die beiden Hauptwerkzeuge, welche diese religiöse Feier belebten, waren die Flöte und der Tanz, und beide waren auf Kypros im Gebrauch. Kratinos der Jüngere 13) hatte gesagt, dass auch die Kyprier die phrygische Buchsbaumflöte gebrauchten. Allerdings konnte sie auch im Aphroditekult gebraucht sein und wird auch dort ihre Anwendung gefunden haben, aber doch nur durch die Einwirkung des Phrygischen Orgiasmos auf jenen Kult, und diese Einwirkung ist einer der Pankte, welchen wir für das Vorhandensein der Phryger auf Kypros hervorheben müssen. Dann aber muss der unter dem Schalle jener Flöte aufgeführte Korybantentanz Prylis auf Kypros üblich gewesen sein. Aristoteles 14) hatte nämlich berichtet, dass die Kyprier die Pyrriche Prylis nannten. Pyrriche scheint nach Hök vorzugsweise die kretische Benennung dieses berühmten Tanzes, welcher dort mehr kriegerische Bedeutung hatte, Prylis hingegen die alte Phrygische, wo das religiöse Gepränge mehr hervorgetreten sein mag. Von Phrygien her werden die Kyprier jenes Wort erhalten haben, welches den Korybantentanz bezeichnete, md auch hier mag wie im Mutterlande der Orgiasmos bei ihm vorgeherrscht haben. Wenn aber die beiden Hauptbestandtheile jenes Kultes, dessen Priesterherrschaft eben die Korybanten waren, nachzuweisen sind, die Flöte und der Tanz, so muss auch der ganze Kult dort gewesen sein und phrygische Kolonisten beseelt von der Feuerglut jenes tobenden Orgiasmos müssen sich früh auf Kypros niedergelassen

<sup>13)</sup> Kratinos er Θεραμένελ bei Athen. 4, 177.

<sup>14)</sup> Schol, z. Pind. Pyth. 2, 125.

haben. Ich glaube nicht, dass sieh nach diesen Winken über den Kult, und den oben angegebenen Andeutungen über den Gang der Phrygischen und Lydischen Geschichte, so wie nach Erwägung des wichtigen Zeugnisses, dass Kypros den Namen Meionis, und die Kyprier den Namen Meiones führten, noch gegründete Zweisel gegen eine frühe Ansiedlung der Phrygier auf dem Eilande werden erheben lassen. Ihre Einwirkungen auf den Aphroditekult und den geistigen Charakter der Kyprier sind auch nicht ausgeblieben. Die enge Verbindung des troischen Kultes mit dem kyprischen Aphroditedienst lässt sich nur auf diese Weise erklären. Es fragt sich nur, welche Stellung die Korybanten auf Kypros eingenommen haben werden. Schlossen sie sich dem Aphroditedienst an, wie sie in der Heimat dem Kybelekulte angehörten? diese Annahme ist die nächste und natürlichste. Obgleich sie mir selbst die sicherste zu sein scheint, so kann ich doch nicht umhin, noch eine andere Vermuthung auszusprechen. Der Name des Berges Korion, wo die Korybanten auf Kypros ihren Kult geseiert haben sollen, erinnert entfernt an den berühmten Mythos vom Zeusknäblein auf Kreta, und die orgiastische Feier von Zeus Geburt daselbst. Dann erzählt Pollux 16), bei dem Dorse des Alkathoos auf Kypros sollte dem Kyprier Mestor ein Knabe geboren sein, welcher wegen Verdacht ausgesezt und von einer Ziege ernährt worden wäre; desshalb hätte er zuerst den Namen Aiginomos geführt, späterhin sei er aber Euryptolemos genannt worden und habe über die Kyprier geherrscht. Der Name Alkathoos kommt in der Phrygischen Mythe des Pelops als dessen Sohn vor, Mestor bedeutet Rather, Erinder, und kann auf Erin-

<sup>15)</sup> Pollux 2, 4.

dung der Metallurgie Bezug gehabt haben, wie es' einen phrygischen Ursprung begünstigen würde und wie wir auf Kypros selbst noch einen zweiten auf die Metallurgie bezüglichen mythischen Herrscher, Chalkanor, den Erzmann, finden. Der Knabe Aiginomos aber erinnert an die Ernährung des Zeus-kindleins nach kretischer Mythe durch eine Ziege, und den Namen des Zeus Aigiochos. Fügt man hierzu noch, dass vermuthlich die Wespen auf Kypros eine mythische Bedeutung hatten, so möchte man sie mit den kretischen Bienen des Zeus vergleichen, wenn sie auch kein so edles Bild der Ernährung wie jene sind, aber man kann nicht wissen, welche Wendungen eine Mythe nimmt. — Ich gestehe gern, dass dies nur sehr schwache Spuren eines dem kretischen ähnlichen, doch näher an phrygische Sagen geknüpften Zeusmythos sind, dem sich die kyprischen Korybanten angeschlossen hätten. Die Rolle der Korybanten auf Kypros kann überhaupt nicht gross gewesen sein; doch wenn die vermuthete Sage vom Mythos eines Zeuskindleins auf Kypros durch die nur sehr spärliche Verbindung zwischen Kreta und Kypros erschwert wird, so erhält sie doch wieder durch das Vorhandensein eines orgiastischen Zeuskultes auf Kypros überhaupt einige Stärke. Andeuten wollte ich wenigstens diese Frage, um dadurch eine genauere Betrachtung zu veranlassen. Wenn dieser Mythos Wahrscheinlichkeit erlangt, so würde er eben für kretischen Einfluss auf Kypros sprechen, welcher übrigens nicht allein von Kreta selbst, sondern auch von den kleinasiatischen Küsten, namentlich den lydischen, wo so viele Kreter wohnten, kommen konnte. Wie in Kreta würde sich dieser Mythos auch auf Kypros an einen alten phönikischen Kronosdienst angeschlossen haben.

## b. Die Idäischen Daktylen.

Eine andere Gewähr für das Vorhandensein phrygischer Siedlungen sind die Idäischen Daktylen auf Kypros. Hök hat a. a. O. überzeugend dargethan, dass der Ursprung derselben, nicht auf Kreta, sondern am Troischen Ida zu suchen ist, und dass der Mythos derselben erst mit den Phrygern nach Kreta gekommen, und nicht etwa die Sage von ihnen aus Kreta nach dem Festlaude gelangt ist, und seine Ergebnisse machen wir zu den unsrigen. Die Daktylen sind eben so wenig wie die Korybanten ein Volk, oder Individuen von historischer Wirklichkeit, sondern es sind Namen, welche der Mythos schon nach den Erinnerungen an die alte Kunst der Metallurgie schuf. Daher führen sie auch im allgemeinen den Namen kunstgeübte Finger, und die Namen der einzelnen sind Appellative von einzelnen Kräften, welche bei jener Kunst in Anspruch genommen wurden. Sie knüpfen sich überall an Gegenden, von wo diese Kunst, deren Entdekkung und Betrieb durch diese Namen eine geschichtliche Farbe erhielt, den Griechen zukam. Daher konnte das Vaterland der Daktylen auch nur dort sein, wo die Griechen jene Kunst zuerst kennen lernten; dies ist aber der troische Ida, welcher ihnen den Namen der Idäischen gab. Eisengewinnung, nicht Erz, ist ihr erstes und hanptsächlichstes Geschäft: dies sollen sie unter Anleitung der Kybele, der Idäischen Allmutter, an jenem Berge zuerst unternommen haben. Wie jede Erfindung im höchsten Alterthum aus dem Schoosse der Religion hervorgeht, oder die Mythe sie wenigstens mit ihr verknüpft, so auch die Metallurgie.

Wie das Bergmannsleben, das Leben in der Höhe wie in der Tiefe, überall und zu jeder Zeit Aberglau-

ben und Mythe beförderte, so hat sich dies auch an desen Phrygischen Künstlern, den Daktylen, bewährt. Sie werden geheimnissvolle Mächte, welche auf den Gebirgen wie im Schachte hausen, Vorsteher der Kanst und Förderung derselben, werden Zauberer md Dämonen. Sie heissen Phryger, und der Kult, welchen sie mit sich führen, war der Naturdienst der Kybele, da die Metallförderung unter ihre Obhut gestellt war. Der Kult der Daktylen war kein selbstständiger, für sich bestehender Dienst, sondern ein speciell gefasster Naturdienst, ein Zweig jeuer phrygischen Naturverehrung. Die Idäischen Daktylen treten daher in ein abhängiges Verhältniss zur Götternutter, und werden im Kulte ihre Gefährten und Diener, gerade wie die Korybanten. Deshalb lässt die Mythe sie von der Göttin selbst unterrichtet werden. Sie verfertigen dagegen der Kybele ihre Instrumente zur Kultusseier, die Kymbeln und Tympanen.

Kypros sich dem Grubenbetrieb gewidmet haben, denn sonst hätten sich die Sagen von den Daktylen, welche ja auch ohne die Korybanten, und diese ohne jene, bestehen konnten, nicht auch hierher verbreitet. Die Korybanten, welche so viel in Verbindung mit den Daktylen treten, weil beide in ähnlicher Beziehung zur Göttermutter stehen, scheinen hier, wie die oben angeführte Stelle des Servius beweist, sich noch besonders dadurch den Daktylen genähert haben, dass anch sie in Beziehung zur Metallurgie gesetzt werden. Der Erzertrag war für Kypros freilich die Hauptsache, aber Eisen findet sich ebenfalls hier. Diese Gruben nun sollen die Daktylen hier eröffnet haben 16).

<sup>16)</sup> Klemens v. Alex. Strom. 1, 362 (307) Κέλμις καλ Δαμ-

Es bedarf aber wohl kaum der Bemerkung, dass hierdurch die Sage überhaupt nur den Grubenbetrieb auf Kypros durch die Phryger andeuten will. Wenn die Daktylen auch vorzugsweise im Verbindung mit dem Eisen stehen, so schliesst doch dies die Metallurgie im Allgemeinen nicht aus 17).

So sehen wir also unbestreitbare Denkmale phrygischer Niederlassungen auf Kypros. Phrygische Orte werden uns auf dem Eilande nicht genannt, aber Skylax nennt die Städte in der Mitte des Landes barbarische; es ist nicht unmöglich, dass Ueberreste phrygischer Bevölkerung ihn zu dieser Benennung veranlassten. Uebrigens sprechen noch diese phrygischen Siedlungen für die Richtigkeit unserer oben geführten Untersuchungen über die Ausbreitung der phönikischen Macht auf Kypros, und für deren Beschränkung. Wären die Phöniker wirklich so mächtig auf Kypros gewesen, wie es die Orientalisten gern darstellen möchten, sie hätten es bestimmt nicht zu phrygischen Siedlungen und phrygischem Grubenbetrieb auf Kypros kommen lassen. Die Phryger aber, den Hellenen stammverwandt, werden denen die Bekanntschaft mit dem Lande und die Kolonisazion erleichtert haben.

#### 5. Die Telchinen.

Der Sage von den Korybanten und Idäischen Daktylen schliessen wir gleich eine andere von den

ναμενεύς οἱ τῶν Ἰσαίων Δακτύλων πρῶτοι ἐν Κύπρος τὸν σίσηρον εύρον. Vgl. Eusebios 10, 6. 475. Lobek Aglaoph. Id. Daktylen.

<sup>17)</sup> Es verdient hier eine Erwähnung, dass nach Hök die Daktylen auf Kreta ihre Beziehung zur Metallurgie verloren, dass sie dort eigentlich nur Bedeutung für den Kult hatten. Es fehlte dort die Anknüpfung an die Metallurgie, weil es dort keine Metalle gab.

Telchinen an. Auch sie dürfen als kein Volk aufgefasst werden, sondern sind Personificazionen von Naturkräften wie jene, nur dass wir uns bei ihnen in einem ziemlich rein griechischen Anschauungskreise befinden. Leider ist aber eine richtige Beurtheilung über sie durch die ausschliesslich späten Nachrichten von ihnen erschwert 18); das scheint aber gewiss, dass der Grieche bei ihnen die Erinnerung an frühe Erfindungen und Kunstfertigkeiten festhielt. So weit sich diese aus den Sagen abnehmen lassen, sind es Schifffahrt und Metallbereitung, und da diese beide sich besonders an Rhodos und Kypros knüpften, so müssen auch diese als ihre eigentliche Heimath betrachtet werden. In ihrer Beziehung zur Schifffahrt heissen sie Söhne des Meeres und Poseidon liebt ihre Schwester Helia, mit welcher er sechs Söhne und eine Tochter, die Rhodos, zeugt. Rhodos war wahrscheinlich ihr Hauptsiz; hier sollen sie geboren sein, und hier werden sie am öftersten mit Gottheiten .verbunden. Demnächst gehören sie nach Kypros 10); denn hier ist ein rechter Schauplaz für ihre Thätigkeiten. Auch nach Kreta werden sie schon früh verpflanzt, sie sollen auch hier schon zu den ersten Bewohnern gehört und dem Lande den Namen Telchinia, den übrigens auch Rhodos führte, gegeben haben. Nur büssen sie hier ihre Beziehung auf die Eisenbereitung, wie die Idäischen Daktylen, ein, da Kreta keine Metalle hegt, und hier mögen sie zuerst ihre Annäherung an die Kureten und die Verbindung mit dem orgiastischen Naturkult erhalten haben. Es ist

<sup>18)</sup> Im Allgemeinen vgl. Hök. Kreta 1, 145 ff.

<sup>19)</sup> Strabon 14, 654. Nikolaos v. Damaskos 15 S. 170 Westerm. Paradoxographen. S. 146 Orelli. Stobaios Eklog. 38. Diodor 5, 55. Lobek Aglaoph. 1189.

daher wahrscheinlich, dass sie erst von Rhodos und Kypros nach Kreta gekommen sind. Auf dem festen Lande kommen sie nur in Sikyon vor, und auch dies heisst Telchnis, so wie ihr Vaterland. Dass wir nicht noch an andern Orten von ihnen hören, mag nur Zufall sein, aber ihre Hauptsize scheinen die drei grossen Eilande Rhodos, Kypros und Kreta zu sein. Indem die Spätern die Sagen und Orte ihrer Thätigkeit verbanden, brachte man eine Geschichte der Telchinen als eines Volkes heraus 20), und liess sie von der einen Insel zu der andern wandern. Natürlich kamen dabei Widersprüche vor, weil man ein Land vor dem andern nach Dafürhalten bevorzugen konnte.

Mit den technischen Fertigkeiten der Eisenverarbeitung ausgerüstet, schmieden sie nicht nur dem Poseidon den Dreizakk, und dem Kronos die Sichel, sondern stehen auch überhaupt in dem Ruse die ersten gewesen zu sein, welche Eisen bearbeiteten und Erze: besonders werden alte Götterbilder für Werke ihrer Kunst ausgegeben. Auf Rhodos kommen mehrere Telchinische Götterbilder vor, und auf Kypros eines der Athene 21), wenigstens weihen die kyprischen Telchinen der Telchinischen Athene im Boiotischen Teumessos ein Heiligthum.

Kreuzer sagt: die Telchinen sind eine Personificazion alles dessen, was in Küstenländern und auf Inseln die Zivilisazion hindert, fördert und begleitet. Sie werden daher zu Zauberern, Dämonen, wie die Daktylen, und sind im Stande die Kräste der Natur zu lenken, bewirken, wenn sie wollen, Wolken und

<sup>20)</sup> Athen. 7, 282. Der Verf, ist Epimenides oder Telekleides.

<sup>21)</sup> Pausan. 9, 19, 1. Hier scheint es fast, als wenn Pausanias nur kyprische Telchinen gekannt hätte.

Regen, Hagel und Schnee, So stehen sie oft im Gegensaz zum friedlichen Betriebe des Akkerbaues, und sind nekkische, schädliche Dämonen. Doch ist hier schwer, die späteren Vorstellungen von dem Ursprünglichen zu trennen. Gewiss scheint nur das zu sein, dass man mit ihnen im frühsten Zeitalter die technischen Fertigkeiten der Metallbearbeitung und Schifffahrt verband. Sie wurden zwar auch in den Kreis der phrygischen orgiastischen Naturverehrung gezogen, und mit den Kureten identifizirt, allein dies sind nicht die ursprünglichen Vorstellungen, welche man von ihnen hatte.

Die Telchinen sichern nun freilich keinen neuen Volksstamm für Kypros, allein sie sind wichtig für die Kulturgeschichte des Landes. Sie zeigen zugleich, in welchem hohen Alter man in Griechenland Kunde von Kypros hatte; seine Eigenschaften der Metallförderung und Schifffahrt kannte; sie zeigen, wie früh man das Land in seinen Gesichtskreis zog, sie sichern mit der Bekanntschaft eine Berührung und Einfluss griechischerseits auf Kypros.

## 6. Kreter und Karer.

Die mannigfaltige Bildungsfähigkeit des hellenischen Geistes, mit welcher Selbstständigkeit sich jede Scholle Griechenlands ausbildete, sehen wir auch aus dem Charakter und der Geschichte der Inseln im Allgemeinen, und der beiden Eilande Kreta und Rhodes noch im Besondern. Eine grössere Verschiedenheit diesen beiden gegenüber herrscht aber noch auf Kypros. Wenn diese auch hinlänglich aus der Geschichte des Landes ihre Erklärung findet, so ist es doch auffallend, wie wenig Berührungspunkte zwischen Kreta wenigstens und Kypros aufzustellen sind. Die Verbindung mit Rhodos mag seit dem Aufblühen dieses

Landes lebhaft gewesen sein; aber sie wurde nur durch den Handel befördert, und siel in eine Zeit, wo geistige Einslüsse nicht mehr tief wurzeln konnten. Weder Kolonien haben die Rhodier selbst aus dieser Periode auf Kypros gehabt, noch sonst Einwirkungen ausgeübt; und wenn die Appollinische Religion diese verbürgen sollte, so würden sie doch in eine Zeit fallen, welche uns hier nicht angeht 22). Eher erwartet man aber Einflüsse von Kreta her, da dies Land eine so grosse Vorzeit hatte, welche bei Rhodos fehlte. Wie viel Interesse auch die innern Zustände Kretas seit der Dorisirung des Landes darbieten, so sank doch schon der politische Einfluss desselben seit dieser Zeit. Aus dieser können wir daher auch keinen Einfluss auf Kypros suchen, aberman sollte vermuthen, dass er in der Minoischen Periode stattgefunden hätte. Hören wir Hök hierüber. Er sagt 23): Ob Kypros in der Minoischen Periode Kretas Kolonien oder unmittelbare Einwirkungen von dieser Insel erhalten, ist sehr zweifelhaft. Der kyprische Ort Kresion, laut Stephanos von B., berechtigt allein nicht zu dieser Annahme, und bei der Ariadne ist es ungewiss, wann der Dienst und die Sagen dieser Göttin auf Kypros heimisch wurden. Dass seemannische Berührungen der Minoischen Kreter mit Phonikern statthatten, lässt sich nicht läugnen. Nur war dies Verhältniss der kretischen Thalassokratie wohl nicht das freundschaftlichste und zu kretischen Siedlungen auf Kypros und in Phönikien liessen es die seemächtigen Phöniker gewiss nicht kom-

<sup>22)</sup> Wir können hoffen, dass das Verhältniss zwischen Rhodos und Kypros auch von jener Seite durch Heffter in seiner verheissenen Geschichte von Rhodos werde erörtert werden.

<sup>23)</sup> Hök Kreta 2, 366.

men. Denn waren sie auch für eine Zeit lang aus den Hellenischen Gewässern verdrängt, so waren sie doch nichts desto weniger stark im eigenen Meere. — Was die Ariadne anbelangt, so glaube ich allerdings auch nicht, dass sie für Kreter auf Kypros von dieser Periode spricht; aber ich zweisle sehr, ob sie von Kreta überhaupt nach Kypros gekommen ist; sie konnte von Naxos herübergeführt sein, und dahin weisen auch die Mythen. Die Zeit, wann dies geschehen ist, wissen wir zwar nicht genau, aber alt muss der Kult dieser Göttin dort sein, wie wir an einem andern Orte näher erörtern werden. Sie konnte von seefahrenden Völkern des ägäischen Meeres nach Kypros gebracht sein, vielleicht gar von Karern.

Den Ort Kresion schlägt Hök sicherlich zu gering an. Wie sollten die Kyprier dazu kommen einen
Ort dieses Namens zu bauen, da sie nie weder in
politischer noch religiöser Beziehung mit Kreta standen? In dieser Periode kann er nur allein, und
zwar von Kretern gegründet sein. Wie mächtig die
Kreter dazumal waren, wie weit sie mit ihren Schiffen gingen, lernen wir durch Hök selbst am besten,
und das Bedenken des gelehrten Verfassers gegen
den Bau einer Stadt auf Kypros durch Kreter, scheint
lediglich aus seiner Vorstellung von einer überwiegenden Macht der Phöniker auf diesem Eilande geflossen zu sein.

Man kennt die Macht und ausgebreitete Seeherrschaft der Karer in den frühesten Zeiten, und muss daher fragen, ob Spuren ihres Daseins auf Kypros vorhanden sind. Uschold in seiner Geschichte des troischen Krieges sagt 24), die Karer hätten sich

<sup>24)</sup> Uschold Gesch. des troischen Krieges S. 159. Er

schon in frühster Zeit, also in der vorminoischen Periode, und in der Blüthe ihrer höchsten Macht auf Kypros niedergelassen. Er scheint sich dabei hauptsächlich auf religiöse Verbindungen zu stüzen, denn in der Stelle des Strabon, auf welche er sich beruft, finde ich keine Bestätigung. Nachweisbar scheint mir der Aufenthalt der Karer auf Kypros nicht, wiewohl ich ihn nicht für unmöglich halte. Gekannt haben sie dies Land bestimmt, aber die Verbindung eines Volkes mit einem Lande verbürgt noch keine Kolonie. Der Kult der Ariadne scheint aber noch am ersten für einen Aufenthalt der Karer auf Kypros angeführt werden zu können, da man in der That nicht weiss, wie man ihn sonst erklären soll. Auch zwischen Delos und Kypros waren schon alte Kultverbindungen und gegenseitige, welche nicht bloss durch die Phöniker herbeigeführt sein konnten.

Hiemit ist die Reihe derjenigen Völker geschlossen, nach deren Vorhandensein und Einslüssen auf Kypros in den ältesten und vorgriechischen Zeiten man fragen könnte. Es waren die Phöniker nicht die einzigen, welche Besiz vom Lande genommen hatten, sondern auch andere, den Griechen verwandte und befreundete Stämme, welche die Bekanntschaft der Hellenen mit Kypros schon früh hefördern, es an die griechischen Staaten, so zu sagen, heranziehen, und die Ansiedlungen der Griechen daselbst erleichtern mussten 25).

heruft: sich dabei auf Strabon 15. Kap. 5. — Auch in Soldens Adhandlung über die Karer und Leleger, im Rhein. Mus. v. Welker 3, 1. S. 89 ff. finde ich hierüber nichts.

<sup>25)</sup> Wir erwähnen hier noch, dass der Chronogr. Georg Kedrenos S. 73. Bonn. Ausgabe die Nachricht mittheilt, die Kyprier seien ein persisches Volk. Ihm muss das spätere Verhältniss der Kyprier zu Persien vorgeschwebt haben.

### Zweite Periode.

Die Hellenisirung von Kypros, bis zur Unterwerfung des Landes unter Aegypten.

#### ERSTER ABSCHWITT.

## Das Kinyreische Zeitalter. ...

Wenn mit der Sage die Geschichte eines Volkes beginnt, so fängt hier die kyprische Geschichte gewissermaassen von neuem an. Schon früher ist darauf ausmerksam gemacht worden, wie die kyprischen Griechen sich der vorhandenen Geschichte bemächtigten, sie an ihre Sagen und Mythen knüpften und in ihrem Geiste umschusen. Bei keinem Gegenstande wird uns dies deutlicher, als beim Kinyras Seine vollständigen Mythen aber, sein eigentlicher Begriff, seine Fortbildung zum Heros des Landes muss der Mythologie vorbehalten bleiben; hier stellen wir ihn als Heros des Landes hin, und erwägen seine Bedentung als eines solchen. Sein Name ist phönikisch. Das ist aber auch das einzige Phönikische an ihm geblieben, und wurde in der Mythenbildung gänzlich vergessen. Im übrigen erscheint er uns als ein gewöhnlicher griechischer Heros, an dem nichts Fremdartiges mehr zu entdekken ist. Wenn er noch Stifter des Kultes und Priester der Landesgottheit heisst, so stellt ihn auch das nicht mehr als Fremden hin, denn in den Augen der kyprischen Griechen galt der Kult als etwas ihnen Gehöriges und Eigenthümliches.

Ueberalt haben die Griechen den Ursprung des sittlichen Lebens mit dankbarem Andenken in dem Bewusstsein, welches wir das mythologische nennen, bewahrt. So hat sich die Erinnerung der Einführung des Akkerbaues in der Mythologie durch Triptolemos,

der von der Demeter unterrichtet war, erhalten. Die Einführung des Oelhaums, die Kunst des Spinnens und Webens durch Athene, die Erschaffung des Pferdes durch Poseidon gehört hierher. Die kyprischen Griechen, so entfernt vom Vaterlande und den übrigen Stammesgenossen, schufen sich hier eine selbstständige neue Heimat durch Mythe und Sage und erlebten durch die Sage wenigstens in willkommner Selbsttäuschung die Zeit noch einmal, welche sie schon in der alten Heimat durchgemacht hatten. Kinyras steht an der Spize des kyprischen Lebens, und auf ihn, welcher von der Gottheit des Landes selbst gewählt und unterrichtet ist, werden auch hier die Anfänge der Kultur und der Gesittung übertragen. Das Wichtigste aber, was er vom kyprischen Standpunkte aus gewähren konnte, war die Eröffnung der Metallgruben, die Lehre des Erzbaues und der Bearbeitung des Erzes. Er ist es auch, welcher die Dachziegel, die Zange, den Hammer, das Brecheisen und den Amboss ') ersindet, Dinge, welche für die kyprischen Gewerbe die nothwendigsten sind. Ferner ist er Gründer der Städte Amathus, Paphos, Kurion u. s. w., nicht bloss der eigentlich phönikischen Städte, sondern auch der griechischen, und wenn er nicht selbst am Ursprunge einer Stadt steht, so werden doch seine Verwandte die Heroen derselben. Seine Töchter müssen sich mit den Heroen anderer Städte verbinden, damit auf den einzelnen Königsgeschlechtern der Glanz der Abkunft vom Landesheros ruhe. So wird es uns vom Salaminischen und Neu-Paphischen Geschlechte berichtet, und in den Stadtgeschichten der übrigen Städte würden wir das-

<sup>1)</sup> Plinius 7, 57.

selbe versichert finden, wenn von dem reichen Schaze kyprischer Sagen mehr gerettet wäre; denn Pindar sagt: viel und mancherlei melden die Gesänge und Sagen der Kyprier vom Kinyras, ihrem Lieblingsheros.

Ueberall leuchtet das Bestreben der kyprischen Griechen hervor, ihre Mythen an den troischen Fa belkreis, ihre Geschichte mit dem Zuge des gesammten Griechenlands gegen Troja zu verknüpfen. Sollte Kypros einmal in den Reihen der griechischen Staaten nicht fehlen, so musste es auch auf irgend eine Weise mit dem troischen Zuge verbunden werden. Man sieht aber leicht ein, und später wird es noch deutlicher werden, dass diese Sagen sich nur im Munde der kyprischen Griechen ausbilden konnten, von denen sie sich zu den übrigen verbreiteten. Hauptthema der kyprischen Dichter war Kinyras und der troische Fabelkreis. Es war nicht genug, dass ihre Kolonien von den heimkehrenden Griechen abgeleitet wurden, das Land musste schon in der Zeit vorher als ein griechisches aufgefasst werden, so dass in den Sagen eine schon vor dem Kriege da gewesene griechische Bevölkerung durch die Ansiedler nach dem Kriege nur verstärkt erscheint. Als das grosse Nazionalwerk der gesammten griechischen Stämme unternommen werden sollte, wird neben den übrigen Fürsten auch Kinyras von Kypros zur Theilnahme aufgefordert. Daher berührt Alkidamas in der Rede gegen den Palamedes, dass dieser auch den Kinyras zum Kriege habe bewegen sollen. Bei dieser Gelegenheit erfahren wir zur Charakterschilderung des Palamedes, dass er dem Kinyras gerathen habe, nicht mit zu ziehen, und nachdem er viele Geschenke von dem reichen kyprischen Fürsten empfangen habe, sei er wieder nach Hause geschifft. Für den Aga-

memnon habe ihm Kinyras einen ehernen Panzer mitgegeben, welcher aber nichts werth gewesen sei. Die übrigen Schäze, welche der König noch beigefügt, habe er für sich genommen und gemeldet, Kinyras werde hundert Schisse schikken, keines davon sei aber erschienen. Andere Erzählungen hierüber finden wir noch bei Eustathios und den Scholien zur Ilias 2). Auf dem Wege nach Troja hätten die Griechen den Umweg über Kypros gemacht, um bei dem gefeierten Herrscher Kinyras vorzusprechen. habe auch die Hellenen als ein reicher Fürst prächtig bewirthet, und sich verpflichtet, die Griechen vor Troja mit Lebensmitteln zu versehen. Diese Zusicherung habe er aber nicht gehalten und desshalb sei er von Agamemnon verflucht worden. Eine zweite Erzählung ist diese. Zu Paphos habe Kinyras dem Menelaos selbst versprochen funfzig Schiffe nach Troja zu schikken, nachher sei aber nur eins von ihm erschienen. Die übrigen habe er aus Thon anfertigen lassen, eine irdene Bemannung darauf gesezt und durch diese Verhöhnung den Schwur listig umgangen. In diesen Betrügereien des Kinyras sucht die Sage den Grund zum Zwiste mit Agamemnon und seiner Verjagung aus Kypros. Wir erfahren an einem andern Orte 3) weiter, Agamemnon sei gegen den Kinyras sehr erzürnt gewesen, sei nach der Eroberung Trojas nach Kypros gesegelt, habe den Kinyras aus Amathus vertrieben, und dessen Reich unter seine Begleiter vertheilt, so dass die Amathusier Nachkommen dieser Griechen wären. Wozu diese Wendung der Sage? Es scheint, als wenn hier die Idee, in dem

<sup>2)</sup> Zu Ilias 11, 20. S. 827.

<sup>3)</sup> Theopompos bei Photios 12.

Kinyras einen Repräsentanten einer vorgriechischen, phönikischen Zeit zu sehen, durchblikkt. Dies wird um so glaublicher, da die Mythe die Ankunft der griechischen Ansiedler in dieselbe Zeit sezt und an die heimkehrenden Helden knüpft. So wie diese auf Kypros angelangen, wird durch den erlauchtesten griechischen Fürsten einem frühern Reiche gleichsam ein Ziel gesezt. Widersprüche dieser Art verträgt der Mythos. Eine ähnliche Aussaung der Theilnahmlosigkeit der Kyprier beim troischen Kriege und eine gleiche Ansicht über die Beschaffenheit des kinyreischen Zeitalters scheint Eustathios anzudeuten, indem er sagt: die Kyprier fielen von den Hellenen ab, und zogen nicht mit, gleichsam als wenn sie nicht zu den Griechen gehörten '). Die Sage nimmt diese Wendung von dem Zerwürsniss des Agamemnon und Kinyras, ungeachtet sie persönlich befreundet sind. Sie stehen sich gegenüber, wie ein Heros dem andern und ehren sich nach der Sitte damaliger Zeiten durch kostbare Geschenke. Die Meinung, dass der Helm, welchen Kinyras dem Agamemnon schenkt, nichts werth gewesen sei, war wol erst entstanden, als man den Palamedes in ein übles Licht sezen wollte, und war in diesen Sagen allein vorhanden. Die älteste Sage hiervon ist voll von seinem Lobe, und Homer 5) erzählt von Agamemnon:

<sup>4)</sup> αφεστήκασι μεν ούν Κύπριοι Ελλήνων και ώς μη τελοθντες εις Ελληνας ούθε στρατεύουσιν.

<sup>5)</sup> Ilias 11, 20. Die ungünstige Aufnahme des Helmes durch Agamemnon, welche sich bei Themistios Rede an Konstantin 13 findet, beruht auf Verkennung des nachherigen Zwistes; der Redner sagt: καὶ εἶπερ ἀρεστὸς ὁμῖν ὁ ὕμνος φανείη, δῶξον αὐτὸ ποιησόμεθα τῷ βασιλεῖ: ὁ δὲ προοίσεται, εὖ οἰδα, εὐμενέστερόν τε καὶ ἤδιον, ἢ παρὰ Κινύρου τὸν θώρακα ὁ ᾿Αγαμέμνων.

Weiter umschirmt er die Brust ringsher mit dem ehernen Harnisch,

Den einst Kinyras ihm zum Gastgeschenke verliehen. Denn es erscholl gen Kypros der grosse Ruf der Achaier, Dass sie zum troischen Lande hinauf zu schiffen beschlossen;

Darum schenkt er ihm jenen, gefällig zu sein dem Beherrscher.

Ringsum wechselten zehn blauschimmernde Streifen des Stahles,

Zwölf aus funkelndem Gold, und zwanzig andre des Zinnes;

Auch drei bläuliche Drachen erhuben sich gegen den Hals ihm,

Beiderseits voll Glanz wie Regenbogen, die Kronos Sohn in die Wolken gestellt, den redenden Menschen zur Wahrschau.

Unter Kinyras Herrschaft müssen wir also das mythische Zeitalter der kyprischen Griechen begriffen verstehen. Es ist dieser Heros aber kein Held, welcher seinen Namen durch ruhmvolle Thaten und Abenteuer in die Gemüther des Volkes eingeschrieben hat, sondern er ist Schöpfer der Ordnung und Sitte auf friedlichem Wege, der eigenthümlichen priesterlichen Einrichtungen des Landes, so wie der wohlgestaltete Liebling, die Freude der Göttin von Kypros. Nach ikm heisst das Land das kinyreische und so nennt es noch Lukan '). Doch wenn er allgemein als Herrscher und König des Landes in früherer Zeit aufgefasst wird, so haben wir nicht etwa zu glauben, als wenn es je eine Zeit auf Kypros gegeben, wo eine Einheit der Herrschaft und des Reiches stattgefunden

<sup>6)</sup> Lukan. Pharsal. 8, 715.

hätte. Eine solche ist nirgends zu entdekken. Die Herrschaft, aber einzelner Städte mit ihren Gebieten war immer selbständig und gesondert gewesen. Wie die Göttin über ganz Kypros herrscht, so wird auch ihr Priester Heros und mythischer Herrscher des ganzen Landes.

Aphrodite und Adonis sind die beiden göttlichen Wesen, um welche sich die ganze Mythenmasse auf Kypros dreht. Die Genealogieen machen nun den Adonis zum Sohn des Heros Kinyras, des Priesters der Aphrodite, welcher im mythologischen Bewusstsein des Volkes zum alten Herrscher des Landes geschaffen ist. Neben ihn den Herrscher stellt die euemeristische Auffassungsweise des Mythos auch alle jene göttlichen Wesen, welche mit gleichem Rechte als Kinyras zum Vater des Adonis werden. Hierzu gehören Pygmalion, dessen Tochter an Kinyras vermält sein sollte, Belos, Theias, welcher bald Vater des Kinyras, bald des Adonis heisst, Aoos, von dem ein mythisches Königsgeschlecht unter dem Namen Acot abstammen sollte. Vielleicht gab es auch Sagen, nach welchen sich einzelne Herrscherfamilien wie vom Kinyras, so vom Aoos herleiteten. Auch Paphos und Adonis heissen selbst Könige von Kypros. Wenn auch nicht dem genannten Mythenkreise angehörig, so doch höchst wahrscheinlich aus den religiösen Mythen abstrahirt, ist Mestor, und dessen Sohn Aiginomos. Von beiden haben wir oben schon bei den Kureten berichtet.

Ausserdem giebt es noch einige Namen, welche ebenfalls als mythische Herrscher hingestellt werden, aber keinen religiösen Ursprung haben. A e rias ist abstrahirt aus dem Namen des Landes A e ria. Chalkanor, der Erzmann, ist Personifikazion des Erzbaues, und Gründer von Idation. Auf Stadtsagen gründet sich die Nachricht vom Könige Salamis, als Herrscher von Kypros und seinen Töchtern Amyke und Kitia. Nonnos hat einen Heros Lapathos; es werden aber viele dergleichen in den einzelnen Stadtgeschichten vorgekommen sein. — Die Namen mögen hier hinreichen; an andern Orten werden diese vermeintlichen Herrscher näher besprochen werden.

## EWEITER ABSCHNITT.

# Die Hellenischen Ansiedlungen.

Die Verbindung mit Kleinasien wird den Griechen auch schon früh Kunde von Kypros gebracht haben. Wann aber der Verkehr der europäischen Griechen mit Kypros entstanden ist, darüber wird sich schwerlich ein bestimmter Zeitpunkt angeben lassen. Das Aufblühen des griechischen Seewesens bezeichnet ihn im Allgemeinen. Dass Bekanntschaft mit dem Lande früher da sein, und lange vorher da gewesen sein musste, versteht sich von selbst, und Bekanntschaft geben vermittelnde Seevölker lange vorher. Was von des Theseus Fahrt nach Kypros zu halten sei, wage ich nicht zu entscheiden; sie zeigt aber zur Genüge, wie früh die Griechen selbst ihren Verkehr mit Kypros hinaufrükkten. Dafür zeugt auch die Angabe des Marmor Parium, dass die Gründung des kyprischen Salamis von Athen aus unter Regierung des Königs Demophon erfolgt sei.

Da es einmal Lieblingssache der Kyprier war, eine Verbindung mit allen troischen Verhältnissen herzustellen, sich selbst aber gern als Theilnehmer jener ruhmvollen Unternehmung des gesammten Griechen-

landes darzustellen, um ein wohlgefälliges Selbstbewusstsein in ihrer abgeschiedenen neuen Heimath zu
bewahren, so stellen die kyprischen Sagen auch die
Kolonisten als Theilnehmer des troischen Krieges dar,
ungeachtet sie hier als Feinde und Gegner der Troer
erscheinen mussten. In Wirklichkeit darf man aber
die Ansiedlungen der Griechen auf Kypros im Masse
nicht eher ansezen, als zu den Zeiten der dorischen
und ionischen Wanderungen nach Kleinasien.

Herodot sagt am oben angeführten Orte, die Kyprier behaupteten theils Salaminier und Attiker zu sein, theils Arkader, theils Kythnier, theils aus Phönikien, theils aus Aethiopien. Ueber die Phöniker und Aethiopen haben wir bereits gesprochen; jezt liegt es uns ob, über die hier genannten griechischen Völker zu berichten. Die Salaminier und Athener verbindet Herodot selbst näher durch den Ausdrukk seines Berichts; und es lässt sich nicht zweifeln, dass sie hauptsächlich nur zu verschiedenen Kolonien geworden sind, dass man die einzelnen Abthei-- lungen auf verschiedene Führer zurükkleitete. man immer bei Ansiedlungen gern namhafte Persönlichkeiten an der Spize hatte, so musste sich namentlich im entfernten und vereinzelten kyprischen Lande das Bedürfniss zeigen, bedeutende Heroen ihres Stammes die ibrigen nennen zu dürfen, und aus dem vorher angeführten Grunde wählte man dazu hervorstechende Namen aus der troischen Periode. Mittheilung des Herodot über die griechischen Stämme auf Kypros vermisst man aber die dorischen Kolonieen der Lakedämonier, Achäer, Sikyonier und Argiver. Von den leztern ist es um so auffallender, dass er sie hier nicht nennt, da er doch ihre hauptsächlichste Stadt an einem Orte selbst als eine argivische Siedlung anführt. Wir gehen sie hier einzeln durch.

1) Die Kolonie des Teukros.

Teukros, so lauten die Erzählungen!), soll bei seiner Heimkehr von Troja von seinem Vater Telamon nicht aufgenommen worden sein, weil er den Ajas weder vom Selbstmorde abgehalten, noch seinen Tod gerächt habe. Als Flüchtling kommt er mit seinen Genossen nach Kypros, gründet dort eine Stadt, welcher er zum Andenken an sein Vaterland den Namen Salamis giebt. Teukros, unter dessen Glükk und Geschikk an nichts zu verzweifeln, hatte der Sage nach diese Fahrt nach Kypros unter Leitung des Apollon ') unternommen, welcher ihm ein neues Vaterland versprochen und gewollt hatte, dass es ein doppeltes Salamis geben, sollte. Einer andern Sage zufolge, aber schwerlich einer kyprischen, kehrt Teukros später wieder zurükk nach seinem Vaterlande, nachdem er den Tod seines Vaters erfahren hat. Diesmal wird er von Ajas Sohn Eurysakes abgewie-

<sup>7)</sup> So berichten einstimmig und ohne Widerspruch von irgend einer Seite her: Pindar. Nem. 4, 46. Κύπρω, ἐνθα Τεῦχρος ἀπάρχει ὁ Τελαμωνεάδας und der Scholiast hiezu: Pyth.
2, 27. und Schol. Sophokles Ajas 10, 36 ff. u. d. Schol. Isokrates im Euagoras und Nikokles. Pausan. 1, 3, 1. Lykophron 447 ff. mit dem Schol. und Tzetz. Antonin Liberalis Kap. 39. Der Rhetor Menander in Walzers Griech. Rhet. 9, 189, Ἡρωικαὶ αἰνίαι περὶ Σαλαμῶνος τῆς ἐν Κύπρω . . . τὴν
μὲν γὰὸ Τεῦκρος ἔκποςν ἐκποςούν. Eustath. zur Il. 2, 562. Diktys
v. Kreta 6, 1. Tacitus Jahrbücher 3, 62. Vellej. Paterc. 1, 1.
Justin. 44, 3. Ovid. Metamorph. 14, 698 ff. u. epist. ex ponto
1, 3, 80. Virgil. Aen. 1, 619 ff. und Servius daselbst. Horaz.

<sup>8)</sup> Servius a. a. O. Horaz, Od. 1, 7, 21, and 27 ff.
Nil desperandum Teucro duce et auspice Teucro.

Certus enim promisit Apollon Ambiguam tellure nova Salamina fore.

sen, geht nach Spanien und gründet Neu-Karthago. Mit dieser Kolonie des Teukros ist wahrscheinlich auch der Kult des Zeus nach Kypros hinübergeführt, welcher unter dem Namen des Salaminischen bekannt und berühmt ist. Bei Lykophron ist Teukros der erste von den fünf Kolonisten, welche sich bei der Rükkkehr von Troja auf Kypros niedergelassen haben sollen und mit folgenden Worten eingeführt werden:

οἱ πέντε δὲ Σφηκείαν εἰς Κεράστειαν καὶ Σάτραχον βλώξαντες Ὑλάτου δὲ γῆν Μορφω παροικήσουσι τὴν Ζηρινθίαν, ὁ μὲν πατρὸς μόμφαισιν ἢλαστρημένος Κοχρείος ἄντρων κωκάροντε ναμάτων.

Der Scholiast zum Aeschylos erzählt ebenfalls die angegebene Gründungsgeschichte des Teukros und sezt hinzu: ἀποικοι γάρ είσιν οἱ ἐν Κύπρφ Σαλαμίνιοι τῶν ἐν ᾿Αττικῆ. Nach Athenaios ¹ ) bestanden die Kolonisten des Teukros theils aus Gefangenen des Teukros, theils aus Griechen, welche zugleich mit ihm gezwungen gewesen wären, ihr Vaterland zu verlassen. Unter den gefangenen Troern werden wir wahrscheinlich die Gergithier zu Salamis verstehen müssen, welche noch in späterer Zeit sehr angesehn waren und den Königen zunächst standen.

Eine etwas veränderte Gründungsgeschichte finden wir bei Virgil 11), dem es daran gelegen war,

<sup>9)</sup> Aeschylos Perser 863. Vgl. Euripides Helena 68 ff., 89 ff., 144 ff.

<sup>10)</sup> Athen, 6, 6.

<sup>11)</sup> Virgil 1, 621. Vastabat Cyprum. Servius quam subactam concessit Teucro, ut in ea collocaret imperium, qui eam civitatem Salaminam ex nomine patriae condidit, licet alii dicant, ab ipso Teucro superatos incolas et sic conditam civitatem ex responso Apollinis.

den Ruhm der Dido und ihres Naters zu erhöhen, und der wahrscheinlich aus dem Grunde Kypros in eine Art Abhängigkeit zu versezen scheint, welche mit den sonstigen Berichten hierüber nicht übereinstimmt. Er lässt den Teukros zuvor in Sidon landen, um vom Könige Belos, welcher ihm das Land unterwerfen hilft, die Erlaubniss erhalten, dort sich anzusiedeln. müssen dem Dichter aber noch mehr vergeben als dies. Alles ist hier anders; denn auch einen Vater der Dido Namens Belos kennt Niemand ausser ihm. Selbst die Zeit lässt sich nicht mit Teukros vereinigen, und man muss annehmen, er habe mit diesem Belos nur überhaupt einen alten phönikischen König bezeichnen wollen. Er rükkt die ruhmvolle Begebenheit der Teukrischen Siedelung bedeutend herab, um sie in Verbindung mit der Dido zu bringen, und den Ruhm ihres Vaters zu verherrlichen, indem hiernach die Teukriden ihr Land gleichsam als Lehn aus seinen Händen empfangen. Vielleicht lag auch dem Virgil eine kyprische Sage vor, welche den Belos ähnlich wie den Pygmalion und den Kinyras fasst, und Phönikisches mit dem Griechischen verbindet und versöhnt. Genau kann Virgils Ausdrukk auf keine Weise genommen werden. Die unzähligen Sagen über diesen Gegenstand verstatteten ihm eine freie Aussassung.

Strabon lässt den Tenkros an der nördlichen Küste, am sogenannten User der Achäer landen, wahrscheinlich will er hierdurch andeuten, dass das User daher seinen Namen empfangen hat, wo der Ausdrukk Achäer nur so viel als Griechen überhaupt bezeichnen würde, denn die eigentliche Kolonie des achäischen Stammes ist, soviel wir erfahren, nicht in diese Gegend gezogen. Ist die Kolonie hier wirklich gelandet, so musste sie, um zum Aussluss des Pedios, an

welchem Salamis lag, zu gelangen, den Bergrükken und die schmale Landzunge überschreiten.

In Salamis herrscht Teukros als König, und die Sage vermält ihn mit Eune, einer Tochter des Kinyras 12). Aus dieser Ehe stammt nicht allein eine Tochter Asteria, sondern auch das ganze Geschlecht der Salaminischen Könige rühmt sich daher entsprossen zu sein. Selbst von Euagoras und Nikokreon wird der Ursprung von Teukros nachgewiesen13) und wenn wir der Nachricht 14) trauen dürfen, dass Teukros das Gebiet unter seine Genossen vertheilt habe, so werden diejenigen später den alten aristokratischen Stamm des Landes gebildet haben, welche ihr Geschlecht bis auf diese Gefährten des Teukros hinaufführen konnten. In der Familie des Teukros war vielleicht auch das Priesterthum des Zeus erblich; wenigstens finden wir in der gegenüberliegenden Stadt Olbe in Kilikien, etwas Aehnliches. Auch dort finden wir ein Heiligthum des Zeus, von Ajas, dem Sohn des Teukros, gegründet, dessen Priesterthum neben der königlichen Herrschaft die Nachkommen des Teukros verwalteten 15). Nach seinem Tode wurde ihm in Salamis die gewöhnliche Heroenehre erwiesen 16).

<sup>12)</sup> Sie heisst auch Tochter des Kypros. Tzetz. z. Lykophr. 450.

<sup>13)</sup> Pausan. 2, 29, 4. of de Teuxoldas pauleis diémessar Kumolor dexorus le Ruayópar Vgl. Isokrates Euag. 7 u. öfters.

Den Euagoras führt Pausanias nur als den bedeutendsten dieses

Stammes an; sonst ist noch der lezte König Nikokreon ein

Nachkomme des Teukros, wie die Geschichte ergiebt und Antonin. Liberalis Kap. 39 versichert.

<sup>14)</sup> Isokrates Nikokl. Kap. 7.

<sup>15)</sup> Strabon 14, 673. Wie hier die Teukriden in Olbeund Salamis, so wellten die Joxiden in Karien von Theseus Enkel Joxos herstammen und höher leiteten noch die Deukalionen in Delphi ihren Stamm herauf.

<sup>16)</sup> Bei den Epigrammen des Aristoteles Anthol. 1, S.

Das Marmor Parium 17) sezt diese Kolonie in die Zeit der Regierung des Königs Demophon von Athen. Dessenungeachtet müssen wir, wie schon erwähnt, die Entstehung dieses kyprischen Salamis, so wie die ganze Kolonie in eine verhältnissmässig spätere Periode herabrükken. Homer 18) hat noch keine Ahnung von der Vertreibung des Teukros durch Telamon; auch war nach einer andern Sage 14) Telamon längst todt, als Teukros von Troja heimkehrte. Aber aus diesem Schweigen des Homer über das Schikksal des Teukros darf noch nicht gefolgert werden, dass diese Kolonie zu seiner Zeit überhaupt noch nicht vorhanden war, sondern nur, dass man sie noch nicht an den Namen des Teukros knüpfte. Wahrscheinlich muss man diese Einwanderung der Salaminier mit den Athenern unter Akamas gemeinschaftlich unternommen ansehen, wie es die enge Verwandtschaft und geographische Nachbarschaft beider Metropolen schliessen lässt. Was die Zeit der wirklichen Ausführung dieser beiden Kolonieen, so wie der übrigen anlangt, so werden sie sich, wie bereits angegeben worden, dem allgemeinen Zuge der nach Kleinasien und den Inseln wandernden Aeoler, Dorier und Ionier angeschlossen haben, wenn sie auch weiter und südlicher als die übrigen gingen.

<sup>112</sup> befindet sich unter den Grabinschriften auf die Heroen Homers auch eine, die siebente, auf Teukros:

Κπὶ Τεύκρου κειμένου ἐν Σαλαμίνι τῆς Κύπρου Ἰων ωκυμόρων ταμίην Τελαμώνιον ἤδε

Τευκρον αποφθίμενον γη Σαλαμίς κατέχει.

<sup>17)</sup> Marmor Parium Ep. 47. Lydias S. 254. 12:

<sup>18)</sup> Vgl. Völker Allg. Schulzeitung 1831, Aprill

<sup>19)</sup> Pausan. 8, 15, 3.

2) Die Athenische Kolonie des Akamas.

Bei Lykophron ) führt Akamas die dritte Kolonie:

Tolros de rou mélomaros en nollas nérous

- κέλως γίγαντος δπλα, τον ποτ' είς λέχος

λαθρατον αθτόκλητος Ιδαία πόρις

ή ζώσ, εὶ ἄδην Εξεται καταιβάτις.

wo der Scholiast hinzufügt, den Akamas meint er, den Sohn des Theseus oder des Aigeus. Die Geschichte und die Thaten des Akamas sind nicht überall klar. Weil Homer ihn im Katalog nicht nennt, so soll er auch am troischen Zuge nicht Theil genommen haben. Allein abgesehen davon, dass ein solches Schweigen noch nichts bezeugt, muss man dieser Ansicht die andern Dichter des troischen Fabelkreises entgegenstellen, nach denen er und sein Bruder Demophon zu den hauptsächlichsten Helden der: Griechen vor Troja gehörte, namentlich den Arktinos, von dem wir bestimmt wissen, dass er beide in seiner Iliupersis aufführte. Die Inhaltsanzeige des Gedichts bei Proklos theilt sie uns mit. Dann spricht der Scholiast zum Lykophron von des Akamas Sendung nach Troja, und Pausanias 21) welcher ein Bild des Polygnot beschreibt, auf dem sich die Haupthelden von Troja befanden. Glükklicher Weise hatte der Künstler die Namen derselben beigesezt, und unter diesen finden wir den Akamas, Sohn des Theseus. Vellens spricht Demosthenes 22) in der Leichenrede von den Versen des Homer, welche des Akamas Ab-

<sup>20)</sup> Lykophron, 494 und Tzetzi. Strabon 14, 683. :: ...

<sup>21)</sup> Pausan, 10, 26, 1 Vgl. Sophokl. Philokl, 554. Θέσεως κόροι: Ακάμας καὶ Αημοφών, ων οὐ μέμνηται Όμηρος ἐν τῷ καιογω, sagt der Schol. dazu.

<sup>22)</sup> Demosthenes Epitaph. 5, 5, 588. Εμέμνηντο Ακαμαντίδαι τῶν ἔπων, ἐν οἰς Όμηρός φησιν Ακάμαντα εἰς Τροίαν ἐπέλλι.

reise nach Troja enthielten; und wenn diese auch erst apäter eingefügt waren, so kann in ihnen doch nur eine sehr alte Vorstellung von Akamas Anwesenheit und Thaten vor Troja ausgesprochen sein. Ferner belehrt uns Plutarch 23), warum Homer die Söhne des Theseus nicht erwähnt. Im Augenblikk, als sich dieser von Athen verbannen wollte, schikkte er seine Kinder zum Elphenor, König der Abanten auf Euböa. Diesem folgten sie nach Troja, aber als Privatpersonen, ohne besondere Heeresmacht.

Woher Akamas zur Gründung einer Kolonie Leute hergenommen, wird nicht angegeben; nur der Scholiast zum Lykophron sagt: dass er Truppen von seinem Bruder Demophon exhalten habe. Aber woher nahm dieser sie? Die Vermuthung liegt nahe, dass sie Leute attischen Stammes, wie er selbst gewesen seien. denn die Kolonie wird eine athenische genannt.

Die Geschichte seiner Ansiedlung ist nach Stephanos v. B. diese. Unter Synnada sagt er: Nach dem Falle von Troja kommt er zu einem phrygischen Könige '), und leistet ihm Beistand, als er von Feinden bedrängt wird. Zum Dank giebt jener ihm ein Stükk Landes, um eine Stadt darauf zu bauen. Akamas versammelt viele griechische Völker um sich zu einer Gemeinschaft und nennt desshalb die neue Stadt Zorrasa, welches die Umwohnenden in Zórrasa verfälschten. Unter 'Azapárrasa sagt Stephanos v. B.: Akamantion ist eine Stadt in Gross-Phrygien, eine Gründung des Akamas, des Sohnes des Theseus, welchem er einen Ort gab, als er ihm gegen die Solymer Hülfe leistete. So abgerissen und unvollständig auch dieser Bericht ist, so lässt sich doch nicht ver-

<sup>.23)</sup> Plutarch. Theseus.35!

· kennen, dass es dieselbe Gründungsgeschichte ist mit der zuerst erzählten. Die Namen der beiden Städte sind zwar verschieden. Lage, Zeit, Ursache und Umstände sind aber so übereinstimmend, dass man annehmen muss, Akamantion und Synnada seien ein und derselbe Ort, ersteres nur der frühere Name. - Mit dieser Kolonie des Akamas müssen wir einen andern desselben Geschlechts verbinden. Nach Plutarch nämlich soll ein Enkel des Theseus, Joxos, eine Kolonie nach Karien geführt haben; und sein Gefährte sei Ornytos gewesen, welcher möglicher Weise derselbe Ornytos ist, den Pausanias 25) einen Arkader nennt, und welcher zu den Zeiten des troischen Krieges gelebt haben soll. Diese Kolonie ist, wie jene des Akamas, sonst nicht bekannt; es lebten aber Joxiden in Karien noch zu Plutarchs Zeiten, und zwischen. beiden Kolonien, der des Akamas und Joxos, des Sohnes und Enkels des Theseus, nach derselben Gegend hin, muss ein Zusammenhang stattgefunden haben.

Warum aber Akamas nicht hier geblieben, sondern ebenfalls dem Zuge nach Kypros gefolgt sei, darüber lassen uns die Erzählungen ganz im Dunkeln. Der Scholiast zum Lykophron aber, und andere bezeugen es, dass er nach Kypros gezogen sei, und fügt auch noch die Behauptung hinzu, dass sein Bruder Demophon ebenfalls mitgezogen sei. Was für eine Stadt er gegründet habe, sagt er nicht. Dagesen berichtet Strabon, dass die Athener Phaleros und Akamas die Stadt Soli gegründet hätten, welche früher Aipeia hiess, worüber das Nähere oben uns mitgetheilt ist. Von Strabon weicht Plutarch so weit ab, als er den Demophon, Bruder des

<sup>25)</sup> Pausan. 8, 23, 3.

Akamas, Gründer von Aipeia nennt; das ist aber in Bezug auf den Stamm der Ansiedler ganz dasselbe. Ueber eine andere Gründung desselben Stammes und Führers erfahren wir aus einer erhaltenen Nachricht des Xenagoras, welche in seiner Schrift über Kypros gestanden hatte. Die Stadt Chytroi sollte von Chytros, dem Sohn des Aledros, welcher wieder ein Sohn des Akamas heisst, gegründet sein. Das in Kleinasien liegende Chytros hat seinen Ursprung vielleicht in derselben Zeit erhalten.

Wir haben also hier als Führer attischer Ansiedler die Athener Akamas, Demophon, Phaleros, Aledros und Chytros, mithin vorzugsweise das Geschlecht des Theseus, welcher nach einer andern Sage selbst auf Kypros gewesen war. Somit waren mehrere der bedeutendsten athenischen Heroen auf Kypros eingebürgert, und das Land zwischen Kypros und Athen durch die Sagen der frühsten Zeit eng geschlossen. Wie beide Staaten sich verschwistert ansahen, werden wir im Laufe der Geschichte mehrere Male Gelegenheit haben, wahrzunehmen. Die vielen Führer der Kolonieen, welche man sich aneignen konnte, deuten schon auf die Grösse der attischen Ansiedlungen und der attische Stamm war der vorherrschende und angesehnste auf Kypros: Er nahm fast die ganze Nordküste ein und hier lagen attischen Stammes die beiden grössten Staaten des Eilandes Salamis und Soli; Salamis zugleich der Hauptort der alten attischen Kulte. Dann war das daran stossende Chytroi attisch, und dann die ganze Westspize des Landes von Soli an, wo das akamantische Gebirge und das V. G. Akamas lag. Akamas scheint angesehenste Führer betrachtet werden zu-Aber mit der Persönlickkeit des Akamas

dürste es sich gerade so verhalten, wie mit der seines ihm beigegebenen Genossen Phaleros, dass er nämlich aus örtlichen Verhältnissen der athenischen Phyle Akamantis erst abstrahirt sei, aus welcher vielleicht vorzugsweise die Ansiedler genommen waren. Ans seinen Beziehungen zum troischen Königshause mögen die kyprischen Sagen aber auch nech Vortheil gezogen haben; denn jene schöne Tochter des Priamos, Laodike, mit welcher Akamas ein bekanntes Abenteuer hatte, kommt auf Kypros wieder als Tochter des Kinyras vor. Phaleros ist wahrscheinlich Repräsentant einer Zahl Ansiedler aus dem Demos Phaleros, und mit Chytros und Aledros möchte es sich auf ähnliche Weise verhalten. Der Demos Phaleros gehörte aber zur Phyle Aiantis, welche zugleich an das Geschlecht des Teukros wieder erinnert; und aus ihr, so wie aus der Akamantis mochten vorzugsweise die kyprischen Ausiedler genommen sein. Andere stammten vielleicht aus der Phyle Kekropis, da der Kult des Kekrops und seiner Töchter in Salamis heimisch geworden war.

Wir gehen zu den Kolonien der dorischen Stämme über:

- 3) die Lakedämonische Kolonie des Praxander.
- 4) die Achäische Kolonie des Kepheus.

Die beiden Kolonieführer Praxander aus Therapne in Lakonien und Kepheus aus Olenos in
Achaia, jenen mit Lakonen, diesen mit Einwohnern
aus Olenos und Dyme, deren Führer sie waren, finden wir in den Nachrichten zusammen genannt, und
es ist währscheinlich, dass sie auch zusammen ihre
Ansiedlung, und zwar zu der Zeit, als die kleinasiatischen Küsten von dorischen Stämmen bevölkert wur-

den, ausgeführt haben. Sie führt Lykophron 16) mit den Worten an:

Κηφεύς δὲ καὶ Πράξανδρος, οὐ ναυκληρίας λαών ἄνακτες, ἀλλ' ἀνώνυμοι σποραί πεμπτοὶ τέταρτοι γαΐαν ἔξονται θεᾶς Γόλγων ἀνάσσης ών ὁ μὲν Λάκων ὅχλον ἄγων Θεράπνης θάτερος ὅἀπ' Ὠλένου Δύμης τε Βουραίοισιν ἡγεμών στρατοῦ.

Sie waren beide keine Heroen aus königlichem Stamm, sondern unberühmt und finden sich desshalb auch nicht im homerischen Katalog. Auch Philostephanos hatte ihre Kolonie beglaubigt, und Strabon spricht von der Lakonischen Kolonie des Praxander. Er legt ihr die Gründung von Lapathos und Kerynia bei; und nach Lykophron verdankt auch Satrachos ihm seine Entstehung; ausserdem müssen wir aber auch noch die Binnenstadt Lakedaimon als eine Gründung dieser Kolonie ansehen.

5) die Argivische Kolonie.

Den Führer dieser Argivischen Kolonie kennen wir nicht, doch ist sie selbst uns durch doppelte Zeugnisse gesichert, denn nach Herodot <sup>27</sup>) und Strabon war Kurion eine Argivische Stadt. Ein Kureus wird zwar von Steph. v. B. als Gründer der Stadt genannt, aber nicht als Argiver, sondern als Sohn des Kinyras. Indess sind wir nicht gewiss, dass nicht dieser Kureus dennoch als ein Argiver zu betrachten ist, da diese Genealogie wahrscheinlich nur das Heimische mit dem Fremden verbinden sollte, wie auch Golgos, der Führer der Sikyonischen Kolonie, nach

<sup>26)</sup> Lykophron 586. Vgl. Müller Dor. 1, 125. Diese Kolonien fielen vielleicht zur selben Zeit vor, als andre nach Phrygien und Pisidien gingen.

<sup>27)</sup> Herodot 5, 113. Strabon 14, 683,

kyprischen Sagen ein Sohn der Aphnedite und des Adonis heisst. In Kurion war der Apollonkult ganz besonders heimisch; es ist sehr wahrscheinlich, dass durch die Argiver diese Apollinische Religion nach Kypros verpdanzt wurde, und da Apollon wie in Kurion, se auch in Hylai, Erystheia, Tembros und Amamassos als Hylates verehrt wurde, mithin eine enge Verbindung zwischen diesen genannten Ortschaften anzunehmen ist, so wie sie auch wahrscheinlich allein in einer Gegend, an der züdlichen Spize, bei der Halbinsel Karias herum lagen; se vermuthe ich fast, auch jene vier Orte möchten argivisch sein. Von Hylai lässt sich am ersten die Verwandtschaft mit dem argivischen Kurion sicher stellen; da dieser Ort ohne Zweisel mit dem magnesischen Hylai in Verbindung steht, we chenfalls Apollon Hylates verehrt wurde. Die Magneten sind freilich keine Argiver, aber doch dem Stamme verwandt, und sollten in den vier Ortschaften Hylai, Erystheia, Tembros und Amamassus keine Argiver gewohnt haben, so doch wenigstens Völker von den dorischen Stämmen auf Kypros, wie schon der Apollon Hylates beweist. Von einem sechsten Orte Namens Argos ist sein argivischer Ursprung als gewiss anzunehmen; seine Lage ist aber micht zu ermitteln; vielleicht lag er auch in jener als argivisch bezeichneten Gegend. -- Ohne Zweisel steht diese Kolonie in Verbindung mit den übrigen argivischen an der klainasiatischen Küste, welche die Sage uralt nennt. O. Müller 18) vermuthet, dass alle dortigen argivischen Kolonien eigentlich von Rhodes abstammen, aber im Namen der Mutterstadt Argos und unter den Auspizien argivischer

<sup>28)</sup> Müller Dorier 1, 112.

Götter und Herech ausgeführt wurden. Darnach werden auch die argivischen Städte auf Kypros als unmittelbar von Rhodos ausgegangen betrachtet werden müssen.

6) die Dryoper.

E Die Dryoper?), ein ureinwohnender, pelasgischer Volksstamm, oder Arkader nach Aristoteles u. A., waren durch die Dorier aus ihren alten Sizen -verdrängt worden und fanden sich seitdem zersprengt anf Küsten und Inseln, Kythnos, Deles had endlich auch auf Kypros, wo sie sich nach Diodor 20) niederliessen und mit den Einheimischen vermischten. Diodor sezt aber diese Wanderung zu früh an, und dies geht daraus hervor, dass sie hier eine Stadt Asine gründeten, wie ein anderer Zweig von ihnen in Messenien einen Ort dieses Namens gründete, beides gleichnamig mit der Mutterstadt der Dryoper in Argolis. Sie müssen also nach Kypros erst aus ihrem zweiten Wohnsize in Argolis, nicht aus dem ersten am Spercheios, gekommen sein. Dies wird nech durch die Nachricht Herodots bestätigt, welcher unter den Einwohnern von Kypros auch Kythnier aufzählt, und unter Kythnier nur Dryopersverstanden sein können, da Kythnos keine andern Einwohner hatte. Nun mögen die Dryoper aus Argolis entweder mit den Argivern gemeinscaftlich den allgemeinen Wanderungszug nach Asien über Kythnos, wo sie ihre Brüder wiedersanden, angetreten haben, oder sie sie gingen doch wenigstens denselben Weg und gelangten auf diese Weise auch nach Kypros. Wo ihre Stadt Asiae hier lag, ist nicht zu bestimmen, wir haben aber schon die Vermuthung ausgesprochen, dass

<sup>29)</sup> Ders. 1, 41.

<sup>30)</sup> Diodor. 4, 37.

sie sich zu den Argivern gehalten haben möchten; ist dies gegründet, so hat man auch Haine in jener Gegend zu suchen, wo die Argiver sich niederliessen, und der Kult des Apollons herrschte. Wenn nan Diodor noch von ihrer Vermischung mit Einheimischen spricht, so sind darunter wahrscheinlich nur schon vorgefundene griechische Völker, vielleicht Argiver oder Arkader, zu verstehen.

7) Arkadische Kolonie des Agapenor. Lykophron<sup>31</sup>) führt die Kolonie des Agapenor als die zweite ein:

δ δεύτερος δε νήσον αγρόστης μολών, χερσαΐος αὐτόδαιτος εγγόνων δρυός Αυχαινομόρφων Νυχτίμου κρεανόμων τών πρόσθε μήνης φηγίνων πόρνων δχήν σπληδώ κατ' άκρον χείμα θαλφάντων πυρός, χαλκορυχήσει και τον έκ βόθρου σπάσει βώλον δικέλλη πάν μεταλλεύων γνύθος.

Ans der Ilias <sup>2</sup>) erfahren wir, dass Agapenor Ansührer der arkadischen Völker gewesen und sechszig Schisse zum Zuge geliesert habe; warum er aber das Reich seiner Väter dem Hippothoos überliess, und sich in Kypros ansiedelte, berichtet uns Pausanias <sup>3</sup>. In Folge eines Sturmes, der die sämmtlichen Griechen zerstreute, soll er und die Flotte der Arkater auf dem Wege der Heimkehr nach Kypros verschlagen sein, und Neu-Paphos gegründet haben, welches daher bei Strabon πίσμα ᾿Αγαπήνορος heisst. Von des Pausanias unsicherer Ausdrukksweise a. a. O. haben wir oben bei der Geographie von Paphos und Golgoi gesprochen und bemerkt, dass dort wahrschein"

<sup>31)</sup> Lykophron 478 ff., Mit. d. Schol. ...

<sup>32)</sup> Ilias 2, 609.

<sup>33)</sup> Pausan. 8, 5, 3.

lich Fólyoic für Mago verschrieben sei 1. Der älteste Name dieser Stadt war Erythrai, und wurde wahrscheinlich später erst, in Folge der engen Verbindung mit ihrer Nachbarstadt mit Neu-Paphos vertauscht.

Ein Distichon''), welches die Grabschrift des Agapenor enthält, neunt ihn einen König der Paphier.

'Αρχὸς ὅθ' ἐκ Τεγέης 'Αγαπήνωυ, 'Αγκαίου υἱὸς κεῖθ' ὑπ' ἐμοὶ Παφίων πελκοφόρων βασιλεύς.

Die kyprischen Mythen haben diese arkadische Kolonie und die Familie des Agapenor mit in das Geschlecht des Kinyras versochten. Denn man erzählte sich: Etatos, der Sohn des Arkas, habe Laodike, Tochter des Kinyras, geheirathet, und den Stymphalos so wie den Pereus erzeugt. Nach einer andern Erzählung, welche Pausanias a. a. O. giebt, war Laodike nicht des Kinyras, sondern des Agapenor Tochter selbst, welche der Athene-Alea nach dem heimischen Tegea einen Peplos sandte mit der Außschrift

Ααοδίκης όδε πέπλος. ές δ'ανέθηκεν 'Αθηνς Πατρίδ' ές εθρύχορον Κύπρου από ζαθέας.

Nonnos bei der Aufzählung der kyprischen Städte und Fürsten nennt einen Perseus König von Paphos, welchem Teukros bei seinem Tode Salamis vermacht hale. Ist dieser Perseus mit dem vorhin genannten Pereus vielleicht eine Person? — Der Grund zu die-

<sup>34)</sup> Böckh. im Ind. lect. 1822 n. 1823 soll an dieser Stelle des Pausan. für in nöhm Mágo, nach dem cod. Paris u. Mosq. in Malamágo lesen wollen; dann hätte Agapenor Paphos der Aphrodite ein Heiligthum errichtet. Dies passt sehr gut, nur wird die Schwierigkeit mit Golgoi nicht gehoben; ob Böckh indess auch diesen Punkt a. a. O. aufhellt, weiss ich nicht, da ich die Schrift selbst nicht einsehen kann.

<sup>35)</sup> Brunk. Analekt. 1, S. 180.

ser Verbindung zwischen der Paphischen und Salaminischen Herrscherfamilie mochte theis in politischen Absichten, theils in der durch die Töchter des Kinyras herbeigeführten Verwandtschaft beider liegen.

Diese Ansiedlung der Arkader auf Kypros, welche auch Herodot kennt, gehört mit zu den interessantesten Erscheinungen in der Geschichte der griechischen Kolonien. weil man sonst nicht gewohnt ist, Arkader im Auslande zu finden. Wenn nach Lykophron den Arkadern die Einführung des Bergbaues auf Kypros zugeschrieben wurde, so ist dies weiter nichts als eine Ehre, welche man dem Agapenor beilegte, denn der den Kypriern so wichtige Betrieb ist in eine viel höhere Zeit zu versezen, und ging von den Phönikern sus. Vielleicht will Lykophron aberauch grade nicht ihm die Einführung des Erzbaues auf Kypros zuschreiben, sondern nur andeuten, dass der Erzbau dort seine Beschäftigung sein werde.

8) die Sikyonische Kolonie des Golgos.

Unter den peloponnesischen Kolonien, welche bei den allgemeinen Wanderungen nach Kleinasien sich in Kypros niederliessen, finden wir auch die Sikyonier, die sonst keine Kolonien haben. Ihr Führer heisst nach Steph. v. B. Golgos und gründet die Stadt Golgoi, welche einer der Hauptsize des Aphroditekules auf Kypros wurde. Dies ist der Grund, wesshalb die kyprischen Sagen diesen Golgos 36) zu einem Sohn der Aphrodite und des Adonis machen. Die Stadt muss unbedeutend gewesen und geblieben sein: denn sie wird nie in der Geschichte genannt und wir lernen sie nur aus Beiwörtern der Aphrodite kennen. Bei dieser Gelegenheit bemerken die Scholiasten, dass es eine Sikyonische Stadt gewesen.

<sup>36)</sup> Scholiast des Theokrit. zu 15, 100.

9) Andere troische Helden auf Kypros.

Zu den genannten dorischen Kolonieführern nach Kypros muss vielleicht auch noch Pheidippos, Sohn des Thessalos oder des Herakles selbst, gerechnet werden; denn diesen, der sonst nach Epiros verschlagen wird, lässt Lykophron 17) mit seinen Koern bei seiner Heimkehr von Troja nach Kypros gelangen und die Insel einnehmen. Näheres darüber wissen wir nicht. Indess ist es möglich, dass ein kleiner Stamm Koer, auf irgend eine Weise nach Kypros gerathen war, wobei wir die Frage 18), ob die Koereine dorische Kolonie, oder vielmehr Pelasger waren, unberührt lassen können.

Nächstdem muss Agamemnon hier genannt werden, welcher nach Theopomp, in Folge der vom Kinyras erhaltenen Beleidigungen nach der Zerstörung Trojas, nach Kypros segelte, den Kinyras und sein Volk vertrieb und Amathus bevölkerte 39). Ueber Veranlassung und das Nähere dieser Erzählung haben wir oben berichtet. Dadurch, dass man den Agamemnon nach dem Eilande gelangen liess, erhielten die Sagen, welche die trojanischen Helden dahin führten, offenbar noch mehr Ansehen und Bedeutung, und er vollbringt gewissermaassen das wichtigste Werk, indem er nicht allein Hellenen dorthin führt, sondern auch den König Kinyras, in welchem hier die alte Zeit repräsentirt ist, aus dem Lande vertreibt. Was nun seine Bevölkerung von Amathus betrifft, so kann es wirklich geschehen sein, dass bei den griechischen

<sup>37)</sup> Lykophron 911. Schol.

<sup>38)</sup> Otfr. Müller Dorier 1, 103, 421 u. Prolegomena zur Mythol. S. 488.

<sup>39)</sup> Die Sagen, welche ihn nach Kreta hin verschlagen werden lassen, haben einen andern Zusammenhang.

Wanderungen auch Amathus griechische Bestandtheile erhielt, vielleicht Argivische. Die Nähe der argivischen Städte, namentlich Kurions, mochte den Erzählungen von den Nachkommen des Agamemnon in Amathus noch mehr Grund und Glauben verschaffen.

Menelaos wird zwar nicht als Kolonieführer auf Kypros genannt, indess lässt die Sage ihn sowol vor dem Zuge nach Troja, als auch später auf seinen Wanderungen mit Helena nach Kypros gelangen. Das Verhältniss der Helena zur Aphrodite gab ihm für Kypros bestimmt noch ein besonderes Interesse, wenn nicht die Veranlassung zu seiner Wanderung dahin.

#### DRITTER ABSCHNITT.

Geschichte der hellenischen Ansiedlungen bis auf die Eroberung durch Aegypten.

1) Staatliche Entwikkelung der hellenischen Kolonien.

Wenn die Phöniker einen so vollkommenen Besiz von Kypros ausgeübt, und alle Theile gleich stark bevölkert gehabt hätten, wie man wol bei oberslächlicher Betrachtung und übergrosser Vorliebe für das Phönikische anzunehmen gewohnt ist, so wäre es sehr auffallend, wie die Phöniker erst die phrygischen, dann so viele und zahlreiche hellenische Siedlungen hätten gestatten und gedeihen lassen können. Wir haben aber schon oben die phönikischen Bestandtheile auf drei Hauptorte und einige kleinere zweiselhaste beschränkt: das dort Gesagte erhält hier von neuem seine Bestätigung. Während die phönikischen Orte im Süden lagen, so nehmen die Griechen hauptsächlich den Norden, Nordosten und Westen ein; und obgleich damals die Macht der Phöniker in ihrer Blüthe stand, so hören wir nicht, dass die hellenischen SiedInngen dort auf Hindermisse gestossen seien; denn man wird doch wol nicht auf Virgils Nachricht etwas Geschichtliches bauen wollen, dass Teukros erst nach Sidon gegangen sei, und mit Hülfe des Königs Belos sich seines künftigen Gebietes bemächtigt habe! Im Norden des Landes war nun überhanpt wol we-/ niger an Hindernisse zu denken; aber die Argiver nahmen ihren Wohnsiz im Süden, unmittelbar zwischen Paphos und Amathus, indem sie das Gebiet von Kurias besezten. Dies scheint uns noch ein Anzeichen mehr zu sein, wie vereinzelt die phönikischen Besizungen da lagen und das ganze Land keinesweges als ein Besizthum der Phöniker betrachtet werden darf. Fanden die Griechen irgend, wo sie sich ansiedelten, eine phönikische Bevölkerung vor, so wird diese bald von den eroberungssüchtigen kühnen Ankömmlingen erdrükkt worden sein. Die zerstreuten schwachen Phöniker werden dann das Schikksal ge--habt haben, welches auch andere Völkerschaften haben, die von einem neuen kräftigeren Stamme überwältigt werden, dass sie sich nämlich nach und nach zurükkzogen, und wo etwa noch welche von ihnen blieben, diese die unterste dienende Volksklasse ausmachten. Nur die drei grössten Städte Kition, Paphos und Amathus scheinen ihre Nazionalität länger bewahrt zu haben und unter diesen wieder am meisten Kition, während die andern beiden vielleicht noch eher den Hellenen zugänglich waren, und Amathus zur Zeit der Kolonien einige Hellenen aufnahm, die ihr vielleicht mit Gewalt aufgedrungen waren. Dies Verhältniss der drei genannten phönikischen Staaten, den griechischen Staaten gegenüber, stellt sich denn auch im Verlauf der Geschichte zu wiederholten Malen deutlich heraus.

Die hellenischen Niederlassungen auf Kypros gestalteten ihr neues Staatsleben nach den Einrichtungen und Begriffen, die sie aus ihrer Heimath mitgebracht hatten, und so bildeten sich die Verfassungen der Städte aus, an deren Spize einzelne Herrscher standen. Je mehr die hauptsächlichsten Städte wuchen, desto grösser wurde auch ihr Uebergewicht und ihre Gewalt über die benachbarten Gegenden, so dass sich um diese Hauptstädte ein abhängiges Gebiet bildete und auf diese Weise die einzelnen Reiche auf der Insel entstanden. Manche der unterworfenen Städte mochte dasselbe Alter mit ihrer Gebieterin und einen eigenen Herrscher in den ersten Zeiten gehabt haben, allein sie blieb in ihrer Entwikkelung und Macht zurükk, und musste sich der mächtigeren Nachbarin fügen. Während in dem übrigen Griechenland die Macht der Könige und Tyrannen gebrochen wurde, bildete sich die monarchische Verfassung auf Kypros auf eine Weise aus, wie wir sie sonst in Griechenland nicht wiedersinden. Die Nähe Asiens und die allmälige Entartung der kyprischen Griechen mochte die Ursache davon sein. Wenn die Schriftsteller auch oft nur im Allgemeinen von den kyprischen Königen sprechen, so geben uns doch einige die Zahl der Königreiche bestimmt auf neun 10) an. Dessenungeachtet lassen sich zehn anführen. Die

<sup>40)</sup> Plin. 5. Mela 2, 7. Am ausführlichsten hierüber ist Diodor. 19, ἐν γὰρ τῆ νήσω ταύτη πόλεις ἦσαν ἀξιολόγοι μὲν ἐννέα, ὑπὸ δὲ ταύτας ὑπῆρχε τεταγμένα μικρὰ πολίσματα, τὰ προςκυροῦντα ταῖς ἐννέα πόλεσιν ἐκάστη δὲ τούτων είχε βασιλέα, τῆς μὲν πόλεως ἄρχοντα, (und was für die spätere Zeit gilt) τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν Περσῶν ὑποτεταγμένον. Κonst. Porphyr. 1, 15. ἐβασιλεύετο δὲ πρότερον ὑπό πολλῶν καὶ διαφόρων βασιλέων. Palaiphatos 39, 2ι ἦσαν βασιλεῖς ἐφ' ἐκάστω τῶν χωρίων τούτων.

Namen dieser Reiche sind: 1. Salamis, das grösste von allen, dann 2. Soli, 3. Chytri, 4. Kurion, 5. Lapathos, 6. Kerynia, 7. Neu-Paphos, 8. Marion, 9. Kition, 10. Amathus. Wie man daher rechnen mochte, wenn man allgemein neun Königreiche annahm, weiss ich nicht zu entscheiden. Vielleicht war der eine nur der Unterkönig eines andern oder es hatte im Lause der Zeit die Herrschast einer Stadt über eine nahgelegene andere gewechselt, was nicht bestimmt werden kann, da wir nicht im Stande sind, die Namen von Königen in allen Reichen zu einer und deselben Zeit anzuführen. Oder eine von ihnen war nur vorübergehend selbständig, sonst aber einer andern unterworsen, wie es möglicher Weise mit Chytri und Salamis der Fall gewesen sein kann. Chytri kann nur ein sehr kleines Gebiet eingenommen haben, und seine Unabhängigkeit gegen Salamis zu behaupten, wird ihm schwer gefallen sein. Indessen lassen sich Herrscher hiervon nachweisen und sogar mit heroischer Abstammung. Ebenso wie die fortdauernde Selbständigkeit von Chytri, so kann auch die von Marion in Zweisel gezogen Marion lag sehr nahe bei Amathus, und wird nur ein einziges Mal als selbständig und unter einem eignen König genannt, und zwar während des Streites des Ptolemaios mit Antigonos um Kypros; ich bin daher nicht ungeneigt zu glauben, es möchte sich nur in jenen unruhigen Zeiten, die alle Augenblikke die Verhältnisse in Kypros umwälzten, ein eigner König aufgeworfen haben. In diesem Falle hätte es sonst zu Amathus gehört. Damals hatte es sich mit Amathus und den beiden nördlich gegenüber liegenden lakedämonischen Städten gegen Ptolemaios erklärt, büsste diese Empörung aber hart, indem es

zerstört und die Einwohner nach Arsinoe versezt wurden. Es ist überhaupt bei den kleineren Städten ein Wechseln der Zustände zwischen Abhängigkeit von einer grösseren, oder Selbständigkeit denkbar. Daher wird auch oft nur gesagt, dass Kypros viele Könige gehabt habe.

Den Stämmen nach hatten die attischen Völker den Norden und Nordosten der Insel eingenommen, und bildeten die drei Reiche Salamis, Chytri und Soli. Dazwischen aber hatten sich die beiden Lakedämonischen Städte Lapathos und Kerynia'eingedrängt. Das Gebiet von Salamis war das grösste von allen; es scheint die ganze östliche Spize und den grössten Theil der Ebene, in der es lag, später aber ganz, inne gehabt zu haben; nördlich stiess es an Chytri und Kerynia, welches sich südlich über die Gebirge hinaus und östlich jenseits von Aphrodision erstrekkt haben muss, da ein Theil seines Gebietes in römischer Zeit zu Salamis geschlagen wurde, und dieser so beträchtlich war, dass man es mit dem eignen Namen Koronitis benannte. Für Lapathos bleibt kein grosses Gebiet, wenn man bedenkt, dass es nicht sehr weit von Kerynia lag und westlich gleich an das mächtige Soli stiess. Gegen die römische Zeit hin muss es aber sehr gewachsen und bedeutend gewesen sein, da es die Hauptstadt des nördlichen Viertels wurde. Nach dem zu urthellen, wie Soli in der Geschichte austritt, muss es der mächtigste Staat nach Salamis gewesen sein, und erstrekkte sich wahrscheinlich bis zum äussersten Westen, wo, den dort vorkommenden Namen nach zu urtheilen, ebenfalls attische Völker hingekommen waren. Südlich daran stiess das arkadische Neu-Paphos, welches durch seinen Handel sehr beträchtlich wurde. Ihm folgte in sehr kur-

zer Entfernung östlich Alt-Paphos, von dem wir nachher sprechen, und dann Kurion, welches argivisch war, wie es scheint, mit einem ziemlich grossen Gebiet. Dann kamen Amathus und Marion. Von Marion lässt es sich nicht gewiss angeben, von welchem griechischen Stamme es bevölkert war. Hieran und nördlich an Salamis, vielleicht auch nördlich an Kerynia, stiess Kition, welches am längsten phönikisch blieb, und in den nächstfolgenden Zeiten noch die grösste Macht auf Kypros gehabt zu haben scheint. Lange vor den Zeiten der Ptolemaier mögen hier nicht Griechen gewesen sein; aber dann machten es wol die Verhältnisse, in die es zu Alexandrien und den Königen trat, dass es sich sehr rasch ganz hel-Jenisirte. Hiernach haben wir also unter den Königthümern sieben rein griechische Staaten und zwei phönikische, von denen aber vielleicht Amathus schon früh griechische Bestandtheile erhielt, wenn auch diese nicht die bedeutenderen waren, und noch nicht gleich die Obermacht hatten. Ueber die Entstehung der königlichen Macht in Kition haben wir oben gesprochen, so wie ebendaselbst die Vermuthung geäussert, in Amathus möchte die königliche Herrschaft nicht die ursprüngliche gewesen, sondern erst im Laufe der Zeit entstanden sein; und anstatt derselben anfänglich eine Priesterherrschaft die Leitung gehabt haben, wie zu Paphos; dann aber habe sich hierselbst noch in phönikischer Zeit eine glünzende Königsherrschaft gebildet.

Unter allen den monarchischen Versassungen auf Kypres, die überdies im Allgemeinen ziemlich unumschränkt da gestanden zu haben scheinen, erhielt sich durch alle Zeiten hindurch die Priesterherrschaft zu Paphos. Sie muss sich daher von früh an sehr sest

und stetig ausgebildet haben, so wie sie auch ein Zeugniss für die Macht des Nationalkultes auf Kypros ablegt, dass man ihn und die Verfassung seines Mittelpunktes nicht zu berühren wagte. So reich auch die Stadt und ihre Tempel waren, das Gebiet derselben scheint nur klein gewesen zu sein, weil zwischen Neu-Paphos und Kurion ein grosses nicht zulässig erscheint; die Reichthümer flossen der Stadt und dem Tempel in Gelde und kostbaren Geschenken auderer Art zu. Auch hören wir nirgends, dass es in politische Händel verwikkelt gewesen, wohl aber dass sich die Könige, einheimische und fremde, zur hohen Ehre angerechnet, der heiligen Stadt ihre Geschenke und Huld darbringen zu können. Man muss annehmen, dass überall auf der Insel, wo sich nur Phöniker gezeigt hatten und hingekommen waren, ihre Gottheit verehrt wurde, als deren Mittelpunkt für das Eiland sich Paphos ausbildete. Wäre diese Stadt es bei der Ankunft der Griechen nicht schon gewesen, so wäre sie es wohl schwerlich mehr geworden. So wie es nun den kyprischen Griechen, namentlich bei längerem Aufenthalte daselbst, zusagen mochte, dem Kulte der Aphrodite, namentlich da er so viele ihnen verwandte phrygische Bestandtheile empfangen hatte, zu huldigen, ebenso fand es die paphische Priesterschaft auch in ihrem eignen Interesse, Mythen und Vorstellungen, welche die Hellenen von der Aphrodite mitbrachten, aufzunehmen und mit den alten vorhandenen zu verschmelzen. Der Kult der Aphrodite war freilich kein Nazionalkult irgend eines dorthin gewanderten griechischen Stammes, aber sie war ihnen keinesweges mehr fremd, und dies trug vielleicht noch dazu bei, ihrer allgemeinen Ausbreitung und Anerkennung keine Hindernisse in den Weg zu legen. Nun erschien kein Stamm bevorzugt, und jeder konnte neben dem allgemeinen seinen eignen Kult bewahren, der allerdings bald sehr zurükkgedrängt wurde, und sich jenem allgemeinen unterordnen musste.

Jede einzelne griechische Stadt stand gewiss hinter der Macht von Kition noch weit zurükk, aber an Volkszahl im ganzen Lande mussten die Griechen die Phöniker bald bei so vielen Kolonien bei weitem übertreffen, und geistige Bildung und Ideen gingen von ihnen aus. Es wird uns nicht gesagt, ob Alt-Paphos bei den Kolonien griechische Bewohner empfangen habe, wir haben auch keinen Grund sie anzunehmen, bald darauf aber nahm die Priesterschaft gewiss Griechen in ihre Stadt auf, da sie sich im Kultus denselben so sehr fügte. Die Gestaltung der Mythen, die Ausbildung des Kultes geht seitdem ganz nach griechischen Ideen und Anschauungen vor sich, so dass aus diesen dort zusammengetroffenen phönikischen, griechischen und phrygischen Elementen sich die kyprische Göttin bildete, deren Macht und Ansehen so wuch's, dass sie sich nicht nur bald in ganz Griechenland Eingang verschaffte, sondern später sich über die ganze Erde ausbreitete. Bei Homer ist Aphrodite schon gauz diese kyprische Göttin. Doch ist im Uebrigen in der Kunde über Kypros zwischen Ilias und Odyssee ein Unterschied bemerkbar. llias kannte nur den König Kinyras, die Odyssee aber noch eine neuere Zeit. Hier kennt Homer schon die Fahrten des Menelaos nach Kypros 41), und erwähnt eines Volkes, der Erember, dabei, welche den Auslegern viel Mühe gemacht haben, von denen aber der neueste Erklärer vermuthet, es möchten die erzsu-

<sup>11)</sup> Odyssee 4, 83 u. 84 mit Nitschs Erklärungen.

chenden Bergleute von Kypros darunter verstanden sein. Den Erzreichthum von Kypros kennt er auch sonst, denn er lässt die Athene 12) sagen, sie wäre nach Tamassos, Temese, gegangen, um Erz zu holen. An einer andern Stelle erzählt Odysseus 43), dass er von Aegypten nach Kypros verhandelt wäre zum König Dmetor, dem Jasiden, da dieser aber sein Gastfreund gewesen, habe er ihn freigelassen. Es fragt sich, wo dieser Dmetor König war. Der Jaside muss uns Aufschlüsse geben. Ich glaube daher, dass er König von Kurion war, welches auch seiner Lage nach für einen von Aegypten Kommenden sehr gut passt. Kurion war, wie nachgewiesen ist, argivisch und in den alten argivischen Genealogieen 44) kommen zwei namhaste Jasos vor. Der ältere Jasos war Sohn des Argos und der Euadne, Urenkeldes Phoroneus. Wenn nun die Könige von Kurion sich an die argivischen Kolonien der Heimat anknüpften, was sehr nahe lag, so konnten sie sich mit Fug Jasiden nennen. Der hier genannte Dmetor war ohne Zweisel der namhasteste Herrscher damaliger Zeit auf Kypros, und wenn der Scholiast ihn einen Nachsolger des Kinyras nennt, so hat er in gewissem Sinne

αὐτὰρ ἐμ' ἐς Κύπρον ξείνω δόσαν ἀντιάσαντι, Δμήτορι Τασίδη, δς Κύπρον ἰψι ἄνασσεν

Der Scholiast hiezu

ď

D!

<sup>42)</sup> Ebend. 1, 181.

<sup>43)</sup> Ebendas. 17, 442.

Κινύρου ἀποθανόντος Δμήτως ξβασίλευσε Κύπρου. ἢ οὐδὲ εξοηται ὁ Κινύρας ἐν Ἰλιάδι ΧΙΙ, 20. Κύπρου βασίλεὺς ἀλλὰ Κύπριος ἀπλῶς. πολλοὶ γὰς Κύπρου βασιλεῖς ἢσαν. Und Eudokia S. 125. Δμήτως Κύπρου βασιλεὺς, πας Όμήρω. ἀλλὰ πρὸ τούτου Κινύρας, ῶσπες χεῖται ἐν Ἰλιάδι, ξβασίλευσε τούτου δὲ μηχέτι ὄντος, Δμήτως δοχεῖ βασιλεῦσαι.

<sup>44)</sup> Auch in der Arkadischen Genealogie kommt ein Jasos vor als Vater der Atalante, ist aber weniger bedeutend.

Recht. — Im Uebrigen kennt Homer von den kyprischen Städten nur Paphos und seine Tempel, Salamis noch nicht.

2) Meerherrschaft und Kolonieen der Kyprier.

Die Kunde von Kypros wurde vor allem durch die frühe Seefahrt und den lebhaften Handel der Kyprier befördert. Zuerst durch die Phöniker in ihren Handelsverkehr hineingezogen, betrieben die Kyprier nachher ihn selbständig. Von ihrem Seewesen zeugt besonders, dass auch sie zu den meerherrschenden Völkern des Alterthums gerechnet wurden. Alle sogenannte Thalassokratien, von denen uns gemeldet wird, beziehen sich weniger auf die rein historische Zeit, als vielmehr auf die frühere, dunklere, weniger' auf eine regelmässige und geordnete Seeherrschaft, als auf das einträgliche Gewerbe des Korsarenhandwerks und der Freibeuterei. Dieses Getreibe machte eine Zeit lang solche Staaten furchtbar, es dauerte aber nie lange, weil bald andere Völker sie zurükkdrängten und in ihrem Gewerbe ablösten. So ist es auch bei den Kypriern der Fall; denn während ihre eigentliche Seemacht erst viel später Bedeutung erhielt, fällt ihre sogenannte Thalassokratie nach Kastors Epochen aufs Jahr 846. Von den siebzehn seeherrschenden Völkern, welche uns Eusebios und Synkellos aufzählen, waren die Kyprier die sechsten, und ihre Herrschaft wird auf acht und dreissig Jahre berechnet 45). Auffallend ist hiebei, dass nach diesen Angaben die Seeherrschaft der Phöniker erst nach den Kypriern eintritt.

Was die Kyprier um diese Zeit etwa für Kolo-

<sup>45)</sup> Heyne Com. Gott. No. 1770. 7. tom. 2. S. 45 ff. Ar-men. Euseb. 1, 321. Dionys. Perieg. 508. δλβιώτατοι σθ τῶν νησιωτῶν οἱ Κόπριοι λέγονται σε ποτε θαλασσοχρατήσαι καὶ αὐτολ.

nien ausgesührt haben, lässt sich nicht mit Gewissheit bestimmen; denn unentschieden wird es bleiben, ob das kyprische Geschlecht (γένος Κυποίων) in Makedonien, von dem Epiphanios spricht, in historischer Zeit wirklich ausgesührt sei, oder ob nicht die Annahme eines kyprischen Geschlechts in Makedonien auf der Nachricht beruhe, dass jenes Land der Makedonier früher eben so wie Kypros Kittim genannt sei.

Mit mehr Sicherheit lässt sich eine Kolonie nach dem Gebiet von Kyme in Kleinasien annehmen. Wir haben schon zu wiederholten Malen bemerkt, wie man. eine Verbindung zwischen Kypros und Troas herzustellen suchte. Die phrygische Bevölkerung des Landes war die Ursache davon. Man erzählte, es sei das aristokratische Geschlecht der Gerginer zu Salamis von den gesangenen Troern herzuleiten, welche Teukros nach der Zerstörung Trojas mit nach Kypros gebracht habe. Die Gergithier waren Troer, von dem Apollon Gergithios so benannt, und ein Sohn des Priamos führte selbst den Namen Gorgythion 46), und die Nachkemmen des Aineias sind ihre Herrscher. Bei dem frühen und steten Verkehr zwischen Kypros und den kleinasiatischen Küsten findet eine Wanderung von Gergithiern nach Kypros leicht Glauben. Einer dieser Gerginen 47) soll späterhin mit Stammverwandten von Kypros aus an der kleinasiatischen Küste nach Aeolis hingefahren sein, um das Gebiet seiner Vorfahren aufzusuchen. Am troischen Ida habe er mit Znziehung einiger Myser eine Stadt gegründet, welche früher Gergina, später aber Gergitha hiess. Von diesem Zuge seien aber einige Kyprier

<sup>46)</sup> Hom. Ilias, 8, 302. Apollodor 3, 12, 5.

<sup>47)</sup> Athen. 6. 256. Vgl. Müller Dor. 1, 221. Strab. 14, 589. Hdl. 5, 122.

Es ist nun leicht einzusehen, dass die Gründung der Stadt Gergis am Ida, wo sich nach der Zerstörung Ilions noch Aeneaden hielten, nicht von Kypros ausgegangen sei, sondern von der alten Stadt selbst. Es leuchtet aber daraus wieder die Sorgsamkeit hervor, mit der man die Geschichte der Kyprier und Troer zu verbinden strebte: und es ist gar nicht unglaublich, dass, wie früher Gergithier nach Kypros gekommen sein konnten, auch Kyprier sich in Kyme niedergelassen haben, obgleich die Stadt Gergithia daselbst von den troischen Gergithiern herzuleiten sein wird. Ganz ohne historischen Grund kann diese Ansiedlungsgeschichte nicht sein.

Kypros gegenüber auf dem syrischen Festlande, zu Antiochien, glaubte man in späterer Zeit ein kyprische Kolonie zu besizen. Malalas 48) berichtet hievon: beim Bau von Antiochien hätte Seleukos auch Kreter aus der alten Stadt Antigonia, welche am Berge Kasios lag, herabversezt, um die neue damit zu bevölkern. Ebenso habe er auch Kyprier nach Antiochien hereingezogen, welche mit jenen auf der Akropolis gewohnt hätten. Nämlich ein König Kasos, ein Sohn des Trachos von der Melia, habe die Amyke, welche auch Kitia hiess, und eine Tochter des Königs der Kyprier Salamis gewesen, geheirathet; mit ihr seien Kyprier gekommen, und hätten die Akropolis bewohnt. Amyke sei aber gestorben und hundert Stadien von der Stadt begraben worden; die Gegend trage von ihr den Namen Amyke. Ausführlicher berichtet hierüber noch Libanios 10), um die angebliche argivische Kolonie am Berge Kasios, die

<sup>.</sup>d.48) Malalas Chronogr. B. 8, S. 201.

<sup>49)</sup> Libanios im Antiochikos 1 S. 289. Reiske.

Väter der Einwohner von Antiochien, an Janachos und die Wanderungen der Jo anzuknüpfen. Um die von Triptolemos angelegte Stadt durch edle Geschlechter zu heben, habe Kasos auf göttliche Eingebung Kreta zur Zeit des Minos verlassen und sich dort unter den Argivern angesiedelt. Die grösste Wohlthat habe er aber der Stadt dadurch gebracht, dass er ihr die Gunst der Kyprier erwarb, und die Tochter des Salamis heirathete, welcher über die Kyprier herrschte. Sie hätte eine grosse Schaar edler Kyprier begleitet, sich in der Stadt angesiedelt und einen Bestandtheil derselben fortan ausgemacht; u. dgl. mehr. Nun ist es freilich an und für sich unter den damaligen Umständen hicht unmöglich, dass Selenkos bei seiner Gründung von Antiochien Kyprier herüber, und in seine neue Stadt hineingezogen habe, aber in der Art und Weise, wie die Erzählung von ihrer Ankunst von den Antiochiern vorgetragen wurde, ist dieselbe bestimmt unwahr. Man suchte für die Antiochier, die doch eine so junge Stadt bewohnten, Alter und rühmliche Abstammung, man benuzte den Mythos von den Wanderungen der Jo und knüpfte daran' eine athenische und argivische Kolonie, welche sich in die Nähe der neuen Stadt vor Alters niedergelassen habe und in dieselbe übergegangen sei. Das Inselchen Kasos bei Kreta, auf dem Argiver wohnten so), gab mit einem Heros Kasos einen sehr bequemen Anknüpfungspunkt an das kasische Gebirge, in welchem die antiochischen Argiver früher gewohnt haben sollten, und Kreter fügten sich leichter unter das Gefolge des Heros. Eine Anknüpfung der Kyprier aber mag noch durch die argivische und atti-

<sup>50)</sup> Müller Dor. 1, 105.

sche Kolonie auf Kypros erleichtert worden sein, denn nach Argivern und Attikern suchte man vorzugsweise. Die Mythe lässt nun den argivischen Kasos eine Tochter des kyprischen Königs Salamis heirathen, von dem es gleichgültig ist, ob er seinem Ursprunge nach für einen Argiver oder Attiker galt, denn er herrschte über ganz Kypros 51). Aber warum fügte man überhaupt noch Kyprier zu den Athenern und Argivern? Die leichte Anknüpfung an Stammesgenossen kann die Ursache nicht allein gewesen sein. Die Nähe von Kypros, das Alter und der Ruhm des Landes und seiner Götter, welche ebenfalls aufgenommen wurden, so wie die vielfache Verbindung der Küste mit dem nahe liegenden Bilande gaben vielleicht Veranlassung. Dann ist es aber auch gar nicht unmöglich, dass einmal Kyprier hinübergezogen oder zu jenen Zeiten mit Gewalt hinüberversezt wurden, wie wir schon vorher geäussert haben, und wie es in spätern Zeiten noch ein paar Mal als politische Maassregel vorkommt.

Spuren, wenn auch grade nicht einer kyprischen Kolonie, so doch eines berühmt gewordenen kyprischen Geschlechts, finden wir auch im Westen des Mittel-

Hand ist, so weiss ich nicht, ob sich dort nicht noch nähere und bessere Nachweisungen über diesen Gegenstand vorfinden. In der Anzeige seiner Schrift in den Gött. Gel. Anz. 1834. S. 1086 sagt er: Wie spät und leichtsinnig die Fabeln erfunden sind, wodurch die Antiochener sich von Athen und Argos herzuleiten, und sonst ihren Ursprung zu verherrlichen bemüht waren, ist leicht einzusehen. Auf dem Berge Silpion lag ein alter syrischer Flekken Zone; an diesen knüpften sich, hauptsächlich auf Veranlassung des Namens, Fabeln von Jo und einer argivischattischen Kolonie, die zur Aufsuchung der entschwundenen Inachide gesandt worden.

meers, auf Sizilien und zwar in Gela. Gela wurde bekanntlich im Jahre 686 von Rhodiern, und zwar mit Zuziehung von Einwohnern der kleinen Insel Telos gegründet, unter welchen sich Deinomenes, der Vorfahr des Gelon und Hieron, befand. Jener Deinomenes sollte aus Kypros stammen, wie einige behaupteten 52), und aus der Anwendung, welche Pindar von Kinyras, dem kyprischen Könige, macht, ist dies ebenfalls nicht unglaublich, da der Dichter nie ohne Grund mythische oder geschichtliche Nachrichten einslocht, nie ohne dass sie in Verbindung mit seinem Gegenstande stehen sollten. Desshalb ist es anch nicht wahrscheinlich, dass er hier den Kinyras bloss als einen bekannten Namen und berühmteu Heros aufs Gerathewohl gewählt habe, sondern eben um die Geschichte und den Glanz des Deinomenes zu erhöhen. Ohne Zweifel stammte Deinomenes aus einem edlen kyprischen Geschlecht und wurde mit dem Kinyras, seinem Herrscher, in Verbindung gesezt, entweder erst durch Pindar oder schon durch Familiensagen. Besonders bezeichnend für Deinomenes als Verwandten des Kinyras ist es, dass seine Familie sich im Besiz von Priesterschaften befindet, der Apollinischen und jener der Kora und Demeter. Auf diese Weise gewinnen wir auch eine früher erfolgte kyprische Siedelung oder wenigstens ein kyprisches Geschlecht auf dem nahe bei Rhodos gelegenen Eilande Telos.

Im Pamphylischen Meerbusen, an der westlichen Küste, in der Nähe von Phasalis, liegen drei unfrucht-

<sup>52)</sup> Scholiast zu Pind. Pyth. 2, 27. S. 315. εἰσὶν οἱ λέγοντες τὸν Δεινομένην τὸν πατέρα Ἱέρωνος ἀνέχαθεν τυγχάνειν Κύπριον διὸ νῶν εὐλόγιον γράφων εἰς τὸν Ἱέρωνα μέμνηται Κινύρου, οὖ καὶ Όμηρος μέμνηται. Ueber die Gründung von Gela vgl. Hdt. 7, 53. Müll. Dor. 1, 111.

bare Inselchen nach Plinius, welche den Namen der kyprischen führen. Man ist neugierig, woher sie diesen Namen erhalten haben. Sie sind zu weit von Kypros entfernt, als dass ihnen ihre Lage unmittelbar diesen Namen gegeben haben könnte, und geschichtliche Beziehungen lassen sich nirgends entdeksen. Dessenungeachtet wird man annehmen müssen, dass diese drei Eiländchen einmal von Kypriern bevölkert worden sind.

3) Die Verhältnisse von Kypros zu Tyros.

Es ist schwer zu bestimmen, in welches Verhältniss die hellenischen Kolonien zu Tyros traten. Aber mussten wir früher schon von Kition und den andern phönikischen Städten auf Kypros ein strenges Unterthänigkeitsverhältniss zu Tyros in Zweifel ziehen, so nun noch viel mehr von den griechischen. Wenn man weit gehen will, so wird man annehmen können, dass Tyros eine Abgabe von ihnen gefordert habe, dass sie aber in allem Uebrigen unabhängig gewesen, und dass die Verbindung mit Phönikien auf gegenseitigem Bedürfnisse beruht habe. Aber auch jene Steuerpflichtigkeit scheint mir für die griechischen Bewohner von Kypros noch gewagt. Sie sezt Verpflichtungen und Verbindlichkeiten voraus, von denen wir nichts wissen. Nirgends sind Andeutungen darüber vorhanden, dass sich die Griechen nur mit Erlaubniss und unter bestimmten Versprechungen gegen die Phöniker hätten ansiedeln dürfen. Die Griechen hatten bei ihren Ansiedlungen wohl schwerlich die Phöniker um Erlaubniss gefragt, die überdies in den Gegenden der Niederlassungen nichts zu gebieten hatten, und konnten die Phöniker mit der Zeit von den Griechen einige Zugeständnisse erlangen, so wird dies auf friedlichem Wege geschehen, und nicht von Bedeutung gewesen

sein. Es lag überhaupt nicht im Charakter der Phöniker, von ihren Kolonisten schwere Steuern zu erheben, und bei den Griechen werden sie noch besondere Behutsamkeit angewendet haben, Steuern aufzulegen, da diese eigentlich nicht einmal von ihnen Kolonisten waren, und sollten sie es werden, so mussten sie erst dazu gezwungen werden. Auch konnten die Phöniker sehr wohl voraussezen, dass die Griechen einen Drukk von einem fremden Volke nicht ertragen würden; sie befanden sich damals, wenn auch gering noch an Zahl, in der Zeit ihrer heroischen Thatkraft. Später sank diese freilich, aber nun gewannen sie an Umfang, und Tyros sank ebenfalls. Ueberdies forderten die Phöniker ja hauptsächlich nur Sicherheit für ihren Handel, und diese werden ihnen die Griechen auf Kypros um so weniger verwehrt haben, als sie ihren Handel an den phönikischen bequem anschliessen, und so allmälig zur Selbständigkeit erheben konnten.

In allen Bruchstükken der Geschichte von Kypros aus den nächstfolgenden Zeiten wird immer nur von Kition gesprochen. Dies hat einen doppelten Grund. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass Kition noch in den nächsten Zeiten immer der bedoutendste Staat auf Kypros blieb, und die Rolle spielte, welche späterhin Salamis übernahm; dann aber beziehen sich die Bruchstükke der Geschichte aus dieser Periode immer auf das Verhältniss von Kypros zu Tyros, und hier musste Kition als der älteste Ort und namentlich hauptsächlichster Handelsplaz der phönikischen Bevölkerung mehr in Betracht kommen, als die griechischen Städte. Es ist nicht zulässig, etwa zu glauben, dass unter Kition ganz Kypros zu verstehen sei. Ein solcher Sprachgebrauch ist bei griechischen Schrift-

stellers, namentlich der späteren Zeit, wie z. B. bei Josephos, durchaus nicht anzunehmen. Nur Kition, und nebenher die andern phönikischen Städte auf Kypros kommen in den Kämpsen mit Tyros in Betracht. Zwischen ihm und Tyres haben wir oben ein ähnlichos Verhältniss annehmen zu müssen geglaubt, wie es zwischen den phönikischen Städten des Festlandes und Tyros bestand, eher aber noch loser, als enger, wie es die Natur der Sache ergiebt. Die Stärke von Kition schon in dieser frühsten Zeit und das aufsteigende Streben nach Selbständigkeit bekundet sich vornehmlich dadurch, dass es dea Tribut zu verweigern sucht. Auf solche Weise geräth es mit der Mutterstadt in Zerwürfnisse, und Tyros sucht sein Recht mit Gewalt der Wassen wieder in Anerkennung zu bringen, mag aber auch wol hin und wieder mehr Ansprüche gemacht haben, als Kition und andere Stadte ihm einzuräumen geneigt waren.

Als König Hiram <sup>5</sup> a) zu Tyros regierte, der Freund und Zeitgenosse Salomos, gegen 1000 v. Chr. machten die Kitier einen solchen Versuch, den Tribut zurükkzuhalten; sie wurden aber durch Gewalt gezwungen, die alten Verbindlichkeiten wieder zu keisten. Diese Verhältnisse dauerten die folgenden Zeiten hindurch, denn wenn wir auch nicht eine fortlausende Geschichte auszustellen vermögen, so treten uns doch in verschiedenen Zeitpunkten Könige von

<sup>53)</sup> Joseph. Jüd. Gesch. 8, 5, 3. und geg. Apion 1, 18. S. 1043. Aus Menander von Ephesus. τοῖς δὲ Μυπέοις ἐπιστρατεύσατο μὴ ἀποδοῦσι τοῦς φόρους καὶ ὑποτάξεις πάλιν αὐτῷ ἀνέστρεψεν. Das unter Ἡνκέοις genannte Volk hat kein Gelehrter verstanden. Das Richtige lehrt die Parallelstelle geg. Apion wo Τιτύοις steht und Κιτιόις gelesen werden muss. Hengstenberg. De rebus Tyriorum S. 55. Hitzig, Comment. a. Jesaias S. 270.

Tyros entgegen, die eine Macht über Kitien ausüben. So hundert Jahre später Pygmalion. Bei dem Streite; in den seine Schwester Dido 14) mit ihm geräth, wandert diese mit ihrem Bruder Barka und ihrer Schwester Anna aus; geht zuerst nach Kypros, erhält hier ein Orakel und zieht dann mit einem Priester des Zeus oder der Hera, und einer Schaar von achtzig Jungfrauen aus, um Karthago zu gründen.

Weiter erzählt Menander von Ephesos 5 5), dass als hundert und funszig Jahre später Salmanassar, der König der Assyrier gegen Tyros zog, sich Siwon, Akre, und Alt-Tyros zu ihm schlugen, um die lästig werdenden Anmaassungen von Tyros abzuwerfen, von dem sie zu der Zeit Bedrükkungen zu erleiden hatten, die sie ihr nicht einzuräumen gesonnen waren, wofern sie nicht Gefahr laufen wollten, ihre Freiheit einzubüssen. Auch Kition folgte diesem Beispiel. Salmanassar erreicht aber die gehoffte Ereberung von Tyros nicht. Als dieses nach einer fünfjährigen Belagerung seine Selbständigkeit gerettet hatte, die andern Städte aber durch ihre Eisersucht gegen Tyros sich dem Feinde hatten unterwersen müssen, eilte es sich Kitions wieder zu versichern. Elulaios herrschte damals in Tyros. Sobald er wieder freie Hand erhalten hatte, zog er gegen Kition und brachte es wieder zum geforderten Gehorsam zurükk. -Wellte er Tyros Macht nicht sinken lassen, so musste er: auch sesten Fuss in Kition haben, da dies die Hauptstüze von Tyros gewesen zu sein scheint. Die Lage

<sup>54)</sup> Vgl. Bekk. Anekd. S. 589 u. 777.

<sup>55)</sup> Bei Joseph. Jüd. Gesch. 9, 14, 2. καὶ Ἐλυλαῖος ὅνομις ἐβασίλευσεν ἔτη τριάκοντα ἐξ' οδτος ἀποστάντων Κιτταίων ἀναπλεύσας προςηγάγετο ἀὐτοὺς πάλιν. ἐπὶ τούτους πέμψας ὁ τῶν ᾿Ασσυρίων βασιλεύς ἔπῆλθε Φοινίκην πολεμῶν ἄπασαν.

schliesst ein enges Band zwischen beiden, und eines bedarf des andern.

Tyros Macht wuchs zwar wieder noch ein Mal von neuem, aber mancherlei Stürme, namentlich bürgerliche Unruhen, führten es seinem Falle entgegen. Hundert Jahre nach Salmanassar zog Nebukadnezar gegen Tyros. Von den wiederholten Zügen, welche er nach der Küste hin that, ist zu verstehen, was Berosus von einen dreizehnjährigen Belagerung von Tyros durch Nebukadnezar berichtet 16). Dass sich bei dieser Gelegenheit die Kyprier, d. h. die Kitier frei gemacht hätten, ist eine falsche Annahme von Hengstenberg a. a. O., da Tyros nicht wirklich erobert wurde. Mit dem Sinken dieser Stadt gewann Kition auch von selbst eine freiere Stellung, so dass jene von ihren alten Anforderungen immer mehr ablassen musste. Auch lässt sich hier gar kein bestimmter Zeitpunkt angeben, wo sich etwa Kition losgerissen hätte. Nur wenn eine völlige Unterjochung von Tyros bis dahin stattgefunden hätte, so wäre es auch möglich, dass sich Kition mit einem Schlage losgerissen, diese Verhältnisse für immer abgeschnitten, und ganz neue angeknüpft hätte, wofern so etwas in seiner Absicht hätte liegen können. Aber aus der Verfassung von Tyros und der phönikischen Städte im Allgemeinen, so wie aus den orientalischen Schriften lässt sich eine solche Unterwerfung nicht nachweisen, und die griechischen Schriststeller reden gar nicht von diesem Verhältnisse. Doch Kitions, und der zu dieser Zeit gewiss auch schon mächtigen übrigen Städte auf Kypros' Dasein und Blüthe erheischte eine

<sup>56)</sup> Die Tyrier retteten sich auf die Inselstadt, wie bei Salmanassar. Von dieser harten Bedrängung singt Jesaias Kap. 23. vgl. Jeremias 25, 22. Tyros rettet sich sliehend nach Kypros.

dauernde Verbindung mit Tyros und den andern Städten des Festlandes. Daher wird in der Bibel Kition
uns als eine Stadt genannt, die an Leid und Freude
von Tyros Antheil nimmt, und zu Alexanders Zeit
betrachtete man die Unterwerfung von Kypros als
eine wahrscheinliche Folge des Falles von Tyros.
Zu brechen mit jenen Städten konnte nie die Absicht
Kitions sein; nur einen unabhängigeren Stand zu gewinnen musste es zu erreichen suchen, und dieser
fand sich mit der wachsenden Macht aller kyprischen
Städte und dem Sinken der phönikischen von selbst.
Diese auf gegenseitigem Bedürfniss beruhende Verbindung dauerte auch da noch fort, als beide Theile
dem Staate unterlagen, der nach den Phönikern die
Herrschaft in jenen Gegenden erstrebte.

## Dritte Periode.

Von der Eroberung durch Aegypten bis auf Euagoras I.

## ERSTER ABSCHNITT.

Kypros unter Aegyptischer Oberhoheit.

Diese Periode führt uns in hellere Zeiten, in welchen sich zugleich die eigenthümliche Bedeutung dieses Landes herausstellt. Der Staat, welcher der herrschende sein will und ist im Osten, strebt nach dem Besize von Kypros, und kann nur durch ihn die ihm nothwendige Stellung zur See einnehmen. Die Entwikkelung des Landes steigt, und mit ihm das Streben nach Selbstständigkeit und Freiheit. Aber sein Beruf ist ein anderer. Jenes Streben erweist sich

als ein irrthümliches, und in dem Augenblikk, wo en sein leztes Ziel zu erreichen glaubte, sinkt es ohnmächtig zusammen, um keinen zweiten Versuch der Art zu wiederholen. Sein Loos ist ein dienendes. Als die Zeit Persiens reif war, wendet auch Kypros seine höchste Kraft auf, um es zu erschüttern. Neue Staatenbildungen gehen aus dem zertrümmerten Persien hervor, aber auch für Kypros ein neuer Herrscher.

656. Mit Psammetich beginnt die neue Zeit Aegyptens, die aber auch keine ägyptische mehr ist. Denn so wie er seine Erhebung den Joniern und Kariern verdankt hatte, so blieb auch seine Freundschaft für jene Völker, und sein Land den Fremden, vorzugsweise den Hellenen, geöffnet, die ersten hellenischen Ansiedelungen in Aegypten fallen in diese Zeit. Das giechische Festland hatte zwar noch keinen Verkehr mit Aegypten unter Psammetich, aber die Inselgriechen, wie die Aegineten, asiatischen Dorier, Jonier und Aeoler. Die Kyprier gehörten unstreitig mit zu denen, welche am frühsten nach Aegypten Handel trieben. Die erste Nachricht hierüber finden wir in einem Mythographen Polycharmos von Naukratis 1), welcher erzählt, dass ein Mitbürger von ihm, Namens Herostratos, ein vielgereister Kaufmann, von Paphos in Kypros ein Bild der Aphrodite nach Nauktatis gebracht habe. Dies sei in der drei und zwanzigsten Olympiade gescheken, 688 vor Chr. Ob diese Zeitangabe richtig sei, lässt sich nicht bestimmen. Die Gründung von Naukratis selbst durch die Milesier ist unsicher. Eusebios sezt sie bereits in den Anfang der Thalassekratie Milets, Strabo erst unter Psammetich ins Jahr 660. Mag diese lez-

<sup>1)</sup> In der Schrift Heqi Aggodings. Athen. 15, 676.

nennen sein; sie schliesst einen früheren Handel seitens der Griechen dahin nicht aus, und griechische Kauseute mochten sich dert auch schon niedergelassen haben, ehe Naukratis selbst gegründet wurde, und hier ist überdies von der drei und zwanzigsten Olympiade bis zur Thronbesteigung des Psammetich nur ein Zeitraum von dreizig Jahren. Konnte er zu den Kriegen, welche ihm den Thron verschaften, die Griechen benuzen, so mussten sie ihm dort schon sehr bekannt sein. War Naukratis damals auch noch nicht selbst gegründet, so lag es dem Mythographen daran, die Zeit der Hinüberführung der Paphischen Aphrodite möglichst hoch hinaufzurükken und an Naukratis selbst anzuknüpsen.

Wie das ägyptische Reich ein neues war unter Psammetich, so war auch die Politik desselben von nun an eine ganz neue. Das Land war mit Griechen und andern Asiaten in Verbindung, es erstrekkte sich bis ans Meer, wo sich Handelsstädte erhoben; der Blikk des Psammetich musste auch aufs Meer und das Ausland gerichtet sein: die syrischen Länder wurden angegriffen. Sein Sohn Necho verfolgte den Plan, und dessen Sohn Apries nahm ungeachtet des gefährlichen Nebukadnezar, 595, sein Augenmerk auf Tyrien und Phönikien. Der Besiz von Ländern des Festlandes reichte aber nicht hin für die Pläne des aufstrebenden Aegyptens, welches auf Asiens Grösse scheel sah. Es erkannte, dass es eine See- und Handelsmacht gründen musste, nicht allein um selbst Kraft und Ansehen zu gewinnen, sondern um besonders den Herrschern Asiens gewachsen zu sein. Um deshalb einen sichern Punkt seiner auswärtigen Macht zu haben, trachtete es vorzugsweise nach dem lokkenden Kypros, denn von hier aus konnte es auch ohne grosse Schwierigkeit zu den phönikischen Hasenpläzen und Wäldern gelangen, da die Verbindung zwischen Kypros und Tyros so eng war, dass ein Krieg gegen Kypros so viel als ein Krieg gegen die Stadt der Tyrier überhaupt bedeutete 2). Kurz vorher waren diese Länder erst von Nebukadnezar beunruhigt worden, jezt zog schon Apries wieder gegen sie. Mit einer grossen Heeresmacht an Landund Seetruppen zog er zu einem Angrisse auf Kypros und Phönikien aus. Gleiches Interesse, gleiche Gefahr hatte beide Staaten verbunden, aber Apries nahm Sidon und andere Städte ein, und besiegte die vereinigte Flotte der Kyprier und Phöniker in einem Seetressen. Die Beute, welche er aus diesen Ländern heim führte, war beträchtlich. So berichtet uns Diodor'). Herodot spricht zwar auch von einem Kriege, fügt aber den Ausgang des Kampfes nicht hinzu. Aber auch aus Diodor lässt sieh nicht entnehmen, in welches Verhältniss Kypros nun zu Aegypten trat; indess zeigen uns die erneuerten Angriffe, dass die Flotte der Kyprier zwar geschlagen, sie aber noch keinesweges unterworfen waren. Wahrscheinlich waren sie noch ein Bündniss mit der zu dieser Zeit in Kleinasien sich bildenden Macht Lydiens unter Krösus eingegangen, so dass Kypros erst nach dessen Fall von Aegypten wieder heimgesucht wurde.

Nach Apries Tode blieb Amasis dem eingeschlagenen Wege der gefallenen Dynastie getreu, und Diodor ') hebt es als sein verdienstliches Wir-

<sup>2)</sup> Dahlmanns Forschungen 2, 1. S. 149.

<sup>3)</sup> Diodor. 1, 68. Herodot 2, 161.

<sup>4)</sup> Diodor a. a. O.

ken nach aussen hin hervor, dass er Kypros unterjochte. Das war es auch in der That; denn wollte Aegypten stark nach aussen sein, und eine Seemacht haben, durch welche es den andern Ländern näher geführt wurde, so musste es Kýpros besizen. Von andern Unternehmungen nach aussen erfahren wir nichts; die Eroberung von Kypros war aber genug, um auf ihr fussend seine muthmasslichen weiter sehenden Plane verfolgen zu können. Durch Kyros drohende Macht wurde er daran verhindert. bot Aegypten Alles, was diesem fehlte: schöne Wälder, Metallgruben mit allem übrigen erdenklichen Schiffsmaterial. Was für Hülfsmittel und Material zum Kriege diese einzige herrliche Insel darbot, rühmen die Schriftsteller zu wiederholten Malen. Herodot ') berichtet ebenfalls diese Unterjochung von Kypros, wenn auch mit einem, den ruhmredigen Aegyptern nachgesprochenen Zusaze: Amasis habe zuerst von allen Menschen dies Eiland erobert und zinsbar gemacht. Beschränkt war es zwar früher schon in seiner Freiheit durch Tyros gewesen, aber doch hauptsächlich nur Kition, und nicht das ganze griechische Kypros. Jener Ausspruch zeigt aber, welchen Werth man auf Kypros Besiegung und Besiz legte.

Amasis, ein Fürst von Verstand und Klugheit, suchte die Kyprier nicht allein durch Entgegenkommen und Aufmerksamkeiten, welche ihnen schmeichelten, sondern auch durch anderweitige politische Maassregeln an sich zu knüpfen. Ihre Gottheit und die Tempel der Aphrodite hatten für die Kyprier den höchsten Werth; und das religiöse Element hielt

<sup>5)</sup> Herodot, 2, 182. Vgl. 7, 90.; und Zonaras hat jene Stelle aufgenommen.

ihre Gemüther gesangen: Amasis, der Besieger des Landes, schmükkte die kyprischen Heiligthümer mit kostbaren Weihgeschenken. Suchte er sich auf solche Weise die Kyprier geneigt zu machen, so versäumte er aber auch auf andere Weise nicht, Kypros an Aegypten zu binden. Man hat Grund zu vermuthen, dass die Aethioper, von denen Herodot auf Kypros redet, von Amasis hinüber gesiedelt waren, so wie anderseits Kyprier wieder nach Aegypten zogen. Denn nach Hekataios bei Steph. v. B. war eins der Nileilande mit Kypriern bevölkert, und führte den Namen Kypros 6). - Da Amasis so viele Griechen ins Land zog, griechische Städte anlegte und mit Griechen verkehrte, so betrachteten die übrigen Hellenen diese Unterwerfung ven Kypros durch Amasis nicht viel anders, als wenn ein griechischer Staat sich einen andern zinsbar gemacht hatte, und das Orakel zu Delphi liess sich -hierdurch nicht verhindern, den Amasis für einen Freund zu erklären.

Aus dieser Zeit lässt sich nur ein kyprischer Fürst namhaft aufführen; es ist dies Kypranor von Soli. Als Solon auf zehn Jahre Athen verlassen hatte, ging er zum Amasis nach Aegypten, und von hier zum Kypranor, dessen Stadt damals noch Aipeia hiess. Der Zeitpunkt, wann Solon nach Kypros kam, lässt sich zwar nicht genau angeben, indess war damals Kypros bestimmt Aegypten noch nicht unterworfen. Seine Anwesenheit auf Kypros muss in die sechziger Jahre des sechsten Jahrhunderts, die Eroberung des Landes durch Amasis aber erst in die dreissiger falten. Damals, und bevor also

<sup>6)</sup> Steph. ἐστι καὶ Διβυκή Κύπρος; unter Κύπρος wird dasselbe verstanden.

Amasis einen ernstlichen Angriff auf Kypros wagte, befanden sich die kyprischen Könige zum Theil wahrscheinlich in der Bundesgenossenschaft des mächtigen lydischen Reiches unter Krösos. Plutarch berichtet '), dass Solon mit Kypranor in befreundetem Verhältnisse gestanden und längere Zeit bei, ihm verweilt habe. Die attischen Ansiedler hatten diese Stadt zwar auch

<sup>7)</sup> Plutarch. Solon 26. Fr nennt den König Philokypros. Im Leben des Arat. 2, 430 Buhle: heisst dieser König Kypranor: μέμνηται των εν Κύπρω Σολίων Σόλων, εν ταις ελεγείαις ταις πρός Κυπράνορα τον βασιλέα, δε συμβουλευθείς ύπο Σόλωνος κτίσαι την πόλιν χάριν του ανθρός Σόλους ωνόμασεν, αμοιβήν ταύτης νέμων της συμβουλης αθτφ. Bach zum Solon sagt: der Köhig Philokypros hiess auch Kypranor. Ich glaube aber nicht an solche Doppelbenennung mancher Fürsten, wie man sie annehmen will (wie Lob. Agl. S. 996 Anm.); es sind blosse Auskunftsmittel, wenn man nicht weiter kann. Das Nächste ist, dass man verschiedene Personen in ihnen anerkennt, wenn es auch aus Mangel an Zeugnissen nicht immer gleich nachgewiesen werden kann. Bei sehr bekannten Personen aus der Geschichte begegnet es uns nie, dass Jemand zwei Namen führt, denn mit des Tyrtamos Namen Theophrast und ähnlichen ist es etwas anderes, warum sollte es gerade mit weniger bekannten der Fall sein. Auch hier glaube ich zwei Personen annehmen zu müssen: Kypranor und Philokypros, und etwas wenigstens kommen uns historische Nachrichten hierbei noch zu Hülfe. Herodot 5, 113 nennt zur Zeit der Perserkriege den Aristokypros Sohn des Philokypros, des Freundes des Solon, welcher im Kampfe fiel und daher noch nicht alt sein konnte. Nun ist es, wenn auch möglich, doch nicht grade wahrscheinlich, dass dieser Philokypros schon bei des Solon erster Anwesenheit in Kypros regiert habe, da es siebzig Jahre her sind. Wohl aber kann er bei Solons zweitem Aufenthalt, der auch länger dauerte, regiert haben, und vorher sein Vater Kypranor; die Schriftsteller, welche vom Aufenthalte des Solon bei beiden hörten, oder beim Könige von Soli überhaupt, konnten sehr leicht beider Namen verwechseln. - Namen mit Kypros zusammengesezt, kommen im Lande sehr viel vor.

auf einem wohlbefestigten, aber nicht angenehmen und unfruchtbaren Ort gebaut, desshalb habe Solon, wie Plutarch erzählt, dem Kypranor gerathen, sie von der Höhe herab in die nahe liegende schöne Ebene zu verlegen. Diesem Rathe folgte Kypranor und baute sie grösser und prächtiger wieder auf. Wenn der genannte Schriftsteller bei dieser Gelegenheit davon spricht, dass Kypranor bei dieser Gelegenheit nicht allein viele fremde Bewohner herbeigezogen, sondern auch die Einrichtungen und Anordnungen der Stadt alle aufs neue geschaffen habe, so steht zu vermuthen, Solon sei hiebei thätig gewesen, und habe athenische Einrichtungen und Geseze, so weit sie sich mit der monarchischen Form vereinigen liessen, übertragen. Als eine attische Stadt musste sie überdiess noch manche ursprünglichen Bestandtheile bewahrt haben. Plutarch fügt auch noch hinzu, dass die andern Herrscher ihn beneidet und mit ihm in der Hebung des Landes gewetteifert hätten.

Zu Ehren des Solon nannte Kypranor diese neu erbaute Stadt auch nicht mehr Aipeia, sondern Soli, und von der Zuneigung des Solon für den Kypranor giebt das Gedicht <sup>a</sup>) Zeugniss, welches bei seiner Abreise angefertigt zu sein scheint:

Νύν δε σύ μεν Σολίοισι πολύν χρόνον ενθαδ ανάσσων,

την πόλιν εὖ ναίοις καὶ γένος ὑμέτερον.

αθτάρ εμε ξθν νης θοή αλεινής από νήσου

αστητή πέμποι Κύπρις εδστέφανος.

Ολειςμῷ δ'ἐπὶ τῷδε χάριν καὶ πῦδος ὁπάζοι

εσθλόν, και νόστον πατρίδ' ες ήμετέρην.

Solons erster Aufenthalt in Kypros war nur von kurzer Dauer, er kehrte bald nach Athen zurükk.

<sup>8)</sup> Solons Ged. Schneidewin Dialect. poet. eleg. jamb. mel. S. 23.

Vaterland zu verlassen, nahm, er für immer seinen Aufenthalt zu Soli auf Kypros, wo jezt muthmaasslich Philokypros regierte. Valerius Maximus ') erzählt, dass er hier sein Alter verleht habe, und dass es ihm nicht vergönnt gewesen sei, in seinem Vaterlande zu ruhen, um das er sich so verdient gemacht habe. Auch Diogenes von Laerte berichtet, dass er auf Kypros im achtzigsten Jahre gestorben sei, und den Seinigen aufgetragen habe, seine Gebeine nach der Insel Salamis zu bringen, wo er geboren war. Darauf bezieht sich das Epigramm:

Σώμα μεν, ήρε Σόλωνος εν αλλοδαπή Κύπριον πύρ. Οστα δ'έχει Σαλαμίς, ώπ κόνις αστάχυες.

Der Nachricht von Solons Ausenthalte und Tode auf Kypros stimmt auch Suidas bei, führt indess auch die Meinung einiger an, nach welcher er im kilikischen Soli gelebt habe. Allein diese Annahme hat lediglich der Name und Unkenntniss der Sache veranlasst. Der Athener Solon steht mit dem kilikischen Soli, welches von einem Rhodier Solon aus Lindos gegründet wurde, in keiner Verbindung.

## ZWEITER ABSCHNITT.

Kypros Unterwerfung unter Persien.

Das seit Psammetich sich schnell erhebende Aezypten erfreute sich der Selbständigkeit nur kurze

<sup>9)</sup> Valerius Max. 5, 3, 3.

<sup>10)</sup> Leben des Aratos vor den Scholien. Vgl. Müller Dor. 1, 110 u. 113. Der Scholiast zu Platons Politeia 10. S. 120 Bekk. erzählt zwar Solons Aufenthalt und Tod auf Kypros, nischt aber dennoch der Namensähnlichkeit wegen das kilikische Soli hinein. Was er von diesem sagt, dass Solon nach ihm athenische Bürger hin versezt habe, gilt möglicher Weise vom

Zeit, indem es dieselbe an die schon länger in gefährlichem Wachsthum gesehene Macht Asiens abtreten musste. Amasis sah in seinen lezten Jahren nur erst die herannahende Gefahr, die seinen Sohn Psammenit traf. Dass aber schon Kyros Aegypten erobert habe, ist eine eben so wenig gegründete Nachricht, als die, nach welcher die Unterwerfung von Kypros ebenfalls schon zu dieser Zeit erfolgt sein soll, und steht nur in einem Buche, wie Xenophons Kyropaedie 11), die, wo sie nicht mit andern Geschichtschreibern übereinstimmt, keinen historischen Glauben baben darf. Herodots Schweigen darüber wäre unerklärbar; auch andere wissen davon nichts. Nicht alle dem babylonischen Reiche unterworfen gewesenen Völker gingen in die Macht des Kyros über 12), da sie die dem Krösus geleisteten Dienste nur zwangsweise auf seinen Sieger übertrugen. Phonikien hatte zum babylonischen Reiche gehört, und Herodot gedenkt der Phönikier gar nicht unter den dem Kyros gehorchenden Völkern, wohl aber berichtet er ausdrükklich, dass in eben des Kyros Tagen Aegypten fortfuhr, nach Phönikien und Kypros zu trachten. Xenophon schreibt die ganze Ausdehnung des persischen Reiches schon dem Kyros zu, um den Glanz seines Herrschers zu erhöhen, so dass Kypros und Aegypten die westlichsten Punkte sind. Mit Herodot

kyprischen, wie es auch Plutarchs Andeutungen vermuthen lassen, und von uns bemerkt ist.

<sup>11)</sup> Xenoph. Kyrop. 1. 1, 4. Die Kyprier helfen dem Kyros gegen die Karer 7, 4, 1 ff., er schikkt keine Satrapen dahin, weil sie sich freiwillig unterwerfen, 8, 6, 8. Kypros mit Aegypten bildet die Grenze gegen Abend. 8, 8, 1.

<sup>12)</sup> Dahlmanns histor. Forsch. 2, 1, S. 151. Hengstenbergs Einwendungen (de rebus Tyriis 56 ff.) haben mich nicht überzeugen können.

stimmt auch Thukydides<sup>13</sup>), der in seiner gedrungenen Darstellung den Kambyses übergehend, erst den Darius Hystaspis die Unterwerfung der griechischen Inseln vollführen lässt, weil ihm, dem vorhin genannten Kyros also noch nicht, die Seemacht von Phönikien und Kypros zu Gebote stand.

Ausser dem genannten Grunde, wesshalb Xenophon dem Kyros schon den Besiz von Kypros zuschreibt, ist vielleicht voch eine Veranlassung in der Theilnahme der Kyprier an dem Kriege zwischen dem Kyros und Krösus zu suchen, wo sie auf Seiten des leztern waren 14). Nach der Eroberung des asiatischen Festlandes wollte Krösus auch die Inseln unterwerfen, schloss aber fürs erste nur ein Bündniss mit ihnen; zu diesen gehörte auch Kypros, wie ich aus dessen Theilnahme an Krösos Kriege gegen Kyros abnehmen zu dürfen glaube, 552. Nach der Besiegung des Krösos kam zwar Lydien an Persien, aber die Inseln nicht: auch Kypros nicht. Als Kyros nach der Unterwerfung Lydiens gegen Babylon zog, scheint mir der passendste Zeitpunkt zu sein, wo man den Krieg des Amasis gegen Kypros ansezen kann. Denn wäre es zu den Zeiten des Krösus geschehen, so wäre er mit diesem in Streit gerathen, und hätte Kyros schon damals Kypros besessen, so wäre ein Zusammentressen der Perser und Aegypter schon zu dieser Zeit augenblikklich erfolgt, denn für beide Reiche musste der Besiz dieses Landes gleich wichtig sein. Amasis wollte von hier nach dem festen Lande, aber um etwas Erfolgreiches zu unternehmen, muss die Zeit zu kurz gewesen sein, und die Macht des Kyros zu bedrohlich. - Endlich, hätte Ky-

<sup>13)</sup> Thukyd. 1, 16.

<sup>14)</sup> Xenophon. Kyrop. 6, 2, 10.

pros schon zu Kyros Zeiten zum persischen Reiche gehört, so hätte die freiwillige Unterwerfung der Kyprier, von der Xenophon so wie Herodot spricht, gar keine Ursache; wohl aber nachdem sie den Drukk Aegyptens erfahren hatten.

Als Kambyses den Thron des Kyros bestiegen hatte, war Aegypten in Besiz von Kypros und trachtete nach Phönikien. Wenn aber Kambyses sein Reich von allen Seiten befestigen wollte, so war ihm der Besiz von Phönikien und Kypros durchaus nothwendig. Daher betraf der Zug, den Kambyses gegen Aegypten unternahm, 525, nach sicheren Spuren zu schliessen, zugleich Phönikien und Kypros, die sogar als seine Veranlassung erscheinen. Es war dies keinesweges ein Ueberzug des friedliebenden, bloss abwehrenden Aegyptens; er ging aus einem älteren Widerstreite zwischen der Handelspolitik der lezten ägyptischen Dynastie und der Vergrösserungssucht der Beherrscher Asiens hervor. Bei dem Ausbruche dieser Feindseligkeiten blieb den Kypriern und Phönikern keine andre Wahl, als einem der Mächtigen zu huldigen, entweder die Seemacht Aegyptens zu verstärken, oder eine persische schaffen zu helfen. Sie wählten unter guten Bedingungen der Macht zu gehorchen, von der sie noch keine Kränkung erfahren hatten. So unterstüzten die Phöniker und die Kyprier, "welche sich erst neulich dem Kambyses unterworfen hatten", den Feldzug der Perser gegen Aegypten 15).

Auf diese Erwerbung von Kypros und Phönikien geht auch die Schmeichelrede der königlichen Räthe am Hofe des Kambyses, welche auf die Frage, ob er

<sup>15)</sup> Herodot. 3, 19. Zonaras. Annal. 1.

oder sein Vater Kyros grösser sei, antworteten: er sei der grössere und mächtigere, weil er Aegypten und die See hinzugewonnen habe 16). Darunter kann nur Phönike und Kypros verstanden werden, denn dort war immer der Schwerpunkt der Seemacht im östlichen Mittelmeere, wenn es auch die Zusammenstellung mit Aegypten noch nicht klar zeigte. An die ionischen Küsten ist hier nicht zu denken.

So erhielt Persien durch Phönikien und Kypros auch eine Seemacht. Die Bedingungen, unter welchen die Kyprier sich Persien ergeben hatten, waren diese: Sie behielten ihre eignen Könige und lebten unter eigenen Gesezen, persische Satrapen durften nicht das Land betreten. Dagegen entrichteten sie eine mässige Steuer, und versprachen Dienste im Falle der Noth, jedoch auch nicht gegen eigne Interessen und Neigungen, wie man aus der Weigerung, gegen Karthago zu ziehen, sieht. Kambyses konnte auch wohl zufrieden sein, auf solche Weise die Unterwerfung von Kypros erreicht zu haben, denn eine Besiegung durch Gewalt würde nie leicht bewerkstelligt worden sein, da die ägyptische Macht mit der kyprischen vereint einen solchen Widerstand geleistet haben würde, der nur schwer hätte überwältigt werden können. guten Bedingungnn musste Persien den Kypriern wol einräumen, weil es sich stark fühlen mochte, mit zahlreichen Heeren über Ebenen zu herrschen, aber nicht über Gebirgsvölker und Seestaaten und vor allem über ein Eiland wie Kypros. Aus gleichen Gründen blieb die Herrschaft der Perser über alle asiatischen Griechen, wenn sie auch besiegt waren, doch immer höchst schwankend und ungewiss, je nachdem Zeitumstände und Verhältnisse sie beschränkten.

<sup>16)</sup> Herodot, 3, 34.

So lange als die Kyprier in dieser Lage sich den Persern gegenüber befanden, blieb das Verhältniss zwischen beiden auch ein gutes. Wenigstens wissen wir es nicht anders. Als aber Darius Hystaspis die sämmtlichen Reichslande der schwergefühlten Gleichgemässigkeit seines Katasters unterwarf, wo Kypros 17) nebst Palästina in demselben Steuerkreise mit Phönikien erscheint, und starke Abgaben in Geld und Naturalien liefern musste, so änderten sich die Sachen sehr. Auf solche Bedrükkungen hin hatten die Kyprier den Persern sich nicht ergeben, und dieses Joch unwillig erduldend beginnen sie bald darauf die Kämpfe, welche sie, oft im Verein mit den übrigen Hellenen, fast hundert und funfzig Jahre hindurch gegen Persien führten. Ueber die Stellung von Kypros zu den Persern und die schwierige Behauptung dieses Landes durch dieselben, sindet sich eine bemerkenswerthe Stelle beim Ailios Aristides in der ersten Sizilischen Rede: περί τοῦ πέμπειν βοηθείαν τοίς εν Σικελία. Er weist die Meinung derjenigen, welche fürchteten, Athen würde Sizilien nicht behaupten können, mit dem Beispiel Persiens zurükk, welches doch das viel schwierigere Kypros durch Furcht im Zaume halte, und dies geschehe noch dazu durch die phönikische Flotte, da es selbst keine eigene habe. In der zweiten sizilischen Rede kommt er noch einmal auf dies Beispiel zurükk, und erinnert daran, dass der König von Persien über alle seine Länder hinweg das mächtige und widerspenstige Kypros beherrsche. Als sie sich den Persern ergaben, mochten die kyprischen Könige auch noch besonders ihr Privatinteresse berükksichtigt haben, indem sie hoffen konnten, dass sie,

<sup>17)</sup> Herodot, 3, 91.

wenn etwa auch auf Kypros sich demokratische Richtungen kund geben, und die Hellenen versuchen sollten, auch hier, wie anderwärts die Alleinherrscher zu vertreiben, an Persien Stüze haben würde, denn dies musste einsehen, dass es leichter sei, einen kleinen König an sein Interesse zu knüpfen, als einen freien Staat. So blieben die kyprischen Könige Vasallen des persischen Grosskönigs, und an ihren-verschiedenartigen Gesinnungen scheitern wirklich mehrere Male die Pläne und Kämpfe der Kyprier gegen Persien. Zu dieser Zeit herrschte in Salamis der König Euelthon.

Unter den Königen, welche bei der Unterwerfung von Kypros unter Persien herrschten, ist uns der Name des Euelthon ausbewahrt worden, weil er gewissermaassen mit in die gleichzeitigen Thronstreitigkeiten zu Kyrene verwikkelt wurde. Dort war Arkesilaos, der dritte Sohn Battos des Dritten, 529, seinem Vater gefolgt und hatte die Einrichtungen des Demonax, welche dem zerrütteten Staate wieder einige Festigkeit gegeben hatten, umgestossen, um die königlichen Vorrechte in ihrer gauzen Ausgedehntheit wieder herzustellen. Die darauf erfolgten Unruhen vertrieben ihn. nach Samos; seine Mutter Phéretima floh aber nach Kypros zum Euelthon und siehte diesen um Hülse gegen die Kyrenäer an, 527. Doch war Euelthon durchaus nicht geneigt, sich in diese Angelegenheiten zu mischen, sondern suchte die Pheretima durch Güte und Geschenke zu beschwichtigen, und von ihrem Vorhaben abzuleiten. Allein dies reichte ihr nicht hin, und da sie ihm ant--wortete: die Geschenke seien zwar schön, schöner aber noch sei es für sie, wenn er ihr ein Heer gäbe,

so soll Euclthon, wie Herodot 18) erzählt, ihr eine goldene Spindel, Spinnrokken und Wolle dabei gesandt haben, mit den Worten: "es gezieme sich, die Frauen mit dergleichen Dingen zu beschenken, aber nicht mit einem Heere." — Die gewünschten Truppen erhielt dagegen ihr Sohn in Samos, eroberte die Herrschaft wieder, und liess auf das härteste seine Rache gegen seine Gegner aus, von denen er einige nach Kypros sandte, in der Hoffnung, dass sie dort ihren Untergang finden würden. Aber die Knider nahmen sie auf und sandten sie nach Thera, während Arkesilaos selbst bald von Einwohnern Barkas ermordet wurde.

## DRITTER ABSCHNITT.

Die kyprischen Kriege gegen Persien bis auf Euagoras.

Bisher hat Kypros wenig Theil an der Geschichte des übrigen Hellas genommen und scheint auch von den politischen Entwikkelungen der übrigen hellenischen Staaten unberührt geblieben zn sein. Doch lässt es sich nicht annehmen, dass Kypros so ganz abgeschlossen da gestanden habe, wenn uns auch die Nachweisungen darüber fehlen. Seefahrt und Handel hielten sie immer mit dem europäischen Festlande in Verbindung, Solon war in Kypros besteundet, und wählte dies Land nach seiner Vertreibung aus Athen zu seinem beständigen Ausenthaltsorte, und der im vorigen Abschnitt genannte König Euelthon von Salamis hatte ein kostbares Räuchersass nach Delphi geweiht, welches zu Herodots Zeiten sich im Schaz-

<sup>18)</sup> Herodot. 4, 160 ff. Vgl. Polyän. Buch 8. Pheretima Eustath. 11. 7, S. 657. Hom. Odyssee 1, 9.

hanse der Korinther befand. Von nun an aber, wo die Unternehmungen der Hellenen umfassender werden und die Kämpfe gegen Persien beginnen, da ist Kypros vielfach in die Geschichte des gesammten Hellas verflochten und gehört zu den geführlichsten und thätigsten Gegnern der asiatischen Herrschaft.

Die allgemeine Unzufriedenheit und Aufregung der Gemüther gegen den Drukk des persischen Joches, welche im ganzen asiatischen Griechenlande herrsehte, entzündete auch auf Kypros einen leidenschaftlichen Kampf. Dort waren in Salamis auf Euelthon dessen Sohn Scromos, so wie sein Enkel Chersis gefolgt 10). Beider, Herrschaft muss aber von sehr kurzer Dauer gewesen sein, denn wir finden jezt zur Zeit des ionischen Ausstandes schon wieder den Sohn des Chersis, Namens Gorgos auf dem Thron. Die Kyprier hatten zwar auch früher schon im Verhältniss der Abhängigkeit gelebt, aber nie waren sie an solche Bedrükkungen gewöhnt wordem, als sie seit Darius Hystaspis erfahren mussten. Er hatte die Verträge des Kambyses gebrochen und sie als Provinz behandelt. Das brachte Aufregung im Lande hervor und es bildeten sich Fakzionen gegen Persien, an deren Spize des Königs von Salamis eigener Bruder Onesilos stand. Doch die Pläne, welche man entwarf, um das persische Joch abzuschütteln, scheiterten an der Gesinnung des Gorgos, der es mit Persien hielt. Die allgemeine Stimmung auf Kypros war allerdings gegen Persien und eingedenk einer bessern Zeit, im Vertrauen auf die Kraft, welche in ihnen wohnte, im Hinblikk auf die Hüls-

<sup>19)</sup> Larcher bestimmt die Regierungsjahre dieser drei Fürsten so: Scromos 521, Chersis 515, Gorgos 502. Woher aber die bestimmten Zahlen?

mittel, welche ihnen ihr Land, und die Vortheile, welche ihnen ihre Lage bot, schmeichelte man sich mit der gewissen Aussicht auf Ersolg eines Ausstandes, auf Freiheit und Selbständigkeit; allein Gorgos mochte hier sein eigenes Interesse berükksichtigen, mochte von Persien gewonnen sein, er gab den allseitigen Wänschen nicht nach. Oftmals hatte ihn sein Bruder Onesilos von der Nothwendigkeit eines Abfalls zu überzeugen gesucht, aber umsonst. Als nun die Nachricht von dem Aufstande der Ionier kam, drang er von neuem in ihn; der König war nicht zu bewegen. Da blieb dem Onesilos kein anderes Mittel, als durch eine Empörung gegen seinen Bruder und König sich freie Hand zu schaffen, und sich an die Spize des Volkes zu stellen, um die Perser aus dem Lande zu verjagen. Er benuzte einen Augenblikk, wo der König ausserhalb der Stadt war, verschloss die Thore und übernahm die Leitung der Angelegenheiten. Sobald der König sich ausgesperrt sah, und seines Bleibens auf Kypros nicht mehr war, wurde er landesstüchtig und begab sich zum Darius.

Onesilos war zum König von Salamis erklärt worden, und forderte nun die übrigen Fürsten des Landes auf, sich offen für einen allgemeinen Aufstand zu erklären. Dies geschah; Amathus allein weigerte sich. Onesilos dachte es mit Gewalt zu zwingen und belagerte die Stadt. Inzwischen hatte Gorges Hülfe bei den Persern nachgesucht und gefunden. Noch war Onesilos mit der Belagerung von Amathus beschäftigt, als ihm gemeldet wurde, die Perser seien unter ihrem Feldherrn Artybios mit einem Heere bereits im Anzuge, welches wahrscheinlich in Kypros landen werde. Auf diese Kunde sandte er sogleich Herolde an die Ionier ab, um sie zum Bei-

stande für die allgemeine Sache aufzusordern. Dort hatte der Krieg bereits eine ungünstige Wendang genommen. Zu Lande waren die Ionier den Persern nicht gewachsen, die Hülfe der Athener war unbedeutend; nichts desto weniger hätten sie sich gegen die Schisse des Darius behauptet, wenn sie nur einig gewesen wären: ein Hinderniss, welches auch den Kypriern verderblich werden sollte. Jezt war Sardes verbrannt, bei Ephesus die Hellenen geschlagen, und die Athener nach Hause gezogen, 499. Die Ionier sahen sich nach neuen Bundes- und Kampfgenossen um: es konnte ihnen nichts erwünschter kommen, als die Nachrichten von Kypros. Von einem Aufstande der Kyprier liess sich Grosses erwarten; schen die Zersplitterung der persischen Streitkräfte würde nicht ohne wohlthätige Folgen bleiben, die phönikische Küste in Schach halten und die Seemacht der Perser, ohne welche Darius in Ionien immer nicht viel anfangen konnte, schwächen; bis jezt aber hatten sogar noch kyprische Schiffe gegen die Ionier gefochten 2°). Bereitwillig kam man daher der Aufforderung von Kypros entgegen, und eilte mit einem beträchtlichen Heere jenem Kampfe schleunig zu Hülse, den die Perser mit allem Nachdrukk betrieben, damit nicht an einer Befreiung der Kyprier ihre übrigen Unternehmangen, die lange ruhen mussten, sich zerschlagen möchten.

Die Ionier kamen in Kypros an, als die Perser von Kilikien aus hinübergesezt waren, die nördlichen Gebirge überschritten, und gerade in die Salaminische Ebene hinabrükkten, um Salamis anzugreisen. Die

<sup>20)</sup> Plutarch. De Herodoti malignitate 24. — Appian, in der Vorrede sagt: Als die Perser die Seeherrschaft besassen, hatten sie den pamphylischen Meerbusen und Kypros.

Flotte aber segelte östlich herum und kreuzte bei dem Vorgebirge, welches die Kleidischen Inseln bilden. Als dies geschah, riefen die Fürsten von Kypros die ionischen Anführer zu einem gemeinschaftlichen Kriegsrathe zusammen und eröffneten ihnen: "es solle ihrer eignen Wahl anheimgestellt sein, ob sie lieber mit den Persern zu Lande, oder den Phönikern zur See kämpfen wollten. Wenn sie es vorzögen, mit den Persern zu Lande zu schlagen, so möchten sie eilig die Schiffe verlassen und sich schlagsertig machen; in diesem Falle möchten sie ihnen ihre Schiffe abtreten, weil sie dann mit den Phönikern schlagen wollten. Wenn sie aber selbst lieber den Kampf mit den Phönikern bestehen wollten, so würden die Kyprier zu diesem Zwekke ihre Schiffe abtreten. Was von beiden Vorschlägen sie auch erwählen möchten, bei ihnen würde es stehen, dass Ionien und Kypros die Freiheit erlange. Hierauf erwiederten die Ionier: "sie seien von der gemeinschaftlichen Versammlung der Ionier abgesandt, um das Meer zu sichern, nicht aber um den Kypriern ihre Schiffe zu überlassen und den Persern ein Landtreffen zu liefern. In dem, wozu man sie bestimmt habe, wollten sie sich tüchtig erweisen, die Kyprier möchten sich aber auch ihrerseits erinnern, was sie alles von den Persern erlitten, wie sie geknechtet seien, und möchten sich als wakkere Männer zeigen." Kaum war die Versammlung aus einander gegangen, als sich auch schon die Persische Armee in die Salaminische Ebene hinabgesenkt hatte, und die kyprischen Fürsten trasen die Anordnung, dass sie ihre Kerntruppen, welche die Salaminier und Solier bildeten, den Persern gegenüberstellten, die übrigen Kyprier aber den gegnerischen Hülfsvölkern. Onesilos ersah sich zu seinem Gegner den Artybios selbst, den Feldherrn der Perser. Dieser pflegte ein Pferd zu reiten, welches dazu abgerichtet war, sich vor schwerbewaffneten Fusssoldaten zu bäumen Onesilos, dem dies bekannt und sie niederzutreten. war, sagte zu seinem Schildträger, einem Karer von Geburt, der ein alter Krieger und sehr verwegen war, er solle sein Augenmerk auf dies Pferd richten, und wenn es sich bäume, das Pferd oder den Artybies selbst niederzustossen suchen. Dieser antwortete erfreut dem Könige: er sei bereit, nicht nur das Eine zu thun, sondern beides, und was sein König ihm sonst noch auftrüge; würdig sei der Entschluss, dass der König sich dem Könige, und der Feldherr dem Feldherrn in der Schlacht gegenüberstelle; wenn er den Feldherrn erlegte, so würde sein Ruhm gross sein, und ehrenvoll würde er sterben, wenn jener ihn überwältigen würde, was Gott verhüten möchte; vor den Kunstgriffen des Gegners solle er sich nicht fürchten, und er wolle es auf sich nehmen, dass jener sich keinem andern Manne gegenüberstelle.

Das Tressen zur See und zu Lande begann. Der Anschlag gelang vollkommen. Onesilos suchte den Artybios auf, das Pserd bäumte sich gegen den Onesilos und in dem Augenblikk hieb ihm der Wassenträger des Königs die Füsse mit der Sichel ab. Es stürzt nieder und Onesilos erlegt seinen Gegner. Doch während alles im hizigsten Gesecht begrissen war, ging Stasanor, König von Kurion, der eine nicht unbedeutende Truppenzahl unter sich hatte, zu den Feinden über; ihm solgen die Streitwagen der Salaminier und so siegen die Perser über die Kyprier. Viele waren gesallen, Onesilos, des Chersis Sohn, selbst, welcher den Aufstand geleitet hatte, und Aristokypros von Soli, der Sohn des Philokypros.

Die Amathusier, um sich am Onesilos für die Belagerung ihrer Stadt zu rächen, schnitten ihm das Haupt ab, brachten es nach Amathus und hängten es über einem Thore ihrer Stadt auf. Als der Kopf schon hohl geworden war, soll sich ein Bienenschwarm hineingesezt, und den Kopf mit Wachs angefüllt haben. Hierüber befragten die Amathusier das Orakel, und erhielten zur Antwort: "sie sollten den Kopf begraben, dem Onesilos aber als einem Heros alljährlich opfern, das würde ihnen heilbringend sein. Dies thaten die Amathusier noch zu Herodots Zeit<sup>21</sup>).

Die Ionier ihrerseits hatten die Perser in einem Sectressen überwunden, aber dieser Sieg wurde bei der Niederlage der Kyprier zu Lande auch nuzlos. Als sie daher ersahren hatten, dass die Angelegenheiten des Onesilos diesen Ausgang genommen, Salamis dem früheren Könige Gorgos von den Salaminiern wieder übergeben war, die anderen Städte des Landes aber belagert wurden, schissten auch sie wieder nach Ionien heim. Die Städte ergaben sich auch bald mit Ausnahme des starken Soli, welches die Belagerung der Perser fast fünf Monate hindurch aushielt, und erst die Vertheidigung ausgab, nachdem der Feind die Mauern untergraben batte.

So wurde Kypros wieder den Persern unterworfen, nachdem es ein Jahr lang frei gewesen, welches
zugleich das zweite Jahr in der Geschichte des ionisehen Ausstandes ausmacht, 498. Es liegt am Tage,
dass es Uneinigkeit und Verrath war, welches die

<sup>21)</sup> Herodot 5, 104 bis 115. Athenagoras, Moesp. neod Xown. S. 111. Rechenberg. Wie die Samier den Lysander nach so vielem Leiden und Unglükk als Gott verehren u. s. w., so auch die Amathusier den Onesilaos. Hier heisst er nämlich Onesilaos. Vgl. über diese Form Böckh. Corp. Inscript. 1, S. 887.

kyprische Sache verloren machte: die Interessen der Fürsten und Anführer, welche verschieden waren von denen ihrer Völkern. Was hätte sonst den Stasanor von Kurion bewegen können, die Sache der Freiheit zu verlassen, wenn er nicht geglaubt hätte, dass er für seine Person dadurch gewinnen würde, und ebenso mochten auch die Unterfeldherrn des Onesilos vom Gorgos bestochen, oder mit Versprechungen hingehalten seien, dass auch sie im entscheidenden Augenblikk zu den Persern übergingen. Salamis war der mächtigste und tonangebende Staat auf Kypros; hatte dies sich den Persern wieder zugewendet. wozu noch Amathus und Kurion kamen, so konnte Soli, so stark es immerhin sein mochte, auch mit dem besten Willen den Kampf auf die Dauer nicht aushalten. Wie ernst es den Soliern mit der Sache gewesen, sieht man aus ihrer und ihres Königs Haltung im Kampf und der Ausdauer, mit welcher sie ihre Stadt noch später vertheidigten.

Bessern Fortgang als auf Kypros hatte auch der Ausstand in Ionien nicht; auch hier wurden die Griechen-besiegt, und die Kyprier mussten sogar bei der Belagerung von Milet<sup>2</sup>) noch mitwirken. Als nun Darius zum Kriege gegen die europäischen Griechen schritt, so wird auch Kypros nicht ausgeschlossen gewesen sein und Theil am Kampse gehabt haben; mit Gewissheit können wir die kyprische Flotte im Zuge des Darius voraussezen. Nähere Augaben sinden wir über den zweiten Zug der Perser gegen. Griechenland und die Theilnahme der Kyprier an demselben, 480. Sie mussten 150 Schiffe stellen<sup>23</sup>), die

22) Herodot 6, 6.

<sup>23)</sup> Herodot 7, 90. Diodor 11, 2 u. 3. Suidas sagt vom Xerxes, ὁ δὲ πεζοῦ μὲν μυριάδας τῶν Αἰγυπτίων καὶ Φοινίκων καὶ Κυπρίων πλείστας ἔχων.

Landtruppen nicht mit eingerechnet. Doch hatten sie die Vergünstigung, unter den unmittelbaren Besehlen ihrer eigenen Könige stehen zu dürfen 24) und hier wird uns Gorgos, der König von Salamis, wieder genannt. Daneben sinden wir den Timonax, Sohn des Timagoras; dieser war ohne Zweisel auch König, und ich vermuthe von Amathus, weil ja diese Stadt neben Gorgos sich den Persern am ergebensten gezeigt hatte, und nur zuverlässige Besehlshaber gewählt werden konnten. Uebrigens kennen wir auch die Könige der übrigen grösseren Städte zu dieser Zeit, nur nicht von Amathus. Daneben lernen wir auch den König von Paphos, Penthylos, Sohn des Demonoos24) kennen. Er hatte bei Artemision die zwölf Schisse besehligt, welche die Paphier hatten stellen müssen; davon hatte er aber durch einen Sturm beim Vorgebirge Sepias bereits els verloren: mit dem' einzigen übrig gebliebenen segelte er nach Artemision und wurde dort gefangen. Er wurde gefesselt mit nach Korinth geschikkt, weil die Griechen von ihm etwas über den Feldzug des Xerxes erfahren zu können dachten. Ausserdem befand sich im kyprischen Heere noch der jüngste Bruder des Königs Gorgos von Salamis, welcher Philaon hiess, und als ein ausgezeichneter Mann gerühmt wird 26). Er wurde bei Artemisium gesangen und es scheint, als wenn auch die dreissig Schisse, welche die Athener zugleich mit ihm nahmen, kyprische gewesen seien. Wenn sich hier nun auch die kyprischen Fürsten als Anhänger Persiens erweisen, so muss man persischer Seits doch den Kypriern nicht recht getraut

<sup>24)</sup> Herodot 7, 98.

<sup>25)</sup> Ders. 7, 195.

<sup>26)</sup> Ders. 8, 11.

haben, denn vor der Schlacht von Salamis führt die Königin Artemisia auch unter den Gründen, wodurch sie den Darius von der Schlacht abzurathen sucht, an, dass er auf einen Vortheil von Seiten der Kyprier eben so wenig rechnen könne, als von den Aegyptern, Kilikiern und Pamphyliern, obgleich sie seine Bundesgenossen hiessen. Und aus den Worten des Mardonios<sup>27</sup>) an Xerxes nach der Schlacht von Salamis zu schliessen, muss auch gerade diese Völker dort ein Vorwurf getroffen haben. Er sagt, wenn jene sich auch schlecht erwiesen hätten, so falle desshalb doch noch kein Makel auf die Perser selbst; diese seien am Unglükk nicht schuld. Diodor 28) sagt geradezu, dass die phönikischen und kyprischen Schisse zuerst vor den Athenern geslohen wären und lässt durchblikken, dass eine übelwollende Stimmung gegen Persien diese Völker zur Saumseligkeit verleitet habe, denn Xerxes liess nachher ihre Auführer tödten. Entweder waren die kyprischen Truppen zu sehr griechisch gesinnt, dass sie sich nicht zwingen liessen, gegen die Griechen als Feinde zu kämpfen, oder die kyprischen Könige befolgten die Politik, es mit keinem von beiden zu verderben, weder mit dem Könige von Persien noch mit den Griechen, um sich dem zuzuwenden, auf dessen Seite sich das Glükk neigen werde.

Nachdem die Griechen auch den zweiten Angriff der Perser zurükkgeschlagen hatten, verändert sich der Schauplaz des Krieges: er wird nach Asien verlegt, es galt, Ionien und Kypros zu befreien. Gelang ihnen dies, so war die persische Macht nicht mehr zu fürchten, namentlich würde eine Flotte den Per-

<sup>27)</sup> Herodot 8, 100.

<sup>28)</sup> Diodor 11, 44.

sern gefehlt haben, da die phonikische sich hätte schwerlich von den Küsten entfernen dürfen, sobald Kypros unabhängig war. Als die Griechen den Kampf von neuem begannen, um nicht ihr Werk nur halb vollendet zu lassen, stellten sich nun die Lakedamonier, in Folge des Prinzipats, welches sie ausübten, an die Spize des Krieges, und schikkten den Pausanias mit funfzig Segeln nach Kypros, 577, welchen die Athener noch dreissig unter Aristides beifügten 29). Es waren gewiss die richtigsten Maassregeln, welche die Griechen damals ergreifen konnten, hieher nach dem empfindlichsten Theile der persischen Macht den Krieg zu spielen, und die Perser ihrerseits liessen es sich auch angelegen sein, diesen Punkt recht fest zu halten, und hatten, zumal sie nie auf die Neigung der Kyprier rechnen konnten, in die hauptsächlichsten Pläze Besazungen gelegt. Diese gelang es dem Pausanias zu vertreiben, und einen grossen Theil des Landes zu erobern. Aber damit war es nicht gethan; die Könige, denen es wie früher nicht um die Freiheit des Volkes, sondern nur um die Beibehaltung ihrer Herrschaft zu thun war, scheinen sich nach Pausanias Abzug gen Byzanz wieder dem persischen Grosskönige ergeben zu haben. da wir das Land nachher wieder in seinen Händen finden.

Nachdem Pausanias die Verhältnisse durch Uebermuth und Untreue verdorben hatte, überliess man den Athenern den Krieg, und Kimon tritt auf, dessen

<sup>29)</sup> Nach Diodor II, 44, sind es 50 peloponnesische Schiffe und 30 athenische, nach Thukydides 1, 94, 30 athenische, und eine Anzahl der Bundesgenossen. Kornel Pausan. 2. Dahlmanns histor. Forschungen 1, S. 19 ff. Vgl. auch Thukyd. 1, 128.

Grossthaten fast dem grössten Theile nach auf und um Kypros vorfallen. Aus dieser Gegend zog sich der Krieg gegen Persien nun nicht wieder weg, und die Siege bei Kypros sind den grössten, welche die Griechen erfochten, gleichzustellen 3°). Aber um Kimons Leben und Thaten hat sich ein Sagengespinnst gewoben, das schwer zu entwirren ist 31). Dem Thukydides müssen wir hauptsächlichsten folgen, der, obgleich ein Anverwandter Kimons, doch am wenigsten verschwenderisch mit seinen Heldenthaten ist, ungeachtet er sie vermöge seines Alters und seiner Verhältnisse genau kennen konnte. Je mehr die ausführlicheren Berichte sich ihm anschliessen, desto mehr Glauben müssen sie für uns haben.

Um das angefangene Werk des Pausanias zu vollenden, geht Kimon, nachdem er Eion am Strymon erobert, 470, und erfahren hatte, dass die persische Flotte in den pamphylischen Gewässern kreuze, mit 200 Schiffen nach dem Süden, trifft sie an der Mündung des Eurymedon, schlägt sie, steigt ans Land und vernichtet an demselben Tage auch noch das persische Landheer, welches ebenfalls am Eurymedon stand. Die persische Hülfsflotte, wie zu vermuthen die kyprische Abtheilung, hatte beim Eilande gestanden, und Kimon, um sie einzeln zu vernichten, hatte mit dem Angriff der andern Abtheilung am Eurymedon geeilt, ehe jene zu Hülfe kommen konnte. Als er hier gesiegt, segelt er schleunig nach Kypros 32) und schlägt auch diese Flotte. Dabei bediente

<sup>30)</sup> Arrian. Von der Jagd, Kap. 24, 5.

<sup>31)</sup> Vgl. Dahlmanns histor. Forschungen 1, 19 ff.

<sup>32)</sup> Thukyd. 1, 100 erwähnt in seiner kurzen Erzählung nur der Schlachten am Eurymedon. Plutarch, Leben Kimons, 12—14 und 18—19, so wie Polyän. strateg. 1, Kimon, lassen

er sich, wenn wir der etwas abenteuerlichen Erzählung des Polyän trauen dürsen, der List, dass er die
am Eurymedon erbeuteten Schiffe seine Griechen besteigen, diese sich persisch ankleiden und so gegen
Kypros segeln lässt. Die Kyprier, durch die asiatische
Kleidung der Bemannung getäuscht, empfangen die
Flotte als eine befreundete; aber die entkleideten Hellenen lassen sie bald ihren Irrthum erkennen und besiegen sie.

Es ist sehr auffallend, dass wir den Kimon jezt wieder abziehen sehen, um die Perser aus dem Chersones zu verjagen und Thasos zu erobern, welches sich erst nach drei Jahren ergiebt. Wahrscheinlich war sein Empfang bei den kyprischen Königen nicht ein erwünschter; auch Pausanias war nicht mit offenen Armen empfangen worden, und wenn das Volk sich auch gegen Persien fortwährend regen mochte,

das Treffen bei Kypros folgen. Dies scheint wahrscheinlicher, als Diodors Erzählung 11, 60. Er lässt ihn erst nach Kypros segeln und mit 250 Schiffen gegen 340 feindliche kämpfen. Nach einem heftigen Kampfe siegen die Athener, versenken einen Theil der feindlichenFlotte, nehmen mehr als hundert Schiffe mit ihrer Mannschaft und da die übrigen Truppen ans Land steigen, die Mannschaft die Schiffe verlässt, so kommen auch diese in die Gewalt der Feinde. Hiernach ist ein grosser Sieg am Eurymedon gar nicht mehr möglich, da die Hauptmacht der Feinde vernichtet sein muss. Wahrscheinlich findet hier eine Verwechselung mit der Schlacht am Eurymedon statt; augenscheinlich legt er auch der Schlacht bei Kypros grössere Bedeutung bei, als der am Eurymedon. Auch er hatte erfahren, dass Kimon nach dem Siege am Eurymedon nach Kypros gegangen sei, denn er lässt ihn, obgleich er nach ihm vorher schon einmal da war, dessenungeachtet nachher wieder hingehen. Bei Plutarch steht Hydros für Kypros verschrieben; auch sagt er, dass die bei Kypros stehende Flotte die phönikische gewesen sei. - Ailios Aristides sagt an mehreren Stellen, dass Kimon gegen phönikische und kyprische Schiffe kämpfte.

so hielten es die Könige in ihrer Engherzigkeit doch gegen ihr Interesse solchen Bestrebungen zu willfahren. Es fehlte noch ein Euagoras; nach gedämpften Unruhen, nach Verheerung des herrlichen Landes kehrte alles wieder zur alten Ordnung der Dinge zuräkk. Aber die Athener liessen Kypros fürs erste nicht wieder aus den Augen; sie mochten sich vielleicht mit der Hoffnung wiegen, Perser und kyprische Könige zugleich aus dem Eilande vertreiben zu kön-Bereits im siebenten Jahre nach der Schlacht am Eurymedon, sehen wir Athen, inmitten mancher Zerwürfnisse mit dem übrigen Hellas, thätig bemüht durch Unterstüzung der Aufstände in Kypros und Aegypten Persien Abbruch zu thun. Wir sinden die Athener auf Kypros mit 200 Schiffen von ihnen und den Bundesgenossen ausgerüstet, 462, wissen aber nicht, seit wann, und kennen auch nicht das Nähere dieses Feldzuges. Zu gleicher Zeit hatten auch die Aegypter unter Inaros sich wieder gegen Persien erhoben, und baten Athen um Hülfe. Eine Unterwerfung Aegyptens von Persiens Seiten konnten die Athener nicht gleichgültig mit ansehen, sowol der Ausbreitung und Besestigung der persischen Macht, als besonders ihrer Handelsverbindungen mit Aegypten wegen. Es war dasselbe Interesse, welches sie mit Kypros, und Kypros und Aegypten unter sich wieder verband, und je mehr der griechische Einsluss auf Kypros gewann, desto schwankender wurde die Macht Persiens in Aegypten. Die Athener sandten also an Charitimis auf Kypros den Befehl, den Aegyptern zu Hülfe zu kommen. Dadurch wurde Kypros wieder entblösst, und wenn auch noch griechische Truppen da waren, so waren sie doch nicht stark genug, sich gegen die Feinde halten zu können. Die Kyprier

müssen sogar gegen die Athener und Aegypter fechten 32), und als die Athener nach dem traurigen Ausgange des Feldzugs in Aegypten wieder nach Hause segelten 34), wurden wahrscheinlich auch die lezten Ueberreste der athenischen Truppen aus Kypros gezogen, 460. Persien stand wieder mächtig und neu befestigt da. Kypros war unterworfen und Aegypten bis auf den kleinen König Amyrtaios, der in seinen Sümpfen unzugänglich war. Die Athener konnten nicht anders, als Kypros für jezt seinem Schikksale überlassen; sie waren geschwächt und überdies band ihnen auf einige Jahre ein inländischer Krieg die Hände. Als aber Kimon zurükkberufen war, vermittelte dieser auch einen Frieden mit Sparta; und da er nie unterliess, in seinen Landsleuten die Lust zum Kriege gegen die Perser wach zu halten, damit die Griechen nicht die Waffen gegen einander selbst führten, so zieht er auch schon ein Jahr nachher wieder stark gerüstet gegen Persien aus. Auf Kypros musste Persien besiegt werden, denn er sah wol ein, dass die Entscheidung des ganzen Krieges vom Besiz vom Kypros abhängen werde, 449. Von den 200 Schiffen, welche er zu diesem Feldzuge erhalten hatte, sandte er sechzig dem Amyrtaios in Aegypten zur Hülfe, um zu gleicher Zeit den dortigen neu ausgebrochenen Ausstand zu unterstüzen. Mit den übrigen 140 Schiffen belagerte er Kition. Weil aber Kimon starb, und die Athener Mangel an Lebensmitteln fühl-

<sup>33)</sup> Diodor 11, 75.

<sup>34)</sup> Die auf Kypros, in Aegypten und Phönikien gefallenen Athener waren auf dem Kerameikos ausserhalb der Stadt beerdigt. Böckh. Corp. Inscript. 1, 2. Nr. 165. Vgl. Pausan. I, 29, 11. Doch ist nicht gewiss, welcher Gefallenen Gräber Pausanias sah, derer die im ersten, oder derer, die im lezten Zuge des Kimon auf Kypros gefallen waren. Thukyd. 1, 104.

teu, standen sie von der Belagerung ab, fuhren gen Salamis auf Kypros hin und lieferten hier den Persern beides, ein Land- und Seetreffen, und siegten in beiden, worauf sie nach Hause zogen, wie ebenfalls die aus Aegypten zurükgekehrten Schisse. So berichtet Thukydides 35), ohne auch nur im mindesten eines Friedens nach diesen doppelten Siegen auf Kypros zu erwähnen. Dass er den Verlauf des Krieges nicht ausführlich erzählt, dürsen wir annehmen, und es lag auch nicht in seinem Plan, aber wie Diodor ihn erzählt, ist vieles Unwahrscheinliche und Falsche darin enthalten, auch abgesehen von der Familienähnlichkeit, welche diese Schlachten mit vielen andern bei Diodor haben. Den Oberbesehl über die persischen Streitkräfte haben Artabazos und Megabyzos. Artabazos, als Hauptbefehlshaber, befand sich auf Kypros selbst mit 300 Trieren, gegenüber in Kilikien stand die Landarmee unter Megabyzos 3 6) von 300,000 Mann. Kimon belagert die beiden Orte Kition und Marion, hat aber auch die Oberhand zur See, indem er die aus Kilikien und Phönikien herankommende Flotte der Feinde besiegt, viele Schiffe versenkt, hundert Schiffe. davon mit ihrer Mannschaft gefangen nimmt, und die übrigen bis Phönikien verfolgt. Die zurükkgebliebenen Perser sezten zum Megabyzos über, aber auch dort suchte Kimon sie auf, brachte seine Truppen ans Land und lieferte eine Schlacht, in welcher sich besonders der Unterfeldherr Anaxicrates auszeichnete, aber auch sein Leben einbüsste; Kimon siegte und

<sup>35)</sup> Thukyd. 1, 112.

<sup>36)</sup> Verdächtig ist, dass Megabyzos hier wieder mit Artabazos Anführer ist, welche beide auch gegen Inaros geschikkt gewesen und Megabyzos darauf nach Ktisias vom Artaxerxes abgefallen war.

kehrte nach Kypros zurükk. — In dem Berichte bis hierher möchten die Hauptsachen nicht bestritten werden können, denn es hindert uns nichts, auch ein Seetreffen Kimons anzunehmen, mochte es nun vor der Belagerung von Kition geschehen sein, oder während derselben. Kimon konnte ein Beobachtungskorps zurükklassen, oder sie eine Zeitlang ganz aufgeben, und nachher wieder ans Werk gegangen sein: Dass Kimon auch noch weiter in der Eroberung von Kypros schritt, und mehr vollbrachte, als die blosse Belagerung von Kition, darüber haben wir auch noch andere Aussagen 37). Aber darin begeht Diodor einen Fehler, dass er den Kimon nicht zur rechten Zeit sterben lässt, sondern erst nach dem vollbrachten Feldzuge an einer Krankbeit auf Kypros, ohne nähere Angabe des Ortes. Um möglichst viele Thaten auf ihn zu häufen, lässt er ihn auch noch vor Salamis ziehen, um mit den Athehern diese Stadt zu belagern, was nach ihm im zweiten Jahre des Krieges geschieht. Doch es ist nicht unmöglich, dass sich der ganze Feldzug bis ins zweite Jahr hineingezogen hatte. Zu der Zeit konnten auch die Truppen aus Aegypten zurükkgekehrt sein, und die Schlachten von Salamis mögen mit dem vereinigten griechischen Heere geliefert sein. Jene vermeintliche Belagerung von Salamis giebt Diodor als sehr schwierig an, indem eine sehr beträchtliche persische Besazung, grosser Voxrath an Wassen und andern Kriegsbedürsnissen daran

<sup>37)</sup> Kornel. Nep. Kimon 3. Post in Cyprum cum 2000 navibus imperator missus est, quum ejus majorem partem imperator missus est, quum ejus majorem partem imperator imperator majorem partem imperator majorem imper

gewesen seien; die Athener hätten zwar tapfer bei der Belagerung verharrt, gegen die Stadt tagtäglich gestürmt, doch ohne sonderlichen Erfolg, da die zahlreichen und gut mit Material versehenen Truppen drinnen die Belagèrer leicht zurükkschlagen konnten. Obgleich hienach augenscheinlich die Sachen der Perser gut stehen, und noch bessere Aussichten gewähren, so lässt Diodor den Artaxerxes dessenungeachtet plözlich einen sehr demüthigenden Frieden schliessen \*\*). Er muss sehr falsch über diese Angelegenheiten berichtet gewesen sein, und gar keine klare Vorstellung von dem, was er eigentlich wollte, gehabt haben. Von den grossen Siegen der Athener zu Lande und zur Sce bei Salamis weiss er nichts, die er gewiss Kimons wegen nicht verschwiegen hätte; dagegen spricht er von einer sonst nicht bekannten Belagerung der Stadt, wobei ihn vielleicht ein dunkles Vorschweben der Belagerung unter Euagoras irre führte 30).

Nach diesen grossen Siegen bei Salamis auf Kypros waren die Athener theils so geschwächt ''), dass sie ihre Unternehmungen dort und gegen Persien nicht weiter verfolgen konnten, theils gab es in der Heimath neue Dinge zu beschaffen, die sie nöthigten zu-

<sup>38)</sup> Ueber den Kimonischen Frieden s. Dahlmann a. a. O. Diodor lässt ihn hier eintreten, Plutarch zwanzig Jahre früher nach den Schlachten am Eurymedon, Thukydides hat ihn nicht, auch Kornel nicht. Durch die Redner ist der Glaube an ihn erst befestigt.

<sup>39)</sup> Diodor 12, 3'ff.

<sup>40)</sup> In Aegypten hatten sie 200/Schiffe eingebüsst und auf Kypros 150, Aelian. Var. Hist. 5, 10. Isokrates Rede vom Frieden Kap. 23. Die Gräber der auf Kypros unter Kimon Gefallenen sah Pausanias 1, 29, 11.; doch ist nicht gewiss, welcher Gefallenen, ob der im ersten, oder im zweiten Feldzuge Kimons Gebliebenen.

E

F

rükk zu kehren. Auch war ja Kimon 11), die Seele des Feldzuges, nicht mehr. Hätte er gelebt, so wäre es vielleicht zum Abschluss eines Friedens gekommen, der sich, weil er so höchst ruhmvell und schmeichelhaft für die Eitelkeit der Griechen durch die Redner gepriesen, in der Meinung der Masse zu einer That Man mochte athenischer Seits daran gedacht haben, solche Bedingungen dem Artaxerxes vorzulegen, und jener mag, für diesen Augenblikk sehr geschwächt, stillschweigend ein Versahren beobachtet haben, nämlich den asiatischen Griechen die Freiheit zu geben, welches den Glauben an das Vorhandensein eines wirklichen Vertrages bestärkte. In Aegypten hatte er grosse Verluste erlitten, grössere aber noch auf Kypros. Um diese Siege auf eine würdige Weise zu feiern, sandten die Athener ein kostbares Weihgeschenk nach Delphi, als Zehnten der persischen Beute. Die Inschrift 42) auf demselben lautete

Έξ οὖ γ' Εὐρώπης 'Ασίας δίχα πόντος ἔνειμε, καὶ πολέας θνητῶν θοῦρος 'Αρης ἐπέχει, Οὐδέν πω τοιοῦτον ἐπιχθονίων γένετ' ἀνδρῶν Έργον ἐν ἢπείρω καὶ κατά πόντον ἄμα, Οἴδε γὰρ ἐν Κύπρω Μήδους πολλοὺς ὀλέσαντες Φοινίκων ἑκατὸν ναῦς ἐν πελάγει 'Ανδρῶν πληθούσας, μέγα δ'ἔστενεν 'Ασὶς ὑπ' αὐτῶν Πληγῶσ' ἀμφοτέραις χερσὶ κράτει πολέμου. Suchen wir jezt die Fragen zu beantworten, wel-

<sup>41)</sup> Plutarch führt aus einem Redner Nausikrates an, dass die Kitier Kimons Grab verehrten, weil ihnen eine Gottheit zu einer unfruchtbaren Zeit befohlen hätte, Kimons nicht zu vergessen, sondern ihn als Heros zu verehren. Es ist dies eine ähnliche Feier, wie jene des Onesilos bei den Amathusiern.

<sup>42)</sup> Unbedacht bezieht Diodor diese Verse auf die Schlachten am Eurymedon, sie passen nur auf die Erzählung des Thukydides.

cher Zustand trat nach dem Abzuge der Griechen auf Kypros ein, und welches Verhältniss entsteht zwischen Athen und Kypros? - Die Athener kämpsen, schlagen siegreich die grossen Schlachten bei Salamis und kehren heim. — Was man als die erste von den Athenern an Artaxerxes gestellte Bedingung annehmen muss, ist, dass er die persischen Truppen vom Eilande wegziehe und die Unabhängigkeit der Kyprier anerkenne. Wenn solche Bedingungen gestellt sind, so hat der König von Persien höchstens nur dem Zwange des Augenblikks nachgegeben, nach wenigen Jahren aber schon wieder, wo er die Athener anderweitig beschäftigt sah, sich auf Kypros festzusezen gesucht, vielleicht selbst wieder Besazungen hineingelegt. So etwas konnte leicht mit Bewilligung dieses oder jenes Königs geschehen, der leicht durch besondere Versprechungen, Vorschmeicheleien erweiterter Herrschaft und derlei zu gewinnen war. Diesen neu gewonnenen Einfluss der Perser auf Kypros müssen wir aber voraussezen, weil die bald darauf erfolgten Umwälzungen zu Gunsten des orientalischen Prinzips schwerlich ohne Zuthun der Perser hätten vor sich gehen können.

Welchen Werth die Athener auf Kypros legten, erhellt aus den vorhergegangenen Erzählungen zur Genüge; wäre demnach die Eroberung des Landes vollkommen gewesen, so würde es unerklärlich sein, wie die Athener das Land verlassen konnten, ohne daselbst Einrichtungen getroffen zu haben, Besazungen hineinzulegen, welche die Ergebenheit desselben gegen sie förderten und sicherten, vor einem Angriff des Perserkönigs bewahrten. Wir erfahren aber über alles dies nichts Gewisses, und über die Absichten der Athener lassen sich nur Vermuthungen außtellen.

Erst nach fanszig Jahren sinden wir sie wieder dort. Die Unternehmungen gegen Kypros konnten aus doppelten Gründen geleitet sein: um die Macht Persiens zu schwächen, und um ihre eigene zu erhöhen; und ersteres würden sie, wie ihnen eingeleuchtet haben wird, um so sicherer erreichen, je unbestrittener ihr eigener Einfluss dort geltend war. Ueberdies forderten auch die Interessen ihres lebhaften Handels mit Kypros, dass sie dies Land so eng als möglich an sich zogen; denn Kypros war nicht allein der Stapelplaz für den östlichen Handel, Athen versorgte von daher auch seinen Bedarf in vielen Gegenständen dortiger Erzeugnisse und Fabrikate, und beträchtlich warauch die Kornzufuhr von daher. Aus diesen Gründen dürste es uns nicht auffallend sein, wenn wir irgendwo läsen, es wäre die Absicht der Athener gewesen, dies reiche und seemächtige Land mit in die Bundesgenossenschaft, die damals am ausgedehnteste zu war, zu ziehen. Wir finden hierüber freilich keime Nachrichten, da uns Aussprüche, wie die des Scholiasten zu Aristophanes Rittern, dass Kypros eine Imsel Attikas sei, Κύπρος, νήσος της Αττικής, nicht für hinreichende Bürgen gelten können. Spätere Rhetoren gefallen sich zu wiederholten Malen darin, Kypros um diese Zeit attisch zu nennen, und als einen Erwerb Kimons 43) darzustellen. Indessen liegt in diesen und ähnlichen Aussprüchen nur so viel Wahres, dass die Verbindung Athens mit Kypros seit Solon immer gestiegen, seit Kimons Zeit eng geworden. Eine wirkliche Unterwerfung fand zwar nicht statt, aber ich zweisle dennoch nicht, dass Athen wirklich solche Absichten gehegt hat. Die Athener waren

<sup>43)</sup> Z. B. Dion Chrysost. 73. και τοι Κίμων υστερον '494- ναίοις Κύπρον εκτήσατο.

dazumal allerdings auf dem Gipfel ihrer Macht, mochten sich aber noch nicht stark genug fühlen, ein solches Vorhaben auszuführen; und an Zeit gebrach es ihnen ebenfalls, da sie immer vollauf in der Nähe zu thun hatten. Je näher der peloponnesische Krieg eben heranrükkte, desto weiter mussten sie auch den Gedanken an einen neuen Feldzug nach Kypros hinausschieben. Endlich wandten sie sogar ihren Blikk auf Sizilien, und von der Zeit an war Kypros noch weiter in Aussicht gestellt. Vielleicht hatte Perikles selbst, als er am Steuerruder des Staates sass, an eine Unternehmung zur völligen Unterwerfung von Kypros gedacht. Wenigstens findet sich im Plutarch die Nachricht, dass Perikles während der Belagerung von Samos, nachdem eine Flottenverstärkung von Athen angekommen war, mit sechzig Schiffen in See gegangen sei, um, wie Stesimbrotos melde, gegen Kypros zu segeln. Plutarch glaubt dies nicht, und auch wir können dies nicht beweisen, aber mindestens folgt aus dieser Nachricht so viel, dass man die Möglichkeit einer solchen Unternehmung dazumal nicht bezweifelte, und dass manche, und Perikles selbst, die Gedanken weiter als Samos, auf Kypros hingelenkt haben. Dass ein solcher Zug nicht erfolgte, sogar auch bei den zur selben Zeit stattsindenden mannigfachen innern Unruhen auf Kypros nicht, ist kein Beweis dagegen, weil die ganze Kraft Athens für nähere und wichtigere Dinge in Anspruch genommen wurde. Ailios Aristides kannte sicherlich auch die Absichten und Wünsche Athens, wenn er in der zweiten sizilischen Rede sagt, dass die Athener auch nach den vielen und herrlichen Siegen den Besiz von Kypros nicht hätten erhalten können 44).

<sup>44)</sup> εύθυμεῖσθε θὲ ώς οὐθ' ἀπὸ τῶν ἐν Κύπρω ποτὲ νιχῶν πολλῶν

## VIERTER ABSCHNITT.

## Euagoras.

Es muss nur wenige Zeit nach dem Abzuge der Griechen von Kypros gewesen sein, als die alte Herrschersamilie der Teukriden in Salamis durch einen Phöniker vom Thron gestossen und Kypros in Folge dessen, auf eine geraume Zeit Schauplaz vieler Gährungen und Verfolgungen wurde 45). Aber die Nachrichten hierüber sind so dürstig, dass sich schwerlich etwas Sicheres darüber herausstellen lässt. Das Wahrscheinlichste ist dieses, dass ein Tyrier 46), Namens

καὶ μεγάλων περιεγένετο ήμιν αὐτήν γε κτήσασθαι την Κύπρον αλί αφέντες αὐτην ανεχωρήσαμεν.

<sup>45)</sup> Wir geben diese Zeitbestimmung nach der Aeusserung des Isokrates, dass Euagoras bei seinem im Jahre 374 erfolgten Tode im Greisenalter gestanden habe. Was aber der Redner über den Anfang der phönikischen Herrschäft in Salamis sagt, scheint durchaus unrichtig zu sein. Nach ihm besizt ein phönikischer Stamm schon lange die Herrschaft; und unterwirft sich Persien, um sich behaupten zu können. Während dessen lebt der Stamm der Teukriden im Privatstande zu Salamis. Aber die Geschichte zeigt es anders. Bei Herodot ist auch nicht die leiseste Spur von einer phönikischen Umwälzung, welche das Land unter Persien gebracht hätte, sondern er sagt, dass sich die Kyprier freiwillig dem persischen Reiche unterworfen hätten, als ihnen Aegyptens Macht drükkend geworden. Theopomp und Diodor kennen nur den Abdemon (bei Theopomp Audemon) als phönikischen Herrscher; der Redner spinnt aber die Geschischte abenteuerlich weiter aus. Auch würden die Athener bei ihrer wiederholten Anwesenheit auf Kypros schwerlich dort phönikische Herrscher im Besiz der Königreiche, am wenigsten in Salamis, geduldet haben.

<sup>46)</sup> Isokrates und Diodor, 14,98, nennen ihn einen Tyrier, Theopomp einen Kitier. Vielleicht bewog ihn der Ausdrukk point zu dieser Annahme. Auch mochte von Kition aus zunächst der Angriff unternommen sein.

Abdemon, nach Kypros kam, mit Hülfe des Königs von Persien den König von Salamis ermordete, und sich selbst auf den kyprischen Thron sezte. Dass hierbei Persien hauptsächlich die Hand im Spiele gehabt habe, erhellt nicht allein aus der Politik des persischen Hofes, sondern wir sehen es auch noch aus der Acusserung Diodors, dass jener Abdemon ein Freund des Königs von Persien gewesen sei. Mit diesem einen Schlage war die lange und mit beharrlicher' Ausdauer getriebene Arbeit der Griechen auf Kypros um ihren Erfolg gebracht. Die Feldzüge des Pausanias, des Aristides und Anderer, die Siege Kimons waren vergeblich gewesen. Grade als die Athener hoffen konnten, die Perser für immer von Kypros ausgeschlossen zu haben, eine selbständige und starke befreundete Macht, vielleicht gar einen unabhängigen Staat erwachsen zu sehen, gewinnt Persien durch einen Handstreich nicht allein seinen vorigen Einfluss wieder, sondern einen noch grösseren, als es je gehabt. Nicht allein dass Abdemon sich völlig Persien unterwarf, denn dies nur wird die Bedingung gewesen sein, unter welcher er zur Herrschaft gelangte, er suchte auch das ganze übrige Kypros dem persischen Könige unterthan zu machen 17), zog Phöniker ins Land und suchte zur Sicherung seiner Lage asiatischen Sitten und Einrichtungen Geltung zu verschafsen. Ob oder wie viele von den übrigen Königen auch ihres Thrones dabei beraubt wurden, erfahren wir nicht, aber nach Isokrates Aeusserungen hätte die Ausländerei sich überall Eingang verschafft und

<sup>47)</sup> την νησον όλην τῷ βασιλεῖ μεγάλο κατεδούλωσεν. Für die folgende Darstellung haben wir leider keinen Gewährsmann weiter, als den Isokrates in seiner Lobrede auf Euagoras.

ganz Kypros wäre ein barbarisches Land 18) geworden.

Kurz vor dieser Umwälzung, etwa um 445, mag der Mann geboren sein, welcher das Werk der Befreiung des Eilandes vollbringen, und ausgestattet mit den herrlichsten Geistesgaben, mit der glühendsten Vaterlandsliebe, diese Insel durch wunderbare Entfaltung aller ihr zu Gebote stehenden Mittel dem ganzen Asien furchtbar machen und das persische Reich erschüttern sollte. Die späteren Sagen, welche den Euagoras vergötterten, liessen Orakel, Weissagungen und Traumgesichter auch schon vor seiner Geburt, und wunderbare Vorbedeutungen bei derselben laut werden 40). Dass er, weil er aus dem alten Herrscherhause von Salamis stammte, ein Nachkomme des Teukros hiess, war natürlich, aber Isokrates weist noch nach, dass er als einer der grössten Sprösslinge des Aiakos und des Zeus zu preisen sei. Er erzählt von ihm, wie er als schöner, kräftiger Knabe in den Kampsspielen an Stärke und Gewandtheit seine Altersgenossen übertraf, und wie, als er herangereist war, zu seinen körperlichen Vorzügen, welche die bewunderten, so ihn sahen, sich auch die glänzendsten Eigenschaften des Geistes gesellt hätten, und dass diese mit einer seltenen Liebenswürdigkeit verbunden gewesen wären, wodurch er um so mehr die Herzen der Seinigen gewonnen, je mehr sie seine Ueberlegenheit anerkennen mussten. Sein Körper war eine Heroengestalt, und man konnte besorgen, dass

<sup>48)</sup> ἐκβεβαρβαρωμένην καὶ διὰ τὴν τῶν Φοινίκων ἀρχὴν οὅτε τοὺς Ελληνας προςδεχομένην οὅτε τέχνας ἐπισταμένην.

<sup>49)</sup> Isokrates. Vgl. die Scholien zum Aphthonios in Wal. Griech. Rhet. 2, 621, aber dort ist alles dem Isokrates entnommen.

cin Mann, aus dessen Wesen mehr denn menschliche Kräfte hervorstrahlten, nicht geneigt sein möchte, sein Leben in Unthätigkeit und im dunklen Privatstande hinzudämmern, sondern sich berufen fühlen den Thron seiner Väter zu besteigen. Desshalb glaubte Abdemon seine Herrschaft so lange nicht gesichert, als er noch einen Nebenbuhler nicht aus dem Wege geräumt, der ihm so gefährlich werden konnte, und auch die Liebe des Volkes besass. Er dung Mörder, um auch den Euagoras zu vertilgen. Allein dieser entdekkte den Anschlag auf sein Leben und gelangte ungefährdet nach Soli in Kilikien.

Dies Schikksal der Verbannung sollte erst seinen Geist erhärten und jene eiserne Willenskrast in ihm erzeugen, welche ihn sein ganzes Leben hindurch in einem seltenen Grade auszeichnete. Dort sog er den Hass gegen den Unterdrükker seines Vaterlandes in vollem Maasse ein, und liess in sich den Entschluss, dasselbe zu befreien, zur Reife gedeihen. Im Geheimen rüstete er sich zu seinem Werke, aber nicht in der Art, dass er etwa die Masse der herumirrenden kyprischen Flüchtlinge an sich gezogen hätte; sondern nur funfzig, auf deren Treue und Tüchtigkeit er ganz rechnen konnte, verband er sich aufs engste. Mit diesen wenigen wagte er es, sich den Weg ins Vaterland zu bahnen; und sein Ansehen und seine Macht über die Gemüther der Seinigen war so gross, dass keiner, obgleich sie in die augenscheinlichste Gefahr gingen, von dem Wagnisse, gegen eine so bedeutende Stadt zu ziehen, abstehen wollte. Er sezte das vollste Vertrauen in das Gelingen seiner Sache, als wenn er ein stärkeres Heer als sein Gegner habe. In die Raschheit der That sezte er den Erfolg. Kaum war er gelandet, und nicht glaubte er, um für den

Fall des Misslingens einen Rükkzug zu haben, einen festen Plaz besezen, oder warten zu müssen, bis ein Anhang sich um ihn versammele, sondern ohne Verzug sprengte er noch in derselben Nacht ein kleines Thor von Salamis, führte seine Begleiter hinein und griff die königliche Burg an. Da entsteht allgemeiner Lärm und Bewegung in der Stadt. Viele fürchten; er spricht Muth ein, muntert auf zur That; allein die Furcht vor dem Zorn des Tyrannen hält sie zurükk. Doch nur die Leibwache leistet Widerstand, die Bürger sehen theilnahmlos dem Kampfe zu, denn Liebe und Achtung vor der Unbescholtenheit des Mannes, gegen den sie die Wassen ergreisen sollen, binden ihnen die Hände. Euagoras aber, er gegen viele, und die wenigen Seinen gegen die gesammte Feindesmasse, kämpft fort und ruht nicht eher, als bis er die Königsburg genommen, an seineu Feinden sich gerächt, seine Freunde gerettet, den Thron errungen und sich zum Beherrscher der Stadt gemacht hat.

So Isokrates. Die Zeit, wann diese Ereignisse auf Kypros vorsielen, lässt sich nicht mit Genauigkeit angeben, doch müssen sie ungefähr gegen das Jahr 410 treffen, weil um diese Zeit sich Andokides zu ihm begiebt. Auf die Frage, warum Persien diese Unternehmung des Euagoras nicht zu verhindern suchte, liegt die Antwort nahe: sie musste heimlich vorbereitet, dem persischen Könige ganz unerwartet kommen, und in dem Augenblikk, wo er nur die ergebensten Wächter seines Interesses auf Kypros zu haben glaubte. Auch mochte er damals grade besonders sein Auge auf den Verlauf des peloponnesischen Krieges gerichtet haben, indem er durch Unterstüzung der Spartaner die Athener zu vernichten strebte, welche

nie ausgehört hatten, sobald sie nur freie Hand gehabt, den Persern Abbruch zn thun. Es ist gewiss, dass die durch Abdemon auf Kypros hervorgebrachte Umwälzung sie sehr geschmerzt habe, und dass sie, wenn sie nur gekonnt hätten, gewiss zu Hülfe geeilt wären. Perikles mag daran gedacht haben, und nachher Alkibiades, der es aber vorzeg, sich gegen Sizilien zu wenden, ungeachtet durch das Uebergreisen der persischen Macht auf Kypros um diese Zeit die Angelegenheiten der Athener von Osten her nicht wenig gefährdet waren 10). In gleichem Grade wird zu Athen die Freude über den gelungenen Ueberfall des Euagoras gross gewesen sein. Wahrscheinlich wurde dieser auch nicht ohne athenische Beihülfe vollbracht, und die Zahl der Mitkämpfer war nicht so gering, als Isokrates sie angiebt, wenigstens klagt bei Aristophanes 11) eine Frau, dass sie ihren Mann auf Kypros verloren habe. Dass dies ohne Zeitanspielang geschehen sei, kann man ebenso wenig anuehmen, als dass der Feldzug des Kimon damit gemeint sei, denn dieser ist bereits vierzig Jahre her. Oeffentlich wird allerdings Athen den Euageras nicht unterstüzt haben und konnte es auch nicht, aber vielleicht im Geheimen, oder es begeben sich Athener freiwillig in seinen Dienst. Die Verbindung der Athener mit Kypros hörte nicht auf. Unter andern finden wir auch einen sehr bekannten Athener, den Redner

<sup>50)</sup> Zu vgl. Apsines: περὶ τῶν ἐσχηματισμένων προβλημάτων. bei Walz. Gr. Rhet. 9, 538, es ist gefährlich für Athen, ὅτι καὶ βασιλεὺς ὅλης Κύπρου δύναται κρατεῖν, νήσου καὶ ταύτης οὖσης. Die lexten Worte sind in Bezug auf Sizilien gesagt: zu der Zeit des Feldzugs dahin war also, wie angegeben, der persische König auf Kypros sehr mächtig.

<sup>51)</sup> Vers 446 der Thesmophoriazusen, welche 411 oder 410 aufgeführt wurden.

Andokides dort, welcher, in den Hermokopidenprozess verwikkelt, sich genöthigt sah zu sliehen. Er begab sich nach Kypros <sup>5</sup> <sup>2</sup>), und fand bei den dortigen Königen, namentlich dem Könige von Kition, die zuvorkommendste Aufnahme. Auch hatte er, um sich ihn zu verbinden, eine Mitbürgerin, Tochter eines gewissen Aristides, die seine Muhme war, dem Könige der Kyprier zum Geschenk gemacht. Auf diese Geschichte beziehen sich auch solgende Verse des Tzetzes <sup>5</sup>.

Καὶ τὴν αὐτοῦ ἀνεψιὰς ὁ ᾿Ανδοκίδης οὖτος Πυρών πολεῖ τῷ βασιλεῖ τῷ τοτε τῶν Κυπρίων Τοῦ ᾿Αριστείδου δὲ ἡ παῖς θυγάτριον ὑπῆρχεν.

Da er aber fürchtete, dass er desswegen in Athen vor Gericht gezogen werden würde, so wollte er sie wieder von Kypros entführen, und wurde entweder aus diesem Grunde vom Könige ins Gefängniss geworfen, oder weil er nach andern Nachrichten Unruhen am Hofe desselben angestistet hatte 54). Aus Furcht vor einer schimpslichen Behandlung entsich er aber und gelangte wieder nach Athen, als die Vierhundert eingesezt waren, und hoffte im Staate Einfluss zu erlangen, wenn er durch Dienstleistungen sich die Gunst derselben erwärbe. Allein seine Absichten schlugen fehl. Er kam nach Athen, wurde von den Oligarchen der Verbrechen, welche er zu Hause und in der Fremde begangen, angeklagt, und musste von neuem aus dem Vaterlande sliehen. Auch diesmal begiebt er sich nach Kypros, aber zum Euagoras von

<sup>52)</sup> Plutarch. Leben der zehn Redner: Andokides. Phothius Biblioth. Kod. 261. S. 488. Bekk. Sluiter lect. Andokid. S. 76.

<sup>53)</sup> Tzetz. Chil. 6, 367.

<sup>54)</sup> Lysias gegen Andokides 3 u. 8.

Salamis, der also um diese Zeit schon zur Regierung gelangt sein muss. Mit nicht géringerer Zuvorkommenheit wird er von diesem Freunde der Athener aufgenommen; allein wie bei seinem früheren Aufenthalte auf Kypros, soll er sich auch diesmal mehrerer Verbrechen schuldig gemacht, sich des Euagoras Unwillen zugezogen haben, und von ihm ins Gefängniss geworfen sein. Es gelang ihm auch hier zu entkommen, und nach langem Umherirren, als längst die. Demokratie wieder hergestellt war, wagte er es wieder, nach Athen zurükkzukehren. — Zulezt muss er sich wieder mit den Königen von Kypros ausgesöhnt, vielleicht dort Handelsgeschäfte getrieben haben, denn von Kypros aus, sagt er, sei er das lezte Mal nach Athen zurükkgekehrt, und erwähnt, dass er auf dem Eilande vielen Landbesiz theils zum Geschenk erhalten, theils durch Kauf sich erworben habe, was doch ohne Erlaubniss der Könige nicht geschehen konnte. Auch rühmt er sich 16), bewirkt zu haben, dass von Kypros her wieder Getraide eingeführt werde, was eine Zeit lang verboten gewesen. Wie wir vermuthen, fand dies statt, so lange das Gebot des Königs von Persien auf Kypros vorherrschte, dem daran liegen musste, Athen auf jede Weise Schaden zuzusügen. Andokides scheint sich bemüht zu haben, die gestörten Verbindungen zwischen Kypros und Athen überhaupt wieder herzustellen; namentlich bei seiner zweiten Anwesenheit auf dem Eilande beim Euagoras. In der Rede, welche er nach der hierauf erfolgten Rükkehr hielt, rühmt er sich dessen.

Isokrates preist von Euagoras, dass er vom Antritt seine Herrschaft an unermüdet thätig gewesen

<sup>55)</sup> Rede über die Mysterien §. 132 - §. 4.

<sup>56)</sup> Ueber die Rükkehr §. 20.

sei, das Wachsthum von Salamis zu fördern, starke Festungswerke angelegt, den Hafen verbessert, Schiffe gebaut und den Handel gehoben habe. Die Stadt habe sich eines solchen Gedeihens erfreut, ihre Kraft durch ihn nach innen und aussen so zugenommen, dass sie mit den besseren hellenischen wetteifern konnte und keiner mehr nachstand, dass viele sie fürchteten, welche sich früher über sie erhoben hatten. Als daher Konon nach der Schlacht bei Aegos potamos fliehen musste, 405, ging er mit neun Schiffen zum Euagoras 17), der, wie es hiess, sein Freund war. Hier glaubte Konon, wenn er einmal nicht nach Athen zurükkehren wollte, den sichersten Zufluchtsort zu finden. Er kannte des Euagoras Gesinnungen, seine Liebe zu Griechenland, besonders für Athen, seinen Hass gegen Persien, und war überzeugt, dass von hier aus noch am leichtesten etwas für Athen gethan werden konnte. Er täuschte sich nicht. Beide gewannen bald eine innige Zuneigung zu einander und waren in allen ihren Ansichten völlig einverstanden; besonders in dem, was Athen und das Umsichgreifen der spartanischen Macht betraf, waren sie derselben Meinung. Dazu gesehten sich bald noch viele andere Athener, welche, so scheint es, in Folge der Dinge daselbst, aus Athen auf Spartas und der neuen Herrscher Geheiss vertrieben und verbannt, sich hierher begaben, von denen Isokrates sagt, dass sie ihr

<sup>57)</sup> Xenophons Hellenika 2, 1, 29 im Alkibiades Plut. Artax. 21. Lysand. Alkib. Justin. 5, 6. Diod. 13, 106. Pausan. 1, 3, 1. Isokrat. im Euag. u. Philipp. Nach Aristoteles Rhetorik 2, 23. καὶ περὶ Κὐαγόρου, ὅτι σπουδαῖος, ὥσπερ Ἰσοκράτης φησὶν. Κόνων γοῦν δυστυχήσας, πάντας τοὺς ἄλλους παραλιπών ὡς Κὐαγόραν ηλθεν. Lysias Apol. δωροδ. waren es zwölf Schiffe. Wahrscheinlich hatte auch Theopomp m seiner hellenischen Geschichte diese Zeit beschrieben.

Vaterland verlassen, und in Kypros ein neues gesucht hätten, weil ihnen die Herrschaft des Euagoras weniger drükkend und gesezmässiger geschienen, als ihre heimischen Staatsverwaltungen. Nicht bloss der Politik, auch seinen Gesinnungen und Neigungen nach, war Euagoras ganz Hellene, und sein eifrigstes Streben ging dahin, ein enges Band zwischen Athen und Kypros zu knüpfen. Weil er ganz Athener war, und so viele Griechen eine gastfreundschaftliche Aufnahme bei ihm fanden, beschenkte man ihn mit dem athenisch en Bürgerrecht \*\*). Ohne Zweifel wollte man dadurch den kyprischen König besonders ehren, allein genau genommen war es keine so grosse Auszeichnung, weil das athenische Bürgerrecht zu der Zeit an viele gegeben wurde.

A then war gefallen, und die Spartaner, welche vorher durch die Perser gehoben waren, wandten nun ihre neu errungene Macht dazu an, die Wassen gegen Artaxerxes selbst zu kehren. Agesilaos greift ihn in seinem eignen Lande siegreich an und macht den Plan, ihn vom Throne zu stossen. In diesem gesahrvollen Augenblikke sucht der Perserkönig auf doppeltem Wege die Spartaner in ihrem Laufe aufzuhalten. Denn während Tithraustes ihnen zu Hause Feinde in Argos, Korinth und Theben erregt, hatten anderseits Konon und Enagoras, um die gesynkene Macht Athens wieder zu heben und Sparta zu demüthigen, einen Plan verabredet, der durch nichts Geringeres erreicht werden sollte, als dadurch, dass man den Konon an die Spize der persischen Flotte bringen wellte. Denn es war ihnen klar, dass es dem König von Persien nur an einem einsichtsvollen Maune

<sup>58)</sup> Brief des Philipp an die Athener. Bekker bei Orat. Att. 4, 146. ὑμεῖς ἔδοτε πολιτείαν Κὐαγόρα τῷ Κυπρίφ.

sehle, um gegen die Spartaner mit Ersolg austreten zu können. Wahrscheinlich wandten sie sich zuerst an Pharnabazus, und zeigten ihm, wie der Krieg gegen die Spartaner zur See geführt werden müsse, wenn man sich auf ein Gelingen Hoffnung machen wolle. Dann schrieb Euagoras an Ktesias, den bekannten Arzt des Artaxerxes, um durch dessen Vermittelung den König zu einem solchen Entschlusse zu bewegen. Das mochte eine höchst schwierige Aufgabe sein, da dem Artaxerxes vor allem Vertrauen bei dieser Sache eingeslösst werden musste, Euagoras aber als ein natürlicher Feind dastand, weil er wider seinen Willen das Reich besass, und aus demselben den Freund und Verbündeten des Artaxerxes vertrieben hatte. Daher lässt sich annehmen, dass er ihn nur mit grossem Verdruss auf dem Throne gesehen und die Gelegenheit habe abwarten wollen, wo er ihn angreisen könne. Bis dahin hatten ihn die fortdauernden Beschäftigungen an andern Orten nicht dazu kommen lassen, namentlich der Aufstand seines Bruders, des jüngern Kyros, und der Feldzug des Agesilaos. Offene Feindseligkeiten früher oder später voraussehend, war Euagoras für ein solches Ereigniss mit Vorsicht zu Werke gegangen, indem er einerseits, um den Artaxerxes zu beschwichtigen, Tribut zahlte, andrerseits aber auch seine Stellung und Macht zu verstärken bemüht war. — Zu diesem Zwekke suchte er sich die kleineren Könige im Lande zu unterwerfen. Wie viel er wirklich davon unterworfen habe, wissen wir nicht, nur hören wir, dass die beiden Städte Kition und Amathus, welche noch sehr viele phönikische Bestandtheile, namentlich die erstere, hatten, und daher den Persern eher gewogen sein mochten, hartnäkkigen Widerstand leisteten. Zu diesen gesellte sich noch Soli, welches als der mächtigste Staat nach Salamis nicht geneigt war, sich jenem zu unterwerfen. Von Soli, vermuthe ich daher, war jener Anaxagoras, den Ktesias bin König der Kyprier nennt, und mit welchem er den Euagoras vorher aussöhnen zu müssen glaubt, ehe mit lezterem ein Bündniss von Seiten des Artaxerxes in Aussicht gestellt werden könne. So reinigte Euagoras sich äusserlich wenigstens von dem Verdacht feindseliger Gesinnungen gegen Persien, stellte unter den kyprischen Staaten das Gleichgewicht wieder her, und stand nicht übermächtig und dem Reiche gefährlich da. Die

<sup>59)</sup> Wir theilen hier die Stelle des Ktesias mit, wie sie im Auszuge bei Photius Kod. 72 vorhanden ist: Αλτίαι δι ας Κδαγόρα βασιλεί Σαλαμίνος βασιλεύς 'Αρταξέρξης διηνέχθη. - και άγγελοι Κύαγόρα προς Κτησίαν ύπερ τοῦ λαβεῖν παρά Αβουλήτου τὰς ἐπιστολάς, καὶ Κτησίου πρός αὐτὸν ἐπιστολή περὶ τοῦ διαλλαγήναι αὐτὸν 'Αναξαγόρα,... τῷ Κυπρίων βασιλέι. - Τῶν παρὰ Εὐαγόρα ἀγγέλων εἰς Κύπρον άφιξις, καὶ τῶν παρὰ Κτησίου γραμμάτων ἀπόδοσις Εὐαγόρα. — Καὶ Κόνωνος προς Ευαγόραν λόγος ύπερ του προς βασιλέα αναβηναι, καδ Εὐαγόρα ἐπιστολή περὶ ὧν ήξιώθη ὑπ' αὐτοῦ. — καὶ Κύνωνος πρὸς Κτησίαν ἐπιστολή καὶ βασιλεί παρά Εὐαγόρα φόρυς, καὶ τῶν ἐπιστολων Κτησία απόθοσις. - Κτησίου λόγος προς βασιλέα περί Κόνωνος καί ἐπιστολή πρός αὐτὸν. — τῶν παρὰ Εὐαγόρου δώρων ἀπόδυσις Σατ.βαρζάνη, καὶ τῶν ἀγγέλων εἰς Κύπρον ἄφιξις, καὶ Κόνωνος ἐπιστολή προς βασιλέα και Κτησίαν. — ως έτηρηθησαν οι παρά Λακεθαιμονίων άγγελοι πεμφθέντες προς βασιλέα. — βασιλέως ἐπιστολή προς Κόνωνα ααὶ Δακεδαιμονίους, ην Κτησίας αὐτος εκόμισεν. — ως υπο Φαρναβάζου ναύαρχος Κόνων έγένετο. - Κτησίου είς Κνίδον την πατρίδα ἄφιξις, καὶ εἰς Λακεθαίμονα, καὶ κρίσις πρὸς τοὺς Λακεθαιμονίων ἀγγέ-Lous ἐν Ἡόδφ, καὶ ἄψεσις. Ausserdem ist noch zu vgl. Plut. Artaxerxes Kap. 21. Pausanias 1,3,1. Isokrates im Euagoras und Rede an Philipp Kap. 25. Justin. 6, 1. Cornel Nepos, Konon, 4. Ulpian. Demosth. Sept. ων ην καὶ Κόνων, δς και απηλθε πρός Ευαγόραν τον της Κύπρου άρχοντα: δ δε Ευαγόρας πεποίηχε φίλον τον Κόνωνα τῷ Περσῶν βασιλεί. ἤν γάρ ἔχων πρὸς ağıdı qıliar.

Bedingungen muss Euagoras eingegangen sein; denn das Bündniss kam wirklich zu Stande, so schwer es auch dem Artaxerxes geworden sein mag; aber die Noth drängte ihn dazu. Konon wollte selbst sich zum Könige begeben, allein Euagoras hielt es für zwekkmässiger, dem Artaxerxes brieflich seine Ansichten darzulegen und ihm auseinanderzusezen, welcher Gewinn ihm daraus erwachsen würde, wenn er die Leitung einer vereinigten kyprisch-persischen Flotte dem Konon anvertraue. Zugleich sandte er eine tüchtige Summe Geldes mit, um den König von seiner Ergebenheit und Aufrichtigkeit zu überzeugen. Ktesias sollte die Briefe abgeben, und dem Könige mündlich noch die nöthigsten Vorstellungen machen; das geschah. Der König willigte ein. Es wurden wieder Gesandte nach Kypros geschikkt, von neuem Briese gewechselt, und Konon selbst schreibt an Ktesias und Artaxerxes. Eine lakedämonische Gesandtschaft, die sich zur selben Zeit am persischen Hose befand, suchte wahrscheinlich diese Verbindung zu hintertreiben, allein ohne ihre Absichten zu erreichen. Artaxerxes schrieb darauf selbst an den Konon, und übertrug ihm die Leitung der Flotte, aber so, dass er als Admiral unter Pharnabazus stand; was Artaxerxes nur aus dem Grunde gethan haben kann, um gegen Konons etwaigen Missbrauch der Gewalt gesichert zu sein. Diesen Brief überbrachte dem Konon Ktesias selbst, der gerade in seine Heimat reiste, 491. — So sehen wir den Euagoras mit dem Artaxerxes gemeinschaftlich und als Verbündete in einen Krieg gegen die Lakedamonier ziehen. Aber das Band war auf beiden Seiten nicht aus aufrichtiger Gesinnung hervorgegangen; es musste zerreissen, sobald das nächste Bedürfniss befriedigt war, da sie

Artaxerxes hatte die Noth dazu gezwungen, den Euagoras die Klugheit. Kaum war der gemeinschaftliche Gegner besiegt, als auch schon dies Bündniss augenblikklich in eine gegenseitige Befehdung umschlug, und einen Krieg erzeugte, der zehn Jahre hindurch und mit der grössten Erbitterung gefährt wurde. Auf diese Weise kann denn also auch Ktesias jene Unterhandlung des Euagoras mit Artaxerxes zum Bunde wider die Lakedämonier ganz richtig als die Ursachen des sogenannten kyprischen Krieges ansehen.

Zu dem Kampf, welchen Konon führen sollte, hatte Euagoras die grössten Beiträge geliefert, und während die Perser nur vierzig Schisse ausrüsteten, stellte er deren hundert. Mit dieser Macht, und in Begleitung des Pharnabazos sezte Konon von Kypros hinüber nach dem Festlande, trift die spartanische Flotte bei Knidos in Karien und vernichtet sie. Dieser Sieg hatte das Ansehen Athens zur See erneuert, und aus Dankbarkeit für die durch sie wiedererlangte Hegemonie haben die Athener dem Konon sowol, als dem für ihr Interesse unermüdlichen Euagoras, die grössten Ehren erwiesen, haben ihnen in der Nähe des Zeus Soter Bildsäulen neben einander errichtet, zum Andenken ihrer Leistungen und gegenseitigen Freundschaft 60). Aber augenblikklich brach auch das Misstrauen im Herzen des Artaxerxes gegen den Euagoras von neuem hervor. Noch während des Bündnisses und des gemeinschaftlichen Feldzuges gegen die Lakedämonier hatte er sich auf einen Kampf gegen Euagoras vorgesehen und Rüstungen im Gehei-

<sup>60)</sup> Isokrates im Euag. Pausanias 1, 3, 1, fügt hinzu, dass auch Timotheos, Konons Sohn, dort stand.

men gemacht 61). Er wollte ihn erst benuzen, damit er dann freiere Hand habe, um auch ihn zu überwältigen. Das sah Euagoras ein und suchte von denselben Umständen nach seinem Vortheil Gebrauch zu machen. Artaxerxes hatte freilich nun an den Lakedämoniern einen sehr bedrohlichen Feind verloren, aber in demselben Augenblikk hatte auch Euagoras an den von neuem mächtig gewordenen Athenern Freunde gewonnen, auf die er im Falle der Noth rechnen konnte. An den ferneren Unternehmungen des Konon zur Demüthigung der Spartaner und zur Hebung Athens, die mit persischen Hülfsmitteln und bald wider Willen und gegen das Interesse Persiens vollführt wurden, scheint Euagoras keinen Antheil gehabt zu haben, desto thätiger aber im eignen Lande gewesen zu sein. Einen Theil der Fürsten sucht er durch Ueberredung und Unterhandlungen zu gewinnen, andere mussten sich der Gewalt fügen. Da senden im Jahre 391 die Staaaten Kition, Amathus und Soli nach dem persischen Hose und bitten den Artaxerxes um Unterstüzung gegen Euagoras, gern würden sie ihm dafür wieder die Hand bei der Unterwerfung von Kypros reichen. Auch klagten sie ihn an, dass er den Agyris, der doch ein verbundeter Fürst Persiens sei, getödtet habe. Ohne Zweifel war dieser Agyris König einer der drei genannten, im Bunde mit Persien stehenden Städte, von Ki-

<sup>61)</sup> Isokrates Euag. 23. ώστε μεταξύ πάσχων εδ, πολεμείν ποὸς αὐτὸν ἐπεχείρησεν.

<sup>62)</sup> Diodor 14, 98, und dann berichtet Suidas aus dem neunzehnten Buche des Ephoros mit Diodor in Uebereinstimmung. Αμαθούσιοι δὲ καὶ Σόλιοι καὶ Κιπεῖς (es steht verschrieben Απεῖς da) ἀντίχοντες ἔτι τῷ πολέμφ. Vielleicht nahm Diodor diese Geschichten aus Ephoros.

tion oder Amathus. Diese Aufforderung kam dem Artaxerxes gelegen; bisher hatte Konon noch einen Theil seiner Kräste gebraucht, so dass sie ihm nicht ganz za seiner Verfügung gegen Kypros standen. Jezt aber konnte und musste er sich zu einem ordentlichen Feldzuge gegen Kypros entschliessen, da er einsehen mochte, dass er sich in seinen Berechnungen getäuscht lutte. Konon war weiter gegangen, als er sollte; Athens neuer Wachsthum musste ihm bedenklich erscheinen, und noch bedrohlicher wurde die um sich greifende Herrschaft des Euagoras; er musste alles aufbieten, damit des Euagoras Macht nicht vergrössert werde, sondern dass im Gegentheil das schön gelegene Eiland, welches eine Seemacht besize, die ganz Asien schüzen könne, gänzlich in seine Gewalt käme 12). Er sagte daher seine Hülfe den verbündeten kyprischen Staaten zu, und nachdem die Gesandten der Kyprier entlassen waren, sandte er nach allen Seestädten und beauftragte die Satrapen in den Provinzen, Schisse auszurüsten und Alles, was zum Bedarf einer Flotte gehöre, auf das Schleunigste herbeizuschaffen. Dem Hekatomnus, Dynasten von Karien, übertrug er die Leitung des Krieges; aber nach Theopomp war Hekatomnos nur Admiral und Befehlshaber der Flotte, während das Laudheer unter Autophradates, Satrapen von Lydien, stand. Artaxerxes selbst hatte sich in die Binnensatrapien bezeben und nachdem er dort eine grosse Heeresmacht zusammengezogen, war er nach Kypros übergesezt, um von nun an persischer Seits einen regelmässigen Krieg zu beginnen, da er sich bisher, wie es scheint,

<sup>63)</sup> Diodor. a. a. O. αμα δὲ διανοούμενος τῆν Κύπρον εἰφυῶς διακειμένην καὶ ναυτακὴν δύναμεν δύνασθαι μεγάλην ἔχὲιν, ἡ δυνήσετας τροπολεμεῖν τῆς 'Ασίας.

nur auf Unterstüzung der persischen Partei in Kypros beschränkt hatte. Dessenungenchtet scheint auch jezt der Krieg nur lässig geführt zu sein, denn wir hören von keinen grossen Ergebnissen. Wahrscheinlich erhoben sich beim persischen Hofe selbst Schwierigkeiten über die Fortsezung des Krieges. Denn grade um diese Zeit waren dort die griechischen Gesandten wegen der Friedensunterhandlungen angekommen. Sei es nun, dass die Athener Einstellung der Feinseligkeiten forderten, sei es, dass Artaxerxes selbst erst alle andern Verwikkelangen gelöst wünschte, wozu sich ja die Aussichten darboten, bevor er mit aller Kraft gegen Kypros verführe. Auch mag es dem einen der persischen Anführer, dem Hekatomnos von Karien, auch nicht recht Ernst mit der Erfüllung seiner Pflicht gewesen sein; denn er, ein Grieche von Geburt, wartete nur auf einen günstigen Augenblikk, um dem Beispiele des Euggoras zu folgen und sich ebenfalls von Persien loszusagen.

Inzwischen suchte Euagoras seine Lage für künftige Zeiten so viel als möglich zu stärken, durch rasche Handlung und kühne Angriffe dem Artaxerxes zuvorzukommen, und, wo nur immer möglich, ihm Abbruch zu thun. Ein Bündniss mit Dionysios von Syrakus scheint Euagoras schon etwas früher 64) nachgesucht zu haben, welches auf Verwendung des Konon ein gewisser Aristophanes mit Eunomos und Lysias zu Stande zu bringen suchte. Zugleich hatte Euagoras den Plan, sich den Dionysios durch Verschwägerung zu verbinden. Allein sie er-

<sup>64)</sup> Etwas früher. Jezt brauchten die Lakedämonier nicht mehr die von Dionysios erbetene Flotte. Auch geht aus den Worten des Lysias hervor, dass dies früher geschah, als Euagoras Athen um Hülfe ansprach.

reichten nur so viel, dass Dionysios die den Spartanern versprochene Flotte zurükkhielt 63). Nun schikkten die Kyprier Gesandte nach Athen: die Athener gaben Geld zur Anwerbung von Peltasten, dreissig tausend Drachmen zum Ankauf von Waffen, sandten zehn Schiffe unter Philekrates 66) nach Kypros ab; allein diese werden schon unterweges von den Lakedamoniern unter Teleutias, der ihnen bei Rhodos mit sieben und zwanzig Schissen ausauerte, geschlagen. Ein seltsames Ereigniss, welches durch die eigenthümlichen Verwikkelungen der damaligen Zeit herbeigeführt war: Athener sowol als Lakedämonier stehen als Feinde der Perser da, können sich aber nicht vereinigen, und leztere nehmen eine Flotte der Athener weg, die dem ebenfalls gegen Persien kämpfenden Euagoras zu Hülfe zieht. Darauf rüsten die Athener im folgenden Jahre eine neue Flotte unter Chabrias aus; dieser landet in Kypros, ersicht mehrere glänzende Siege gegen die Perser und unterwirft zum grossen Ruhme der athenischen Wassen dem Euagoras die ganze Insel 67). Wahrscheinlich war es bei dieser Gelegenheit, denn auf eine andere passen die Umstände nicht, wo Rhoikos, König von Amathus, gefangen genommen worden war, und nachdem er nach Hause zurükkgekehrt war, vielleicht für seine Freilassung nach der Stadt der Athener eine Getraidesendung schikkte. Dies hatte Eratosthenes im neunten Buche berichtet 68).

<sup>65)</sup> Lysias. pro bonis Aristoph. S. 153. Steph. ff. Aus dieser Rede sind mehrere Thatsachen im Folgenden entnommen.

<sup>66)</sup> Xenophon Hellen. 4, 8, 24.

<sup>67)</sup> Xenophon a. a. O. 5, 1, 10. Kornel Chabrias 2. Demosthen. gegen Lept. Theil 4, 8. 483 Bekk. δου έν Κύπρφ πρόπων ξοτησε. (Chabrias).

<sup>68)</sup> Hesych. Polzov zgidonounta. Eparochims by m

Während dies auf Kypros geschah, hatten die Friedensunterhandlungen am persischen Hofe nur langsamen Fortgang gehabt; aber eine wichtige Wendang hatten sie dadurch bekommen, dass die Spartaner durch Antalkidas das Uebergewicht über die Athener erhielten. Die Politik des Artaxerxes war von neuem umgeschlagen; er wandte seine Gunst wieder den Athenern ab und den Spartanern zu, besonders seitdem die Athener den Euagoras unterstüzten. Konon. das Haupt der athenischen Gesandschaft, war noch besonders beim persischen Könige angeschwärzt, dass er die ihm anvertrauten Gelder zur Erhebung Athens, nicht aber zum Vortheile Persiens angewandt hätte. Dazu machte sein Verhältniss zum kyprischen Könige seine Stellung noch misslicher. Daher, als er einsah, wie sehr er in Ungnade gefallen, wie wenig er im Stande wäre, zum Wohle Athens und des Eusgeras etwas nüzen zu können, sich selbst sogar nicht mehr sicher glaubte, entsich er und ging nach Kypros, wohin ihm seine Gattin und sein Sohn Timotheos gefolgt waren. Zugleich finden wir dort einen Freund von ihm, den Athener Nikophemos, ebenfalls mit seiner Gattin und Tochter. Dessen Sohn war der vorhin genannte Aristophanes, der sich des Euagoras so lebhaft in Athen annahm. Als prische Gesandschaft nach Athen gekommen war, um Hülse zu suchen, so betrieb er besonders die Sache. Die Schiffe hatten die Athener bewilligt, als sie nun aber um Geld baten, Peltasten zu dingen und Waffen zu kaufen, so gab Aristophanes, als ein reicher und angesehener Mann, aus eignen έννάτω των 'Αμαθουσίων βασιλέα τούτων αίχμάλωτον γενόμενον, είτα

ύποσιρέψαντα προς ξαυτον, τη πόλει Αθηναίων χριθάς έχπεμψαι φησί. Ebenso hat Suidas unter Kordonounla.

Mitteln das meiste Geld. Weil sein Vermögen aber nicht hinreichte, sprach er auch seine Freunde um Unterstüzung an, und verwandte selbst das Vermögen seines Bruders zu diesem Zwekk. Alles, was er nur aufbringen konnte, rafte er zusammen und führte es dem Euagoras zu 6°).

Nach kurzem Ausenthalte starb Konon in Kypros 10), ohne mehr Zeuge der solgenden Ereignisse zu sein. Vorher hatte er in seinem Testamente noch über sein Vermögen verfügt, von dem er eine Summe Geldes der Athene, dem Apollon zu Delphi, und seinem Nessen, welcher Verwalter seiner Angelegenheiten auf Kypros war 11), vermachte; das übrige erhielt sein Sohn Timotheos. So das Ende des Konon, der die spätere Zeit seines Lebens, wenn er nicht im Kriege sich besand, auf Kypros verlebte.

Je mehr Einfluss die Spartaner bei den Friedensunterhandlungen zu Susa gewannen, je weniger dabei für den Euagoras zu hoffen stand, desto mehr musste er auf der betretenen Bahn fortfahren und seine Stellung mit dem Schwerte zu sichern suchen. Nachdem er mit Hülfe der Athener unter Chabrias sich der kyprischen Fürstenthümer bemächtigt hatte, sezte er hinüber nach dem Festlande, um den grossen König

<sup>69)</sup> Lysias a. a. O. vgl Böckh. Staatshaushaltg. der Athener 2, 59.

<sup>70)</sup> Vor 388 oder im Anfange dieses Jahres, denn in diesem Jahre wurde wahrscheinlich die Rede des Lysias gehalten. Ueher den Tod des Konon vgl. Xenophon. Hellen. 4, 8, 16. Kornel Konon zu Ende. Theopomp. bei Athen. 12, 532. Isokrates im Panegyr. erzählt die Neuigkeit, dass Konon in Persien getödtet sei. Diesen Fund mag er selbst behalten.

<sup>71)</sup> δε εφύλαττεν αὐτῷ, καὶ εταμέενε πάντα τὰ εν Κύπρῳ. Lysias in der angeführten Rede. Wahrscheinlich hatte Konon dort bedeutende Besizungen.

in Asien selbst anzugreifen. Tyros nahm er mit Sturm 72), jene mächtige weitherrschende Stadt, der auch Kypros einst zum Theil unterthan gewesen war; eroberte dort noch mehrere Städte, plünderte Phönikien und brachte Syrien und Kilikien zum Aufstande. Diese Nachrichten erregten Furcht und Schrekken am persischen Hofe. Nun meinte man nicht länger mit dem Vernichtungskriege zögern zu dürfen; denn waren die Küsten in Aufruhr und in des gewaltigen Feindes Hand, so war man nicht mehr um den Besiz von Kypros bange, man musste fürchten, dass Euagoras, die Siegesbahn des Agesilaos vor Augen, auf dem betretenen Wege fortfahren, Asien selbst bekriegen, und das Perserreich erschüttern möchte. Bis dahin hatten die Freunde der Athener zu Susa die Abschliessung des Friedens zu verzögern gewusst-Nun aber glaubte Artaxerxes die Sache nicht länger hinhalten zu dürfen. Die Absichten der Athener waren augenscheinlich auf sein Verderben gerichtet, die Thaten Konons hatten ihn zwar von einer augenblikklichen Gefahr befreit, aber dadurch, dass er seine Aufträge überschritt, durch die neue Erhebung Athens, eine grössere bereitet. Und wie bedenklich würde es erst für ihn stehen, wenn man sich in Griechenland verständigte und versöhnte, und zugleich mit Euagoras gemeinschaftlich Persien angriffe. Den Versicherungen der athenischen Freundschaft konnte er keinen Glauben beimessen, die fortwährenden Unterstüzungen des kyprischen Krieges überzeugten ihn vom Gegentheil. Die Athener ihrerseits mochten durch die

<sup>72)</sup> Is okrates im Euagor. und Panegyr. Vgl. auch Philipp. Kap. 42. Aber der Historiker Diodor, welcher hier die kypr. Geschichte, wie wir vermutheten, aus Ephoros schöpfte, bestätigt es ihm, 15, 2.

Hinweisung auf die Leistungen ihres Freundes Euazoras, dessen Sache sie wie die ihrige betrachteten, hren Vorstellungen Nachdrukk zu geben suchen, und es steht nicht zu bezweifeln, dass grade die Angelegenheiten von Kypros manche Schwierigkeiten in den Weg gelegt haben. Die Athener werden sich für Kypros verwendet, die Spartaner den Artaxerxes gegen Euagoras angereizt haben, da ihr Verderben hauptsächlich durch ihn herbeigeführt war. Ein solches Benehmen musste den Artaxerxes von der Aufrichtigkeit der Spartaner, und wie ernst es ihnen mit dem Wohle Persiens sei, überzeugen; desto mehr warf er sich ihnen in die Arme, je weiter Euagoras vorschritt. Aber eben so viel als den Athenera, deren Vortheil hier mit dem der Griechen insgesamt auf Leins hinauslief, an der Befreiung von Kypros liegen misste, eben so viel lag den Persern an dem fortduernden Besiz des Landes. Sie ergriffen daher die den griechischen Namen herabwürdigenden Bedingungen, welche ihnen der Spartaner Antalkidas vorlegte, durch welche das ganze asiatische Griechenland den Persern gehören sollte; dazu noch von den Inseln Kypros und das kleine Eiland Klazumenä. die Ausschliessung von Kypros wurden allerdings die Verhandlungen sehr vereinfacht und nach dem jezigen Stande der Dinge konnten sie nur dadurch zu Ende Reführt werden. Leider waren die Athener und Thebaner diesen Augenblikk nicht mächtig genug, sich diesem schimpslichen Frieden zu widersezen. gedrungen mussten sie ihn annehmen, und tief schmerzte es in Athen, dass der alte Freund Eungoras preisgegeben war (ἐν ταίς συνθήκαις ἐκδοτός ἐστιν) und sie nichts für ihn hatten answirken können. Die Spartaner hatten nur ihren eignen und einzelnen Vortheil

im Auge, indem sie diesen Frieden schlossen, in welchem sie ihren Groll gegen Euagoras, der ihnen die Hegemonie entrissen, sättigten. Sie konnten hoffen, dass Euagoras, jezt alleinstehend, von den Persern erdrükkt würde, und ihm das vergolten würde, was er an ihnen selbst verübt hatte. Aber lange hatte die griechische Sache nicht so vortheilhaft gestanden, als jezt, denn der eigentliche Heerd des Krieges befand sich nun dort, wo man sich schon lange bemüht hatte ihn hinzuspielen, auf Kypros. Doch nie hatte man daselbst einen solchen Stüzpunkt, solche Hülfskräfte gehabt, als jezt durch Euagoras. Hätten die Spartaner diesen unklugen Frieden nicht geschlossen, schon jezt wäre es Zeit gewesen, das persische Reich zu stürzen. Dieser Krieg des Euagoras ist nur eine Fortsezung des schon mehr als hundertjährigen Kampfes der Griechen mit den Persern, aber durch den Vérrath des Antalkidas verliess man ihn nun, schloss man ihn von der allgemein griechischen Sache aus. muss allein für seine Selbständigkeit, für die Freiheit Griechenlands kämpfen, und die Thaten, durch welche der griechische Name hier verherrlicht wurde, sind nicht geringer als die früheren anzuschlagen.

Nachdem der Friede abgeschlossen war, schritt man auch in Persien mit allem Eifer zum Vernichtungskriege des Euagoras. Kypros war gänzlich den Händen der Perser entwunden, und selbst die Küsten des Festlandes in Feindes Gewalt. Die ganze Arbeit musste also wieder von neuem begonnen, mit mehr Nachdrukk, weniger schwankend und unschlüssig betrieben werden. Durch das ganze weite persische Reich waren schon seit längerer Zeit neue und ungeheure Rüstungen ausgeschrieben, sintemal Artaxerxes keinen Feind, weder seinen Bruder Kyros, noch

len Agesilaos so fürchtete, als den kyprischen Feind. Die Kosten stiegen nach Isokrates auf die unglaubliche Höhe von funfzig tausend Talenten, oder 68750000 Thalern 73). Auch der Oberbefehl über die Truppen erlitt eine Veränderung, denn die früheren Befehlshaber hatten sich des Vertrauens des Artaxerxes nicht würdig gezeigt. Das Landheer, mit Einschluss der Reiterei, welches Diodor 74) auf 300000 Mann angiebt,

<sup>73)</sup> Diese Zahlen von den persischen Kriegskosten müssen, gegen heutige gehalten, um so grösser erscheinen, als beim jewigen Kriegswesen die Kosten durch Schiessbedarf und Gespann so sehr vertheuert werden.

<sup>74)</sup> Ausser Einzelheiten in den Reden des Isokrates ist für den folgenden Krieg die Hauptquelle Diodor 15, 1 bis 4, dann 8 bis 10; demnächst aber Theopomp. Da wir uns schon mehrere Male auf die Stelle dieses Geschichtschreibers bezogen haben, so theilen wir sie hier mit, wie sie im Auszuge bei Phoios Kod. 176 vorhanden ist. In dem zwölften Buche ist enthalen: περί τε 'Αχώριος του Αίγυπτίων βασιλέως, ώς πρός τε τους Βαραίους έσπείσατο, καὶ ὑπὲρ Εὐαγόρου ἔπραττε τοῦ Κυπρίου, ἐναντία φάπων τῷ Πέρση δντε τρόπον παρά δόξαν Εὐαγόρας τῆς Κυπρίων ρχης επέβη, 'Αβδύμονα κατασχών τον Κετιέα, ταύτης επάρχοντα' τίνα τε ρόπον Έλληνες οἱ σὺν Αγαμέμνονι την Κύπρον κατέσχον, ἀπελάσαντες νὸς μετὰ Κινύρου, ὧν εἰσιν ἀπολιπεῖς Αμαθούσιοι ΄ ὅπως θὲ ὁ βασιλεὺς ζοαγόρα συνεπείσθη πολεμήσαι, στρατηγόν επιστήσας Αύτοφραθάτην τον ιυδίας σατράπην, ναύαρχον δε τον Εκατόμνοκ και περί της ειρήνης, ν αὐτὸς τοῖς Κλλησιν έβράβευσεν. ὅπως τε πρὸς Εὐαγόραν ἐπικρατέστεον Επολέμει, και περί της εν Κύπρω ναυμαχίας και ώς 'Αθηναίων ή όλις ταϊς πρός βασιλέα συνθήχαις έπειρατο έμμένειν, Λακεδαιμόνιοι ολ πέρογχα φρονούντες παρέβαινον τὰς συνθήχας τίνα δὲ πρόπον τὴν ἐπὶ ινταλχίδου έθεντο είρηνην και ώς Τιρίβαζος επολέμησεν, δπως τε Εύγόρα ἐπεβούλευσεν, ὅπως τε αὐτὸν Εὐαγόρας πρὸς βασιλέα διαβαλών υνέβαλε μετ' 'Ορόντου' καὶ ώς Νεκτανίβιος παρειληφότος την Αλγύπτου ασιλείαν, πρός Λακεδαιμονίους πρέςβεις απέστειλεν Εδαγόρας τίνα τε ρόπον ὁ περὶ Κύπρον αὐτῷ πόλεμος διελύθη καὶ περὶ Νικοκρέοντος, ές ἐπεβούλευσεν, ώς παραδόξως ἐφωράθη, ώς ἔφυγε· καὶ ώς τἢ ἐκείνου ιαιδί καταλειφθείση κόρη Εὐαγόρας τε καὶ ὁ τούτου παῖς Πνυταγόρας, ιανθάνοντες άλλήλους, συνεκάθευθον, Θρασυδαίου τοῦ εδνούχου, δε ήν

stand unter Orontes, einem Schwiegersohn nigs, die Flotte, aus 300 Segeln bestehend, be Tiribazos, ein Mann von bedeutendem Einst persischen Hofe. Wahrscheinlicher aber ist e dem Tiribazos, wie auch aus Theopomp he gehen scheint, die Hauptleitung des ganzen l vorbehalten war, denn dem Diodor selbst ist 1 Gaos der Admiral. Diese Flotte musste ihren bestandtheilen nach eine ionische sein 75), da kien entfremdet und zum Theil von Euagoras gig war, Aegypten aber ziemlich unumwunder selige Gesinnungen zeigte; auch im Landheer den sich viele Griechen. Phokaia und Kyn ren zu allgemeinen Versammlungsorten der 1 bestimmt worden. Von dort aus sezten sich it ling 386 die Heerschaaren nach dem Süden zu wegung, machten in Kilikien Halt, schafften d hinüber nach Kypros, um den Kampf mit aller drukk zu beginnen.

Die Streitkräfte, welche Euagoras dageg zubieten hatte, hielten auf keine Weise eine I chung mit den persischen aus. Doch wenn se

Ήλειος τὸ γένος, αὐτοῖς παρὰ μέρος ὑπηρετουμένου τῆ πρὸς ἀχολασία ' καὶ ως τοῦτο αὐτοῖς αίτιον ολέθρου γέγονε, Θρασι ἐκείνων ἀναίρεσιν κατεργασμένου. Schon im zehnten Buch hellenischen Geschichte hatte Theopomp der kypris schichte erwähnt, denn Steph v. B. führt daraus an, da. O. die Einwohner der kyprischen Stadt Karpasia nenne, gleichsam als hiesse sie Κάρπασος. Vielleicht s die Geschichte der ersten Regierungsjahre des Euage welchen wir fast gar nichts wissen. Im funfzehnten B ner philippischen Geschichte kam Kypros wieder vor, Stephanos v. B. erwähnte er am angef. Orte der Städt und Dioneia.

<sup>75)</sup> Isokrates, Panegyrikus 34 zu Ende und 37.

nen Landtruppen nur auf 6000 Mann angegeben werden, so sind gewiss nur die Salaminier darunter verstanden, nicht die gesammten kyprischen, die ein Beträchtliches mehr ausmachen mussten. Aber auch wol für die Salaminier scheinen sie noch zu gering angegeben zu sein. Ein Theil der Kyprier jedoch, und es steht zu vermuthen, dass es die Kitier, Amathusier und Solier, oder einzelne von ihnen waren, hatten sich wieder den Persern zugewendet. Dieser Ausfall wurde dadurch wieder aufgewogen, dass er Herr in Phönikien war, über Tyros und einige andere Städte, wenn es auch sehr nachtheilig blieb, Feinde im eignen Lande zu haben. Die bedeutendste Unterstüzung kam ihm indessen von Aegypten her, welches mit Kypros stets ein Interesse gegen Persien hatte. Dort hatte Amyrtaios sich ansangs nur in seinen Sumpfgegenden behauptet, nachher sich aber das ganze Aegypten unterworfen und sich von Persien unabhängig zu machen gestrebt. — Darin folgten ihm seine Nachkommen, und versäumten keine Gelegenheit, Persien Abbruch zu thun. Daher nahm auch der jezige Herrscher Akôris sehr bereitwillig die Aufforderung des Euagoras an, sich mit ihm zu verbünden, und gemeinschaftlich den Feind zu bekrie-Ausserdem gab es aber noch eine Menge anderer kleiner Herrscher und Städte, welche Persien verseindet, bereitwillig des Euagoras Macht zu verstärken suchten, wenn manche von ihnen es auch nur heimlich zu thun wagten. Zu diesen müssen wir vor allen den schon bekannten Hekatomnos, Dynasten von Karien, nennen, welcher in der ersten Periode des Krieges Beschlshaber im persischen Heere gewesen, aber wahrscheinlich das persische Interesse nicht recht eisrig vertreten hatte. Jezt hielt er es zwar nicht

für rathsam, öffentlich als Feind Persiens aufzutreten, desto reichlicher liess er aber dem Euagoras Geldmittel zusliessen, um Söldlinge werben zu können. Endlich sandte auch noch der König der Araber eine nicht unbeträchtliche Anzahl Truppen, und so mehrere andere. - Auch die Seemacht des Euagoras war gegen die persische gehalten, nur gering, da er für den Augenblikk nur neunzig Trieren besass; davon waren siebenzig kyprische, und zwanzig von Tyros, welches sich jezt Kypros fügen musste, wie das Eiland früher dieser stolzen Stadt. Vergleichen wir demnach die kyprische Macht mit der persischen, so hatte Euagoras zwar vielerlei Gehülfen, denen es aber an Einheit fehlte, und an Masse selbst bei weitem nicht jenen gleichkam, so dass sein Unternehmen tollkühn erscheinen konnte. Allein man muss bedenken, welche Verhältnisse ein grosses Gewicht in seine Waagschale legten: die Lage der Insel, ihre Hülfsmittel und der Vertheidigungskrieg, dessen moralische Kraft selten der Ueberzahl despotischer Söldlinge unterliegt; nicht minder das Feldherrntalent, die Unermüdlichkeit des Euagoras. Man wende hingegen nicht ein, dass Glükk und Umstände ihm seine Erfolge bereitet; was als Glükk und Zufall bei grossen Thaten und Unternehmungen erscheint, liegt in der Wirkung kraft des Genies. Am bedenklichsten mochte des Verhältniss der kyprischen Landmacht sein; aber hier musste vor allem die moralische Krast die ungelenke todte Masse beherrschen. Doch ist es auffallend, dass er nicht eine Landung zu verhindern suchte. Aber er mochte theils die Hoffnung hegen, die persisc**ip**e Macht, wenn er sie nur auf Kypros habe, ganz ver nichten und künftige Angrisse des Königs durch ein gewaltigen Schlag vereiteln zu können; denn der ei zige Punkt, wo sich die erdrükkenden Massen der Perser entfalten konnten, war die Salaminische Ebene. Ehe sie diese aber erreichten, mochte er glauben, sie in den Wald- und Gebirgsgegenden, aus denen doch der grösste Theil des Landes besteht, zu überwältigen. Vortheilhafter stand es immer noch mit der kyprischen Seemacht der persischen gegenüber. Euagoras besass noch viele kleine Schiffe; viele waren in Bau und demnächst segelfertig. In der persischen Flotte bildete zwar die vortressliche phönikische Marine den Kern, aber sie diente den Persern nicht ganz, ein Theil dem Euagoras und ein anderer Theil mochte nicht zuverlässig sein. Ueberdies gehörten ja die Kyprier unter den alten Völkern zu den besten Seeleuten und Schiffskundigen. Mehr aber noch hatten die Pline und Hoffnungen des Euagoras ihren Boden in seinem eignen Bewusstsein der Kraft. Die moralische Ueberlegenheit der griechischen Heere gegen die materielle der persischen hatte sich schon über hundert Jahre bewährt. Euagoras hoffte, dass sie in den Kypriern nicht gesunken sein werde, er kannte ihre Stimmung gegen Persien; der Gedanke der Freiheit, das griechische Erbtheil in ihnen, schwebte ihnen vor; er wusste, dass alle früheren Unternehmungen gegen Persien allein an der Gesinnung und den selbstischen Absichten der früheren Könige gescheitert waren. - Mit diesen Streitkräften schritt Euagoras zuversichtlich zum Kampf. Da er ausser den gemanten Schiffen eine hinreichende Anzahl Kaper besass, so begann er die Feindseligkeiten damit, dass er, kühn und gewandt wie war, und während er die Feinde auf dem Lande durch kleinere Angrisse zu beschäftigen suchte, ihrer Zufuhr auflauerte, die Frachtschiffe theils vernichtete, theils doch am Anlanden ver-

hinderte, einige auch gefangen nahm. Das schrekkte die Handeltreibenden ab, fernerhin Getraide nach der Insel zu schaffen, und da viel Volk auf derselben zusammengedrängt war, so waren die verhandenen Vorräthe bald aufgezehrt und drükkender Mangel an Lebensmitteln wurde fühlbar. Man befand sich in völliger Rathlosigkeit und wusste das Verlangen der Truppen nicht zu befriedigen; ein Aufstand war die Folge davon. Die persischen Söldner empören sich gegen ihre Anführer, ermorden einige derselben und erfüllen das Lager mit Zwietracht und Aufruhr. Die Anführer der Perser und der Admiral der Flotte, Namens Gaôs traten dazwischen und suchten die aufgeregten Gemüther zu stillen, aber der Aufruhr hatte stark um sich gegriffen und nur mit vieler Anstrengung gelang es ihnen, denselben zu dämpfen. Sie mussten die ganze Flotte in See gehen lassen, zwischen Kypros und dem Festlande aufstellen, um Lebensmittel von Kilikien aus herüber zu schaffen; diese wagten die Kaper nicht anzugreifen, und es gelang ihnen, sich mit Unterhalt auf lange Zeit zu versehen. Solche Verlegenheit hatte Euagoras nicht zu befürchten, denn ihm sandte Akôris, der König von Aegypten, stets so viele Zufuhr, als er deren nur irgend bedurfte, ausserdem fortwährend Geld und Bedürfnisse anderer Art, deren er zur Kriegführung benöthigt war, in Uebersuss. Nicht viel günstiger, als unter dem persischen Fussvolk, war die Stimmung auf der Flotte, besonders unter den ionischen Söldlingen, welche mit den Ihrigen in der Heimath in Briefwechsel standen, die diese zu Feindseligkeiten gegen den persischen Admiral aufforderten. Gaôs hatte davon Kunde erhalten und suchte sich der Rädelsführer durch folgende List, welche Polyan erzählt, zu versichern.

Er rüstete einen Dreiruderer aus und gab ihm den Auftrag, nach Ionien zu segeln. Als sich die Nachricht verbreitete, es gehe ein Schiff dahin ab, kamen Viele, welche Briefe in die Heimat den Ruderern zur Besorgung mitzugeben hatten. Das Schiff segelt ab, erhält aber bald den Befehl, wieder zu landen; Gaös begiebt sich selbst zu Fuss von der Stadt aus nach dem Landungsplaze und lässt sich von den Matrosen die Briefe einhändigen. So wurden die Betheiligten namhaft, eine Untersuchung gegen sie angestellt und die Schuldigen gestäupt.

Zu offenem Kampfe war es bisher nur auf dem Lande gekommen, und in diesem war Euagoras Sieger geblieben. Vermuthlich war das persische Heer in den Gebirgsgegenden aufgehalten worden; dort konnte Euagoras sie mit kleinen Massen angreifen, und die Bewohner sie empfindlich belästigen, da das gereizte Volk immer ein gefährlicherer Feind ist, als organisirte Heere, welche weiter keine Macht in den Kampf führt, als der Befehl des Anführers. Euagoras hernach den Feind auch zur See angreifen wollte, so musste er, das sah er wohl ein, zuförderst sein Geschwader vermehren, da ein Zusammentreffen mit einer dreimal stärkern Flotte immer bedenklich war. Auch hatte schon seit geraumer Zeit die grösste Thätigkeit auf den kyprischen Wersten geherrscht, um Schiffe zu zimmern. Jezt standen sechzig neue segelfertig da, zu denen Akôris von Aegypten noch funfzig von den Seinigen stossen liess. Mit diesen 200 Fahrzeugen glaubte er schon einen Kampf gegen die felndlichen dreihundert wagen zu können. Die Einübung wurde rasch und mit grosser Sorgfalt betrieben; täglich kreuzten sie in den nahen Gewässern umher, um sich zu einer Schlacht vorzubereiten.

Auch gelang es ihm, seine Leute in kurzer Zeit mit dem Dienst vertraut zu machen, und sie stets in Uebung zu erhalten, damit sie für jeden Augenblikk des Kampfes gewärtig wären, während seine Gegner unthätig vor Anker lagen, und der Zukunft sorglos entgegensahen. Endlich brach sie auf nach Kition. Ganz nach Belieben, und ohne Ordnung, wie es sich grade traf, schifften die Perser umher; in schöner, geordneter Schlachtreihe segelte Euagoras auf die feindliche Flotte los, griff sie an und entriss ihr gleich beim ersten Zusammentreffen den Sieg. Die Niederlage der Feinde war vollständig; gegen das herrliche und gewandte kyprische Geschwader vermochten die ungeübten persischen nichts; viele wurden versenkt, andere kamen in die Gewalt des Euagoras. dies scheint nur ein Theil der persischen Macht gewesen zu sein, welche hier besiegt wurde; der Admiral Gaôs, so wie die andern persischen Anführer, nahmen den Kampf wieder auf, und leisteten den hartnäkkigsten Widerstand; es entspinnt sich ein sehr heftiges und blutiges Treffen, in welchem Euagoras zuerst zwar Sieger bleibt, dann aber Gaôs, alle seine Macht entwikkelnd, sich mit grosser Erbitterung und Wuth auf ihn wirft, und die Kyprier mit grossem Verlust in die Flucht schlägt.

Diese Schlacht hatte das Schikksal des Krieges entschieden; die Flotte des Euagoras war vernichtet, und ohne diese konnte ein Kampf um den Besiz von Kypros nicht geführt werden. Fürs erste blieb ihm nichts übrig, als sich nach Salamis zurükkzuziehen, um dort, im Herbste mochte die Schlacht geliefert sein, den Winter über sich vertheidigungsweise zu verhalten, und den Frühling abzuwarrten. Die Zeit konnte andere Gestaltungen der Dinge herbeiführen,

die jezt ausser der Berechnung lagen. Die Perser ihrerseits verfolgten den Kriegsplan, den einst die Athener den ihrigen sein liessen. Bei Kition, wo die Schlacht geliefert worden, zogen sie die beiderlei Streitkräfte zusammen, waren ohne Zweifel im Besiz dieser festen Stadt und schritten von hier aus zur Belagerung der Hauptstadt Salamis. Nachdem die Vorbereitungen zu dieser Arbeit getroffen, die Stadt von der Land- und Seeseite her eingeschlossen war, entfernte sich Tiribazos, sezte nach dem Festlande hinüber, ging fürbass gen Susa, um beim Artaxerxes selbst der Ueberbringer der Siegesbotschaft zu sein.

So viel versprechend auch die Aussichten des Euagoras nach dem Landtreffen vor der Seeschlacht waren, ebenso niederschlagend war jezt seine Lage, als er sich zu Wasser und zu Lande eingeschlossen sah. Er war zwar keinesweges gesonnen, vom Kampfe abzustehen, allein aus diesem verzweiflungsvollen Zustande sich zu retten, schien ihm unmöglich, wofern nicht zugleich Unterstüzung von aussen her käme. Demzusolge ordnete er seine Angelegenheiten, in Salamis, sezte seinen Sohn Protagoras 76) zum Ver-

schon von den Alten arg durch einander geworfen. Isokrates nennt diesen Sohn des Euagoras I. Protagoras, Diodor Pythagoras, Theopomp Pnytagoras. Ich halte dafür, dass Isokrates in diesem Falle, weil er Zeitgenosse und Freund der Familie war, den meisten Glauben verdiene, da er die Namen der Familienglieder wissen musste und keinen Grund zur Fälschung hatte, und nenne ihn Protagoras. Er wurde mit dem Vater zugleich ermordet. Den Gegner Euagoras des Zweiten nennt Diodor Protagoras, wir aber nach einer Münze Pythagoras, und den Zeitgenossen Alexanders des Grossen nennen Curtius, Arrian und Athenaios einstimmig Pnytagoras. So sind wir vor Verwechslungen geschüzt, und genöthigt, unter den

weser derselben während seiner Abwesenheit ein, las zehn Segel aus, schlüpste bei Nachtzeit durch die Flotte der Feinde, und entkam glükklich nach Aegypten. Auf Akôris hatte er seine lezte Hossnung gesezt, er bat ihn inständigst, ihn jezt nicht zu verlassen, stellte ihm vor, er dürse seine Hand jezt nicht von ihm abziehen, der Krieg gegen das seindliche Persien sei ein gemeinschaftlicher; mit Kypros salle auch Aegypten.

Mit dem Frühling des Jahres 385 war Tiribazos wieder vom persischen Hose her eingetrossen, und brachte für die Weiterführung des Krieges noch 2000 Talente mit. Auch Euagoras war wieder aus Aegypten zurükkgekehrt, und hatte zwar ebenfalls Unterstüzung an Geld erhalten, aber doch weniger, als er gehofft, und als er dessen bedurfte. Seine übrigen Bundesgenossen, durch den traurigen Ausgang des ersten Kriegsjahres eingeschüchtert, entzogen ihm ganz ihre Hülfe. Als er daher sah, wie hart Salamis bedrängt, wie wenig von einer Fortsezung des Kampfes zu hoffen sei, schlug er den Weg der Unterhandlungen ein, weil jezt noch eher Aussicht zu annehmlichen Bedingungen war, als wenn er ganz überwunden sie vom stolzen und racherfüllten Sieger vorgeschrieben erhielt. Tiribazos antwortete ihm, ein Vertrag kann nur unter den Bedingungen zu Stande kommen, dass Euagoras sich aus allen kyprischen Städten zurükkzöge, seine Herrschaft auf Salamis beschränke, jährlich dem Könige von Persien einen näher zu bestimmenden Tribut zahle, und sich dem Willen und Anordnungen desselben füge, wie es ein

drei Namen auch drei verschiedene Personen zu verstehen, welche aber von den Schriftstellern unter einander vermischt wurden.

Knecht seinem Herrn verpflichtet sei. Obgleich dem Euagoras die Annahme schwer wurde, so erklärte er sich doch bereit, diese Vorschläge einzugehen, den einen Punkt ausgenommen, "dass er sich dem Willen und den Anordnungen des persischen Königs zu fügen habe, wie es ein Knecht seinem Herrn verpflichtet sei." Er könne sich nur auf die Bedingung einlassen, "dass er dem Gebieter Persiens, wie ein König einem Könige untergeordnet bleibe." Darauf ging aber Tiribazos nicht ein und die Verhandlungen wurden abgebrochen. Doch nun kam die Rettung des Euagoras von anderer Seite her, freilich nicht von aussen, von Athen etwa, wohin er oft vergebens geblikkt haben mag. Es ist nicht zu bezweiseln, dass es eine grosse Partei in Athen gegeben, welche zum Bruch des schmählichen Friedens, zum Kriege gegen Persien, zum Beistand des Euagoras aufgefordert habe. Isokrates suchte ebenfalls, wie es scheint, für beides diesen Augenblikk zu wirken. "Man habe keinen Grund mehr, sich durch den Frieden gebunden zu fühlen, weil ja die Spartaner selbst, welche ihn geschlossen, durch ihre Unternehmungen gegen Mantinea 77) denselben gebrochen hätten. Noch sei der Zeitpunkt zu einem Feldzuge gegen Persien günstig, und Pslicht sei es, dem Euagoras beizustehen, welcher im Frieden des Antalkidas so schmählich preisgegeben sei. Er, der Herrscher einer einzigen Stadt, bestehe nun schon seit sechs Jahren 78) den Kampf gegen Artaxerxes, freilich habe er in einer Seeschlacht eine Niederlage erlitten, aber dessenun-

<sup>77)</sup> Isokrat. Panegyr. Kap. 35. 39. Xenoph. Hellen. 5, 2.

<sup>78)</sup> Sechs Jahre sind es von 391, von wo an Euagoras eigentlich erst gegen Persien zu kämpfen hatte, bis dahin war er nur gegen persisches Interesse gewesen.

geachtet vermöge Artaxerxes ihn, obgleich er nur noch dreitausend Peltasten habe, nicht zur Ergebung zu bringen. Zudem hätten noch asiatische Provinzen sich gegen die Perser erhoben, man dürfe hoffen, dass noch von mehreren ein Gleiches geschehen werde, sobald Hekatomnos es nur wagen dürfe, sich laut für Euagoras zu erklären." Allein die Hülfe kam nicht von dorther, sondern aus dem persischen Lager selbst.

Zwischen den persischen Heerführern war ein Zwiespalt entstanden; Orontes beneidete den unlängst vom Hofe zurükkgekehrten Tiribazos um seinen erlangten Einfluss und Ruhm. Mit ihm liess sich Euagoras in Unterhandlungen ein, und beide verabredeten einen Plan, den Tiribazos zu stürzen, ihn aus ihrer Nähe zu schaffen. Orontes schrieb desshalb an den Artaxerxes und Euagoras bestätigte seinerseits diese Aussagen: "Tiribazos sei ein Verräther, die Eroberung von Salamis habe er in Händen gehabt, und doch nicht vollzogen. Statt dessen habe er eine Gesandschaft vom Euagoras empfangen, und ein gemeinschaftliches Handeln mit ihm verabredet. Auf ähnliche Weise habe er mit den Spartanern, deren Freund er sei, ein Bündniss geschlossen; dann habe er nach Delphi gesandt, um den Gott wegen eines Krieges gegen den König zu befragen, und was das Aergste sei, die Anführer des Heeres habe er zum Wohlwollen und Gehorsam verpflichtet, durch Ehrenstellen, Geschenke und glänzende Versprechungen an sich gezogen." Der König, nachdem er diesen Brief gelesen, glaubte dem Bericht, und schrieb an den Orontes zurükk, er solle den Tiribazos gefänglich einziehen, und nach Hofe liefern. Dies geschah. Tiribazos wurde vorläufig ins Gefängniss geworfen, später aber nach Untersuchung der Sache, als der

tonig in den Krieg mit den Kadusiern verwikkent war, wieder freigesprochen.

Nach Entsernung des Tiribazos übernahm Orontes den Oberbefehl über die Truppen auf Kypros; Euagoras aber schlug mit tapferer Gegenwehr die Angriffe der Belagerer zurükk, was um so leichter sein mochte, da im persischen Heere sich eine Aufregung verspüren liess, die Truppen des Orontes, unzufrieden über die Abführung des Tiribazos, den Gehorsam verweigerten und von der Belagerung wegliesen. Um einem Aufruhr vorzubeugen, eilte Orontes mit dem Euagoras zu unterhandeln, und der Friede kam unter den Bedingungen zu Stande, mit denen sich Euagoras, selbst früher dem Tiribazos einverstanden erklärt hatte, dass er nämlich König von Salamis bleibe, einen bestimmten Tribut jährlich zahle, und dem Besehle des Königs als ein König Folge leiste. Hier schliesst Diodor die von uns durch Theopont ergänzte Erzählung des kyprischen Krieges mit den Worten: so endete derselbe, nachdem er im Ganzen beinahe zehn Jahre gedauert hatte, von denen zwar die meiste Zeit auf Rüstungen verwendet, zwei Jahre hindurch aber ununterbrochen und mit aller Krast gekämpst war." Dies ist so zu verstehen, wie es auch der Verlauf der Geschichte ergiebt, dass die Rüstungen gleich nach der Schlacht bei Knidos begannen, bis zum Jahre 391 aber nur Euagoras gegen die Anhänger Persiens auf Kypros kämpfte, mit enem Jahre aber Persien selbst den Kampf übernahm. Der hestigste Kamps wurde erst am Schlusse des Krieges in den beiden Jahren 386 und 385 geführt, und damit der ganze Feldzug geendet 79). Dass Eu-

<sup>79)</sup> Eusebios Chron. Armenische Uebers. S. 219 sezt diesen Krieg zwei Jahre. früher an, auf Ol. 98, 2. 388. *Récyógas* 

agoras auch im lezten Jahre sich noch an die Lakedaimonier gewendet habe, wie bei Theopomp steht,
scheint mir unwahrscheinlich, denn wenn Sparta auch
schon wieder feindlich gegen Persien verfuhr, während Athen noch die Verträge hielt, so fehlt doch
noch noch viel dazu, dass Euagoras sie um Hülfe ansprechen konnte, und es scheint vielmehr, dass dies
auf einer Verwechselung mit einem Ereigniss unter
Euagoras dem Zweiten beruhe. Die Erwähnung des
ägyptischen Königs Nektanebis spricht auch dafür.

Im Besiz seines Landes und der Stadt, wie er beides vor Ausbruch des Krieges besessen, herrschte Euagoras noch zehn Jahre hochverehrt, und von persischen Satrapen unbelästigt. Man mochte in Persien zufrieden sein, auch nur ein solches Ergebniss herbeigeführt zu haben und sich nicht nach einem neuen Kampfe sehnen, da dieser schon ein so ungeheures Geld gekostet hatte, und neue Gefahren von andern Seiten her drohten. Doch musste er noch vor seinem Ende die Kränkung erfahren, dass aus seiner Nähe selbst Anschläge auf den Umsturz des Thrones gemacht wurden, und wenn wenn wir uns nicht täuschen, gingen diese sogar von seinem eignen Sohne Nikokles aus \*\*). Allein er erreichte seinen Zwekk

βασιλεύων της Κύπρου εξέστη. Vgl. Synkellos 206, 13 Bonner Ausg. S. 491.

<sup>80)</sup> The opomp a. a. O. nennt ihn Nikokreon, und ohne Beifügung, dass er sein Sohn war. Aus dem folgenden Verlauf der Geschichte geht aber hervor, dass Nikokles einer solchen That sehr wol fähig war; die Zeit von hier bis auf die Eroberung durch Ptolemaios leidet an so vielen Dunkelheiten, so mancherlei Namensverwechselungen, dass wir nur selten gewiss sind, das Richtige getroffen zu haben; nur nach wiederholten und allseitigen Betrachtungen hat sich uns die Aussasung, wie sie erfolgt, als die wahrscheinlichste herausgestellt. Dass Theo-

icht, sein Vorhaben wurde wider Erwarten entdekkt, md er musste flüchtig werden. Danach ist es auch icht auffallend, wenn wir ihn als Theilnehmer des Mordes seines Vaters Euagoras vermuthen müssen \*1), wobei er jedoch, wenn die Nachricht des Theopomp wahr ist, dass seine Tochter es war, die vom Protagoras entehrt wurde, wenigstens eben so viel Recht zur Rache gegen den Euagoras hatte, als der Eunuch Thrasydaios aus Elis, dessen Gattin jene Tochter des Nikokles war. Dieser Thrasydaios soll nämlich, so erzählt Aristoteles, den Euagoras ermordet haben, weil er sich wegen der Entführung seiner Frau durch dessen Sohn Protagoras verlezt fühlte. Theopomp, der sich ein Vergnügen daraus machte. von seinen grossen Zeitgenossen Züge der Sittenlosigkeit zu erzählen, stellt die Sache etwas romanhafter dar. Jene Verführte ist ihm bloss, wie schon gesag ine Tochter des Nikokles, nicht, wie Aristoteles sie angiebt, Gattin des Thrasydaios; dieser dagegen ist bei ihm ein Helfershelser des sträslichen Umganges von Vater und Sohn, von Euagoras und Protigoras, mit jenem Frauenzimmer, den sie beide heim-

81) Aristoteles Politik 5, 8, 10. ή (ἐπίθεσις) τοῦ εὐνούχου ἐδαγόρα τῷ Κυπρίῳ· διὸ γὰρ τὸ τὴν γυναίχα παρελέσθαι τὸν υἱὸν ἐτοῦ ἀπέχτεινεν, ὡς ὑβρισμένος.

pomp hier den Namen des Empörers Nikokreon nennt, kann icht abhalten, darin den Nikokles zu erkennen, denn diese beiden Namen werden in der folgenden Geschichte sehr häufig verwechselt, was wir hier gleich bemerken wollen, wenn es in nicht immer gelungen sein sollte, die Nachrichten richtig würdigen, welche bald auf den einen, bald auf den andern bidersprechend bezogen werden. Wir können aber gegen diese stelle des Theopomp mit um so mehr Recht Misstrauen sezen, is auch die gleich folgende Nachricht vom Tode des Euagoras nicht mit der Aussage des Aristoteles hierüber übereinstimmt.

lich ausüben, so dass keiner von beiden seinen Nebenbuhler muthmaasst. Dies Verhältniss wird aber die Ursache ihres Todes, indem Thrasydaios beide, wir erfahren nicht aus was für Gründen, ermordet. Aristoteles erwähnt des Todes des Protagoras bei dieser Gelegenheit nicht; aber ihm kam es auch nur darauf an, das Todesloos verschiedener Könige anzuführen. Anders lautend ist noch der Bericht des Diodor 82): "in Kypros habe der Eunuch Nikokles den König Euagoras ermordet, und die Herrschaft über die Salaminier an sich gerissen." Es scheint fast, als wenn dem Diodor zwei Erzählungen bekannt waren, eine, nach welcher Nikokles die Schuld 'des Mordes trug, eine andere, nach welcher ein Eunuch seinem Leben nachgestellt, und die er, da er keine klare Vorstellung von dem Hergange der Sache hatte, zu der einen verband, dass der Eunuch Nikokles, welcher zugleich sein Nachfolger war, den Euagon getödtet habe. Diesen Verdacht, dass Nikokles einen Theil der Schuld des Mordes seines Vaters trug, finden wir endlich noch durch das ängstliche Bestreben des Isokrates bestärkt, mit dem er jeder Anspielung auf den Tod und die Todesart des Euagoras aus dem Wege zu gehen bemüht ist, obgleich sich so oft dazu Gelegenheit darbot, und sie so manchen Stoff zu Betrachtungen gegeben hätte. Isokrates würde sie sicherlich nicht verschmäht haben, wenn er nicht in allen

<sup>82)</sup> Diodor 15, 47 αμα δὲ τούτοις πραττομένοις, κατὰ μὲν τὴν Κύπρον Νικοκλῆς ὁ εὐνοῦχος ἐδολοφόνησεν Εὐαγόραν τὸν βασιλέα, καὶ τῆς τῶν Σαλαμινίων βασιλείας ἐκυρίευσεν. Wesseling ändert: Νεκοκλῆς, ἐπεὶ ὁ Κὔνουχος ἐδολοφόνησεν Εὐαγόραν τὸν βασιλέα, τῆς τῶν Σαλαμινίων βασιλείας ἐκυρίευσεν. So wird allerdings ein Sinn hergestellt, welcher der Geschichte gemäss ist, aber ich zweisle, ob dies ein richtiges Verfahren ist, dass man eine Stelle sofort verbessert, wenn man sie für unrichtig erkennt.

teden zeigte, wie viel ihm daran gelegen war, den Nitekles in ein möglichst günstiges Licht zu stellen, und das Vortheilhafteste von ihm zu melden. Er hatte dazu um so mehr Ursache, als mehrere Stellen verrathen, dass Bewegungen im Volke beim Antritt seiner Regierung stattfanden und er die Gemüther zu beruhigen trachtet. War Nikokles von ehrgeizigen Plänen, wie es scheint, getrieben, so musste er durch eine gewaltsame Umwälzung zum Throne zu gelangen suchen, da er nicht der älteste Sohn war, wie vielleicht daraus zu schliessen erlaubt ist, dass Euagoras während seiner Ahwesenheit in Aegypten nicht ihm, sondern dem Protagoras die Leitung der Angelegenheiten übertrug. Mindestens hielt er ihn für ein solches Geschäft nicht geeignet.

Durch den Isokrates erfahren wir, dass Euagoras ausser Protagoras und Nikokles noch mehrere Söhne hatte, dech lassen sie sich nicht namhast machen, wenigstens mit Sicherheit nicht. Denn von Euagoras dem Zweiten, dem Nachfolger des Nikokles, scheint es, dass er ein Sohn desselben war, und vom Pythagoras, welcher jenen vertrieb, ist es mindestens eben so wahrscheinlich, dass er ein Vetter Euagoras des Zweiten und in diesem Falle ein Sohn des ermordeten Protagoras, des älteren Bruders des Nikokles, als dass er ein Oheim des Euagoras des Zweiten gewesen. Was den Demonikes bebist, an den Isokrates die Rede dieses Namens getchrieben hat, so erklärt ihn Konstantin Porphyrogetas.) für einen Köhig von Kypros, Johann Tzetzes.)

<sup>83)</sup> Konst. Porphyr. Them. Orient. 15.

<sup>84)</sup> Τzetz. Chil. 11: Καρ. 332. Θανόντος Εθαγόρου δε γράψει τοῦς παϊσα τούτου Ωι κλήσας ην Δημόνικος, πολλάς τὰς παραινέσας. /gl. Konr. Orelli. Opusc. gr. 8. 9. Leben des Isokrates.

aber für einen Sohn des Euagoras. Lezteres ist gewiss falsch, denn Isokrates neunt seinen Vater selbst Hipponikos. Was man mit Sicherheit aus jener Rede, die in ihrer Abfassung viel Achnlickeit mit der hat, welche den Titel Nikokles führt, schliessen kann, ist, dass jener Demonikos in einem monarchischen Staate gelebt haben muss, denn sie enthält Vorschriften über das Verhalten und den Gehorsam gegen Könige. Der Vater war, wie wir erfahren haben, ein Freund des Isokrates, nur darüber, dass er in Kypros gelebt habe, lassen sich keine bestimmten Gründe aus der Rede selbst herleiten, wir müssen es aber nach den Versicherungen des Konstantin Porphyrog, glauben. Die Gemahlin des Euagoras hiess Leto, wie wir aus Lukian 41) lernen.

Wenn sich auch nicht sein Lobredner Isokrates es uns einzuprägen bemüht hätte, wir würden aus seinen Thaten selbst, die er mit geringen Mitteln gegen eine so grosse Uebermacht vollführte, aus seinem ühermüdlichen Streben Persien Abbruch zu thun erkennen, dass Euagoras einer der ausserordentlichsten Männer des griechischen Alterthums gewesen sei. Isokrates aber, der den Kypriern genögen und den Athenern gefallen wollte, hat unstreitig sein Lob mit rednerischem Schmukke in zu grellen Farben aufgetragen, denn nach ihm konnte kein Mann der Hellenen, kein Heros, nicht die Helden von Troja, selbst kein Gott seine Thaten denen des Eugeras gegenüberstellen. sonders hebt der Redner die Wagnisse herver, aus welchen Euzgoras stets glükklich hervorgegangen and preist, dass dieser das Alles, was Andere, deren Ruhm

<sup>85)</sup> Lukian de Imagin. Δητώ σε γυνή τις έγενετο Εύαγόρου, τοῦ Κυπρίων βασιλέως, καὶ ὅμιως οὐκ ἀγὰνάκτησέν ἡ θεός, συναμένη Μθον αὐτὴν ώσπος τὴν Νιόβην ἀπεργάσεσθαι.

n hoch stände, meistentheils durch materielle Kräfte geleistet, allein durch Geisteskraft vollbracht habe, dass er diese im höchsten Grade besessen, dass er alles nur mit Einsicht und Ueberlegung ausgeführt; die Staatsverwaltung mit der höchsten Sorgfalt betrieben, von allen innern Angelegenheiten auf das genauste Kenntniss gehabt, und dadurch gesichert gewesen sei, nie durch Verläumdungen hintergangen zu werden. Obgleich er keiner Rathgeber bedurst, habe er sich doch stets mit seinen Vertrauten berathen. kabe die Würde und den Ernst des Herrschers nicht in die Falten des Gesichts zu legen gesucht, sondern durch sein Leben bethätigt, im Reden und Handeln Ordnung. und Uebereinstimmung gezeigt. Nichts habe er unterlassen, was die Pflicht eines Königs erheischt, aus allen Verfassungen habe er das Beste und auf die kyprischen Verhältnisse Passende ausgewählt, durch seine rükksichtsvolle Sorgfalt für die Menge sei er ein Volksfreund gewesen, ein wahrer Staatsmann durch seine Verwaltung des Gesammtwesens, ein tächtiger Feldherr durch Anordnung eines Kriegsplans und Besonnenheit in Gefahren, ein vollkommner Herrscher dadurch, dass er alle diese Eigenschaften zusammen in sich vereinigte:

Wir haben keinen Grund das zu bezweiseln, was er von des Euragoras Liebe, Anhänglichkeit, Verchrung bei den Kypriern sagt. Er hatte das Land aus den Händen eines Fremdlings und Tyrannen genissen, hatte eine enge Verbindung mit dem Mutterstaate Athen gestistet, hatte barbatisches Wesen geligt, das Land der griechischen Gesttung wieder zugeführt. Ihm verdankten die Kyprier ihre schönste Erhebung und die Blüthe des Landes, den höchsten Ruhm und eine fast wunderbare Krastentwikkelung,

ihre glorreichste Zeit. Bis hierher haben wir eine fortschreitende Entwikkelung des Landes wahrgenommen und mit Euagoras hat die kyprische Geschichte ihren Höhepunkt erreicht. Salamis hat immer dahin getrachtet, das ganze Land zu unterwerfen; seine Pläne scheiterten aber an der Eifersucht der übrigen Staaten; in dem Augenblikk, wo Salamis seinen Zwekk erreicht zu haben scheint, stürzt es auch wieder, um seinen Plan für immer fahren zu lassen. Als das Salaminische Reich seine grösste Ausdehnung hatte, besass es nicht allein ganz Kypros, sondern gebet auch auf den pächsten Küsten des Festlandes, aber hier erweist sich, dass das Jahrhunderte hindurch verfolgte Streben der Kyprier nach Freiheit ein irrthümliches und verschltes, eine Sehnsucht war, die nicht erfüllt werden konnte. Das Land war zu gross und zu wichtig, um unbeachtet von den grossen Nachbarstaaten zu bleiben, die ihm kein ruhiges, selbstständigo- Dasein- gestatten konnten, ohne selbst von ihm gelührdet, zu werden; es war za klein, um zwischen grossen Staaten eine eigne Macht bilden zu können. Ihm war ein dienendes Lags bestimmt, der Träger der gröseten Seemachten in den östlichen Gewässern zu sein, und der Massstab seiner Grösse, seine Loistungen, die Bedeutung seiner Kümpfe ist nicht sowol darpach zu beurtheilen was sie für die Selbständigkeit und Unabhängigkeit des Landes gethan, als vielmehr pach dem, was sie für die Zertrümmerung des Perserreichs mitgewirkt, haben. Die Zeit des Perserreiches war gekommen, es sollte abtreten, nachdem es seine Bestimmung erfüllt hatte; der Krieg mit Kypros und Euagoras ist vor dem Zusammentreffen mit Alexander die lezte grosse That. Aber sie hatte ihm ausserordentliche Anstrengung gekostet,

ine Kräfte ausgezehrt, die es viel heilsamer aus Erltung und Genesung der swien innern Theile seis Körpers verwandt hätte. Wir sehen Persien noch ehrfach bemüht, sieh geltend zu machen, es sind er die Athemzüge des Sterbenden.

IN THE PARTY OF TH

Control of the contro

Vom Tode Eurgerandes Ersten bis auf die Broberung durch Ptolemaies.

ERSTER ABSCHNITT.

Von Nikokles bis auf Alexander d. Gr.

Haben win in der vorhergehenden Periode nicht obne Spannung, die Anstrengungen und Kämpfe varifolgt, welche Kypres zur Erringung der Selbständigkeit, machte, deste unerfreulicher mass für uns die pächstfolgende Zeit, sein, die, immer mehr in Tranheit and Georgeaucht versinkend, keine Erhebang and Begeisterung mehr kennt. Ista uns auch off die Zwietrackt and die Selbatheschung ider kinkelnen Starten bedauerlich und als sein Hindennies den Entwikkelung merschiemen man wäre ale doch ein Zeichen selbatändiger Kraft und eigenthümlichen Volksburg usstr seins, um sich den Anmanssungen des mächtigen Splanis zu widersezen, gegen welche win die aun ein tretende, grössere Einigung pur als Chichgiltigkeit and Erschlaffung anschen müssen, die damit lendigt, dass die lezte Aussicht auf Unabhängigkeit verloren gehty das Land die eigenen Kerrscher verliert, und nichts als eine Provinz des neuen Lagidenreiches wird.

Gleich nach dem Tode des Euagoras, 374, erscheint uns Kypros und vornehmlich Salamis is einem

aufgelösten, von Unruhen zerriesenen Zustande. Der Nachfolger des Euagoras, Nikokles, sein zweiter Sohn, war dem Vater nicht allein in vielen Dingen völlig unähnlich, sondern hatte auch wahrscheinlich nur durch Kabale, und Mordschuld die Thronfolge erlangt. Wir wissen nicht viel von ihm, und manches ist selbst noch zwischen ihm und dem später lebenden Nikokreon zweiselhast, da beide Namen beständig verwechselt werden, in derselben Sache, von verschiedenen Schriftstellernz ein Zeichen, wie ähnlich sich beide gewesen sein müssen. Aber keiner verliert dabei viel, denn jeder von ihnen scheint ein Taugenichts gewesen zu sein, und despotisch im höchsten Grade. Den Nikokles bestrebt sich Isokrates bei seinen Unterthanen wo möglich wieder in Ansehen und Achtaag zu bringen. Dass er ctwas wissenschastliche Bildung hatte, sich ein bischen mit Philosophie und Rhetorik beschäftigte, schliesst seine Nichtswürdigkeit keineswegs aus, sendern stellt sie nur noch widerlicher frin. Wie auf Kypros überhaupt Prunk und ansschweisende Sitten herrschend waren, so scheint sich dech Nikokles nach Theopomp () darin noch besonders ausgezeichnet zu haben. Ein Nebenbuhler in Greser Kunstawar ihm Straton, Nonig von Siden, ebenfalls im hoebsten Grade weichlich, ausschweisend, Wollasting, und wie jener, thiebling helfenischer Madwhen wind whete: Beide tribben einen ganz besonderen Welteffer, suchten es einer dem Andern in Wol-Just: Plank und Schweigerei herverzuthun. Denn northwest of the parties of the Militaria with an execution

der, welchen Alexander d. Gr., vertrieb. Ueber den gewaltsamen Tod Max. v. Tyr. Dissert. 4. ἐπὶ θεςμά starb Nikokles, Straton ἐπὶ πενίαν. Im Uebrigen stimmt er mit Theopomp und Anaximenes überein. Eben so hat auch Ailian, Erzählung. 7, 2.

wenn Hin- und Herreisende dem Einen die Beschreibung von den grossen Zurüstungen brachten, welche in dem Hauswesen des Andern geschahen, von dem kostbaren Aufwand bei den Opfern erzählten, so bemühte sich jener, noch diesen zu übertressen. wollten die reichsten und glükklichsten scheinen, aber sie starben beide eines gewaltsamen Todes. Anaximenes, in dem Buche über das wechselnde Geschikk der Könige, hatte dasselbe wie Theopompos von der Weichlichkeit und dem ausschweisenden Lustleben dieser beiden erzählt, und ebenfalls berichtet, dass sie beide eines gewaltsamen Todes gestorben seien. Laut Maximos von Tyros war Nikokles im Gefängniss gestorben. Auch weisen mehre Stellen der Rede des Isokrates, welche Nikokles an das Volk hält, deutlich darauf hin, dass bei seinem Regierunsgsantritt Unruhen und Bewegungen des Missvergnügens unter dem Volke statt gefunden. Prachtliebend und versehwenderisch, wie er war, hielt Nikokles seinem Vater ein festliches Leichenbegängniss, welches vielleicht zuch dazu beitragen solkte, die beunruhigten Gemüther zufrieden zu stellen und mit dem neuen Herrscher auszusöhnen. Eine Menge sobönnveranstalteter Todtenapfer, Aufzüge von Chören, Musik, Wettkämpfe, Pferderennen, Schaukämpfe von Schiffen, hatten diese Feier werherdicht... Nicht unwahrscheinlich ist est dass sich Isokrates at list zu der Zeit auf Kypros befand; womigstens sicht dieser Annahme nichts entgegen, und -der Eingang der Lobrede auf Eunggras: lässt es vermuthen. aDie Nachricht im Leben des Isokrates. 2),

<sup>2)</sup> Plutarch im Leben der zehneRedner; doch steht auch hierefälschlich wie beim Theopomp a. oben a. O. Niko kreon für Nikokles geschrieben, ein Fehler, den sehon Hieronymus Wolf rügte. Beim Isokr. vgl. Christian.

dass dieser einmal bei Nikokles auf Kypros gespeist habe, und von den Gästen gebeten, eine Rede zu halten, geantwortet habe, worüber er grade jezt reden könne, das passe nicht dahin, und etwas der Art, was dahin passe, könne er grade nicht vortragen, stellt wenigstens seinen Aufenthalt auf Kypros ausser Zweisel. Auch die weite Entsernung Athens von Kypros scheint uns für die Abfassung und Hinsendung jener drei Reden Schwierigkeiten zu erregen: sie stehen alle in Zusammenhang und scheinen in kurzer Frist hinter einander geschrieben zu sein. Vielleicht zielt auch die Aeusserung in der Lobrede auf den Busiris auf eine beabsichtigte Reise nach Kypros, wo er den Potykrates daselbst persönlich zu sprechen hoft: Dass aber Isekrates in naherer Verbindung mit dem kyprischen Herrscherhause gestanden, ist aus seinen Reden gar nicht zu bezweifeln. Vielleicht war Nikokles selbst sein Schüler. Diess folgt zwar aus der Aeusserung 3), er wiederhole oft dieselben Ermahnungen, noch nicht unbedingt, aber vermuthen dürsen wir es doch, zumkl die Annahme nichts: Unwahrscheinliches hat, bei dem nühen Verhültniss, in welchem Euagorus zu Athen stand, seiner Vorliebe für Athen und attische Bildung. Aus der Ursache konnte er sehr wel seinen Sohn dem Isokrates übergeben haben, und dieser hatte dem Nikokles dafür die Neiging für wissenschaftliche Beschäftigung und die Wheterik-insbesondere eingesössty welche: Isokrates bei keiner Gelegenheit rähmend zu erwähnen unterlässt 4). Auch ist das ganze Verhälthiss, in welches

<sup>3)</sup> Lobrede auf Euagoras Kap. 32.

<sup>4)</sup> Hiernach sagt Himerius Rede 32, dass Isokrates besonders dann seine Lehren mit Sorgfakt vorgetragen habe, wenn ein wohlbegabter königlicher Jüngling zu ihm gekommen sei:

sich Isokrates zum Nikokles stellt, das eines Lehrers und väterlichen Freundes. Mochte sich nun Isokrates zufällig beim Tode des Euagoras auf Kypros beinden, oder kam er erst auf Ansuchen des Nikokles

οὺχ ήκιστα δὲ ὄστις εὐφυής τῶν νέων βασιλείου γένους. Die Bruchstükke über den Euagoras in dieser Rede sind folgende! Ju mais Εὐαγόρα τῷ Κυπρίων τυράννω ... Αυχείου Αυχάβηττον π ... ω ... αὐιὸ τοῦς ἄλλοις καθηγεμούν ἀττικός. Τοῦτον ὁ πατήρ αἰσθόμενος ... ίπθυμίαις ταϊς περί αθτούς άττικίζοντα, ενα κληρόνομον άγαθον τῆς ίαποῦ σόξης παισὶ Κυπρίων ... περὶ αὐτοῦ βουλεύεται. Ισοχράτης τὸν μέν θρόνον είχεν Αθηναίων, τήν θύξαν θὲ ὁπόσην ὁρῷ καὶ ήλιος ὁ τ... πάντας δρών, όσοι της αχριβούς ωρέγυντο τέχνης, απανταχόθεν συβρέοντας, στέλλων . . . . . . . . . . . Νικοκλέα δεξάμενος κατά τε την αλλην παιθώαν ήσχησε χαὶ προτρεπτιχοῖς ἐπ . . . συνεργὸν τῆς ἐαυτοῦ σπουδῆς τὴν τῶ νεανίσχου προθυμίαν λαβών ἐρῶντος γὰρ λόγον... δὲ τῆς πήγης πότης άδει ὁ Νικοκλης ἀρυόμενος τοι ... φωνης ὁμιλητην γενόμενον primer. Wernsdorf ergänzt und übersezt: Euagoras Cypri regulus filium habebat (Nicoclem valde amantem attici) Lycei. Lycabettum (collem enim pater incoluerat) utpote Atheniensis. Eum quam animadverteret pater (atticae eloquentiae cupidissimum esse et) cupiditate ejus esse valde studiosum Atheniensium tale iniit consilium, ut videlicet bonum sui nominis gloriaeque heredem Cypri incolis (post se relinqueret). Isocrates tunc tenebat Athenis quidem cathedram, toto autem, qua sub sole patet, terrarum orbe sparsam famam maximam. (In hujus igitur scholam cum pater) videret omnes, quicunque accuratiorem artis institutionem anquirerent, confluere undiquaque, ipse quoque mittere (filium Athenas et Isocrati commendare decrevit.) Hic vero Nicoclem in disciplinam acceptum tum caeteris rebus instituit, tum orationibus (ad politicam artem) commonefacientibus eum exercuit (audiendis) quippe juvenis industria magistri studium adjuvante. Amantis enim verba (libenter admittit amatus. Ex) hoc igitur fonte affatim hauriens Nicocles tantam (consecutus est dicendi facultatem, quantam consequi debuit juvenis tanti) magistri voce fideliter conformatus. — Wernsdorf vermuthet, dass Euagoras im Lykabettos eine Besizung gehabt habe, oder Bürger eines Demos Lykabettos gewesen sei. — Dass Himerius hier die Reden des Isocr. vor Augen hatte, ist klar, und Nikokles mag immerhin nicht ohne Anlagen gewesen sein.

dahin; dem sei, wie ihm wolle, die drei hieher gehörigen Reden, von denen die beiden ersten an Niko-kles und Euagoras wahrscheinlich in kurzer Frist und gleich beim Regierungsantritt des Nikokles 374 gehalten wurden, die dritte Nikokles oder die Kyprier betitelt, etwas später. Für welche der Reden er die bekannten zwanzig Talente vom Nikokles empfangen, ist nicht gewiss, wahrscheinlich aber für seine Bemühungen insgesammt, ihm durch diese Reden zu nüzen 5).

Wir wollen den Inhalt der drei genannten Reden der Hauptsache nach mittheilen, weil sie zur Charakteristik des Nikokles und der damaligen Zustände auf Kypros wesentlich sind. Ob Nikokles den Isokrates um die erste Rede An Nikokles gebeten habe: um durch Veröffentlichung derselben einen günstigen Eindrukk auf das Volk zu machen, damit sie wähnten, es werde dieser ihm vorgehaltene Fürstenspiegel, wie man die Rede charakterisirend nennen könnte, seine Gesinnungen und Handlungen bestimmen, die bisher empfangene üble Meinung über ihn aber aus ihren Gemüthern verwischen, oder ob Isokrates diese Rede aus eignem Antriebe verfasste, weil er wohl wissen mochte, dass eine solche Ermahnung dem Nikokles heilsam sein mochte, bleibt unermittelt. Er zeigt ihm den Weg, gut zu herrschen, und sich die Liebe des Volkes zu erwerben; nicht durch Härte und schwere Strafen solle er regieren, sondern durch Einsicht und Verstand, zwar stark gegen Uebelgesinnte sein, aber den Bürgern die Furcht benehmen.

<sup>5)</sup> Bei Photios Bibl. Kod. 260, S. 487 Bekk. steht: er empfing von Nikokles, König der Kyprier, 20 Talente für einen enuβουλευτικός λόγος; hierüber zog er sich Missgunst zu und musste einen Dreituderer ausrüsten.

Man hatte späterhin dem Isokrates zu Athen unter andern auch den Vorwurf gemacht, dass er die Jünglinge verderbe, sie das Recht verdrehen lehre, und dadurch einen grossen Reichthum erworben habe. Dieser zielte auch auß sein Verhältniss zum Nikokles. Isokrates aber, vertheidigt sich dagegen in der Rede vom Vermögenstausche und führt namentlich aus dieser Rede An den Nikokles eine Stelle an, welche beweisen sollte, dass er einem solchen Menschen, wie diesem, nicht das Wort geredet habe. "In kurzen Lehren und Sprüchen habe er ihn ermahnt und gehofft, auf diese Weise seinem Herzen und Geiste am besten nüzen zu können. Die ganze Rede zeige, wie er mit Gewalthabern umzugehen pslege, wie er sich nicht um seinen Reichthum und seine Macht gekümmert, sondern gesucht habe, die Unterthanen desselben zu schüzen und ihnen eine möglichst milde Staatsverwaltung auszuwirken. Er habe immer nur freimüthig und des athenischen Staates würdig gesprochen, den Nikokles ermahnt, nicht leichtsinnig zu sein, und nicht von der Königsherrschaft zu denken, als wenn er ein Priesteramt verwalte, sondern er solle mit Nichtachtung aller Vergnügungen, auf die Geschäfte seine Aufmerksamkeit richten. Auch davon hätte er ihn zu überzeugen gesucht, dass er es für. schimpflich halten müsse, wenn die Schlechten den Guten geböten; und die Unverständigen den Vernünftigen befählen." Dies sind alles Rechtfertigungen, welche Thatsachen in der Regierungsweise des Nikokles voraussezen.

Demnächst verfasste Isokrates, und wie es scheint bald hernach, die Rede, welche Euagoras betitelt ist. Es ist dies eine Lobrede, und als solche kündigt Isokrates sie selbst an; es ist durchaus kein

Ausdrukk eines schmerzlichen Gefühls über den Tod des Gepriesenen darin, weder wird der Verlust des Volkes darin beklagt, noch die Trauer der Hinterbliebenen erwähnt. Die grosse Leichenseier ist vorbei; er hat sie selbst mit angesehen; das Andenken des grossen Mannes sell noch einmal verherrlicht werden, und zwar durch die Rede, welche mehr vermöge, als solche prunkende Feier; er entwirft ein Bild des grossen Königs, welches er von ihm in den Gemüthern der Nachwelt eingeprägt wissen will. In dem leisen Vorwurfe, den er dem Nikokles bei dieser Gelegenheit macht, dass er nicht selbst eine Rede gehalten, und auf diese Weise das Andenken des Vaters geehrt, da er doch ein nach Bildung strehender, und die Beredsamkeit liebender Mann sei, musste in den Augen der Menge ein verstekktes Lob enthalten sein. Die Todesart des Euagoras bleibt unerwähnt; obgleich sie auch in einer Lobrede eine sehr passende Stelle gesunden hätte, dass nämlich der grosse König auf eine solche unwürdige Weise enden musste; allein sie sollte den dabei betheiligten Nikokles nicht verlezen, das Volk sie über seinen blendenden Ruhm vergessen, nicht von neuem aufgereizt werden; daher aus der Trauerseier eine glänzende Festlichkeit, aus der Leichenrede eine Lobrede wurde. Angeredet wird freilich immer nur Nikokles, allein indirekt ist diese Rede sowol, wie die beiden andern ans Volk gerichtet; denn wenn Isokrates diese Reden auch nicht vortrug, so verbreitete er sie doch 6). Ueber die Wirkung einer Rede auf Vernünftige und Gebildete lässt er sich selbst aus 1) und gewiss nicht ohne Bezie hung auf den gegenwärtigen Fall. Den Schluss

<sup>6)</sup> Vgl. Nikokles Kap. 4.

<sup>· 7)</sup> Euagoras Kap. 30.

macht eine rühmenden Anrede an Nikokles und ein Lob seiner geistigen Bestrebungen, welche er vor so vielen Fürsten voraus habe.

Die dritte Rede, welche Isokrates für Nikokles verfasste, ist Nikokles überschrieben. Nikokles hält sie ans Volk und bezieht sich darin auf die frühere Rede, welche die Psichten eines guten Herrschers enthalte. Ob Nikokles wirklich einmal diese Rede vor einer Versammlung gehalten, oder nur verbreitet, bleibt unentschieden; vielleicht wurde sie aber gelegentlich bei einer Art Amnestie gehalten oder veröffentlicht. Blikkte schon in den frühern Reden die Absicht durch, das Volk zu beruhigen, zu versöhnen; so in dieser noch viel mehr; ihr Zwekk war, den willkürlich despotisch regierten Staat als eine gesezmässige Monarchie darzustellen 3). Alle Punkte nach einander, welche hier berührt werden, sehen wie lauter Erwidrungen auf vorgebrachte Beschuldigungen gegen Nikokles aus, als Rechtfertigungen seiner Handlungen, Gesinnungen und Regierungsweise, selbst seiner Legitimität als Herrscher von Salamis. Es ist durchaus nicht zu verkennen, dass der Redner stets gewisse Vorfälle und Zustände vor Augen hat, auf die er antwortet, die er in ein günstiges Licht stellen, mit dem Scheine des Rechts bedekken, und dem der göttlichen Legitimität verhüllen will; er zählt ihnen alle seine vortresslichen Eigenschaften auf, zeigt ihnen, was für landesväterliche Gesinnungen er hege, wie viel besser der Zustand des Landes unter ihm, als unter seinem Vorgänger sei; er heweist, wie der,

<sup>8)</sup> Der Rhetor Menander in Walzens griech. Rhetoren 9, 194. Πῶς δεῖ ἀπὸ ἐπιτηδεύσεων τὰς πόλεις ἐγχωμιάζειν. Daraus die Stelle: εἰ τοίνον ἐπαινοίης πόλιν, εἰ μὲν τυραννουμένην, ὡς βασιλευομένην ἐπαινεῖν ὁς ἐν τῷ Νιχοχλεῖ ὁ Ἰσοχράτης πεποίηπεν.

welcher das nicht anerkennen welle, verblendet und ein Verräther sei; er warnt vor Auslehnung und Empörung, da sie mit der grössten Strenge geahndet werden würde. Nikokles scheint sich einer Reihe willkürlicher, selbstischer, unrechtmässiger Handlungen schuldig gemacht, durch Verlezung der Geseze, Kränkung der Einzelnen und Beeinträchtigung ihrer Rechte, Betrügereien, Verschwendung des öffentlichen Vermögens und grobe Ausschweifungen einen zerrütteten Zustand des Staates herbeigeführt, dadurch Widersezlichkeiten von Seiten des Volkes, Bewegungen, Bildung politischer Klubbs, und das Verlangen nach einer neuen Staatsform, und zwar einer demokratischeren, hervorgerusen zu haben. Allein diesem scheint die folgende Rede begegnen zu sollen, wobei die Vertheidigung des Nikokles oft so unglükklich, um nicht zu sagen albern, ausfällt, und einen so hohen Grad von Unverschämtheit enthält, wo so manches andre Auffallende darin vorkommt, dass man glauben möchte, Nikokles hätte mehr Antheil daran, als wir wissen. Zuerst gehen wieder allgemeines Lob und Anpreisungen der wissenschaftlichen Beschäftigungen des Nikokles voraus, besonders wegen der Bemühungen, ein guter Redner zu werden; dies sei überall gut, besonders aber, um über öffentliche Angelegenheiten zu sprechen und über Staatsverhältnisse Belehrung zu geben. Die Herrscher lernten dadurch das Volk behandeln, und die Unterthanen dem Herrscher gehorchen; lezteres wolle er ihnen nun zeigen. Bisher hätte er ihnen nicht mit Fug zürnen können, weil sie seinen Willen nicht gekannt hätten, wenn sie aber künftig sich etwas zu Schulden kommen liessen, so könne er sie mit Recht als Ungehorsame betrachten. Die gegenwärtige Staatsverfassung sei die

beste von allen und er besize die Herrschaft nicht gesezwidrig, noch gehöre sie irgend einem Andern. Nach göttlichem und menschlichem Rechte komme sie ihm zu, sowol wegen seiner Ahnen, als seines Vaters und seiner selbst willen. Er stamme von Teukros ab, und sein Vater habe die Phöniker wieder verjagt, und dass er würdig zu herrschen sei, bezeige seine Mässigung, Weisheit und Gerechtigkeit. mach sei also auch dem die schärfste Strafe zuzuerkennen, welcher nicht ausfähre, was demselben von ihm gerathen und befohlen würde. Uebrigens sei die Monarchie besonders desshalb die beste Verfassung, weil sie jedem Gaten die höchste Stufe einräume, und weil in einer Monarchie das Wesen und die Handlungen der Menschen am richtigsten durchschaut werden könnten. Die Staatsgeschäfte würden besser darin besorgt, als in einer Demokratie oder Oligarchie. Die Monarchie sei auch milder, angenehmer und gerechter, denn leichter sei es, dem Willen Eines als Vieler zu gehorchen, und nur ein König könne einen Staat gross und blühend machen. Seine Gerechtigkeit könnten die Bürger daraus abnehmen, dass er, da er beim Antritt seiner Regierung den Palast leer von Schäzen ') getroffen, die Geschäfte in Verwirrung, vieler Sorgfalt, Vorsicht und Ausgaben bedürsend, er dessenungeachtet nichts unterlassen habe, was das Glükk des Staates befordere; was doch schwerlich ein Anderer thun, werde. Gegen die Mitbürger sei er mit Milde verfahren, weder Verbannungen, noch Hinrichtun-

<sup>9)</sup> Dass die Staatskasse unter Euagoras Verwaltung leer gewesen, ist nicht wahrscheinlich, und müsste dann nothwendig vom Kriege her sein. Ob sie jezt unter Nikokles gefüllt war, dürfen wir bezweifeln, und hatte auch wol Niemand darüber Nachweis.

gen, noch Vermögenseinziehungen hätten stattgefunden, noch irgend ein anderes trauriges Ereigniss der Art. Da Griechenland zu der Zeit den Kypriem nicht zugänglich gewesen, ihre Schiffe wegen des damaligen Krieges überall weggenommen worden ''), so habe er das Meiste davon in Ordnung gebracht, Einigen Alles bezahlt, Andern einen Theil, Andere hätte er um Ausschub geheten, mit Andern, so weit er gekennt, sich wegen ihrer Klagen verglichen. Da ferner die andern Bewohner des Eilandes feindlich gegen die Salaminier<sup>11</sup>) gesinnt, der König von Persien aber, nur dem Scheine nach ausgesöhnt, in Wahrheit jedoch feindselig gewesen, so habe er beide Theile besänstigt, indem er diesem sich bereitwillig und gefällig erzeigt, gegen jene sich aber gerecht erwiesen habe. Er trachte so wenig nach fremdem Eigenthum, dass er nicht einmal das ihm angebotene fremde Land habe annehmen wollen; er ziehe es vor, in Gerechtigkeit nur sein eignes zu besizen. Viele Wohlthaten habe er immer seinen Unterthanen und andern Griechen erwiesen. Das Grösste aber, was von seiner Enthaltsamkeit Zeugniss ablege, sei, dass er seit Erlangung der Herrschaft sich nie mehr mit der Frau

<sup>10)</sup> Was für ein Krieg mag hier gemeint sein? Auf den Krieg des Euagoras kann es sich natürlich nicht mehr beziehen. Sollte während des Bündnisses der Athener mit Artaxerxes vom J. 374 etwas der Art vorgefallen sein? So erheblich, wie Nik. es hier macht, ist es gewiss nicht gewesen.

<sup>11)</sup> Wahrscheinlich hatte er auch Fehden mit den übrigen Fürsten gehabt; in der ersten Rede ermahnt Isokr. ihn auch, sich gegen die kleineren Fürsten freundlich zu benehmen. Dem König von Persien räumte er, wie es scheint, wieder mehr Vorrechte ein. Ueber das ihm hier angebotene Land wissen wir nichts Näheres; dass er es nicht angenommen hat, mag seinen richtigeren Grund in der Eifersucht der anderen Staaten haben.

cines Andern eingelassen, weil er sein Betragen den übrigen Bürgern als ein Muster aufstellen wolle. Obgleich auch die Besten der Leidenschaft zu Knaben and Mädchen unterlägen, so habe doch er sich auch hier, wie überall, beherrscht. Ein gutes eheliches Leben sei von dem höchsten Werthe und Einfluss auf den Staat. Auch dadurch unterscheide er sich von den meisten Königen auf das Vortheilhafteste, dass er nicht mit vielen verschiedenen Frauen Kinder zeuge, sondern dahin strebe, keines seiner Kinder des Adels der Geburt zu berauben.

Weil er eingesehen habe, wie viel Gutes die Mässigung und Gerechtigkeit stifteten, so habe er grade diese Tugenden 12) vor allen andern geübt. Die Tugenden dürse man aber nicht alle auf dieselbe Art prüsen; sondern die Gerechtigkeit zur Zeit des Mangels, die Mässigung zur Zeit der Macht und die Selbstbeherrschung im Jugendalter. Bei ihm fände es sich nun, dass er in allen Verhältnissen eine Probe seines Charakters abgegeben habe. Zwar verdienten schon die, welche aus natürlicher Neigung ein geordnetes Leben führten, Lob und Hochachtung, noch aber die, welche so aus Grundsäzen handelten. Er habe aber eine gute natürliche Beschaffenheit und zugleich die Ueberzeugung, dass die Tugend das hochste Gut sei, und würde also gewiss sein ganzes Leben hindurch einen solchen Wandel führen. Sie müssten nun aber auch bereitwillig thun, was er ihnen heisse. Keiner solle etwas versäumen, und vernachlässigen, was ihm befohlen. Sie sollten sich auch nicht um seine, sondern ein jeder um die eignen Angelegenheiten bekümmern, und sie sollten das Anse-

<sup>12)</sup> In diesen beiden scheint er aber grade mit am allerschwächsten gewesen zu sein.

hen, welches die genössen, die sein Interesse wahrten, für kein geringes Gut halten. Sie sollten nicht danach streben reich zu werden, sondern für gute Menschen zu gelten. Seinen Besehlen möchten sie sich freiwillig unterziehen, denn die, welche seine Gschäfte ordentlich betrieben, würden auch dadurch für ihr Vermögen am besten sorgen. Er wisse alles, was im Staate vorgehe. Sie möchten doch nur nicht glauben, dass, wenn sein Körper auch nicht gegenwärtig sei, etwa sein Geist auch nicht bei dem, was geschehe, zugegen sei. Das sollten sie bedenken, und darnach handeln, und ihm nichts von dem, was sie besässen, oder thäten, verbergen. Sie sollten nicht listig und heimlich im bürgerlichen Leben handeln, ihre Handlungen prüsen, und die für schlecht halten, welche sie ihm zu verbergen suchten; sie sollten es ihm auch nicht verschweigen, wenn sie sähen, dass Einige gegen seine Herrschaft Böses im Schilde führten, sondern sie ihm namhaft machen, und diejenigen, welche es ihm verhehlten, sollten sie für eben derselben Strafe würdig erachten, wie die, welche sich vergingen. Auch sollten sie keine Verbindungen und Zusammenkünfte ohne sein Wissen und seinen Willen veranstalten, denn solche politische Klubbs wären zwar in andern Staaten vortheilhaft, in Monarchien aber gefährlich. Seine Freundschast müssten sie für die sicherste und festeste halten. Die gegenwärtige Staatsverfassung sollten sie zu erhalten streben, nach keiner Veränderung verlangen, denn sie wüssten ja selbst, dass durch Umwälzungen die Staaten nothwendig zu Grunde gingen, und das Hauswesen der Bürger zerrüttet würde. Nicht der Charakter eines Herrschers sei die Ursache der Strenge oder Milde desselben, sondern das Betragen der Unterthanen; denn schon viele seien durch

die Schlechtigkeit der Bürger genöthigt worden, strenger zu herrschen, als in ihrer Absicht gelegen. Seine Sicherheit sollten sie als Grund zur Furchtlosigkeit für sich selbst betrachten, denn wenn es mit seinen Sachen gut stände, so würde dadurch schon für die ihrigen nicht minder gut gesorgt sein. Sie müssten seiner Herrschaft unterworfen bleiben, von dem Herkommen nicht abweichen, die königlichen Geseze beobachten, die Kinder schon zum Gehorsam anhalten md sie zu gehorsamen Männern erziehen, denn der sicherste Schaz, den sie ihnen übergeben könnten, sei der, dass sie ihnen des Königs Wohlwollen hinterliessen. Sie möchten auch nicht auf die scheel sehen, welche bei ihm die ersten wären, sondern wetteisern, den Vorgezögenen gleichzukommen. Diejenigen seien zu lieben und zu ehren, welche der König liebe und ehrè. Wie sie über ihn in seiner Gegenwart sprächen, sollten sie auch in seiner Abwesenheit von ihm denken und reden, und so wie sie gegen im gesinnt wären, so würde es ihnen auch ergehen. Seine Worte sollten sie für ein Gesez halten, sie beobachten, da sie wüssten, dass denen, welche am bereitwilligsten seinen Willen thäten, am ehesten gestattet sei, zu leben, wie sie wollten.

Der Erfolg dieser Rede hat aber seinen Hoffnungen und Bemühungen, durch Ueberredungskünste die Gemüther der Salaminier zu versöhnen und zu gewinnen, nicht entsprochen. Wie wir schon berichtet haben, starb er eines gewaltsamen Todes nach einem üppigen und ausschweifenden Leben. Wann Nikokles vom Throne gestossen, ist nicht genau zu ermitteln, doch kann er nur wenige Jahre regiert haben, denn in der Rede des Isokrates vom Vermögenstausche, welche 353 geschrieben, wird seiner als eines schon

länger Verstorbenen erwähnt, und im Jahre 351 zieht Euagoras 2., der in früheren Jahren auf der Insel geherrscht hatte 13), gegen den derzeitigen Inhaber des Reiches, Pythagoras, zu Felde. Pythagoras muss demnach zu dieser Zeit schon eine Reihe von Jahren im Besiz der Herrschaft gewesen sein, und soll dann auch noch Euagoras einige Jahre regiert haben, so bleibt von seinem Regierungsantritt an bis zum Tode des Euagoras 1. im Jahre 374 nur eine sehr geringe Zeit für den Nikokles. Wer dieser Euagoras 2. war, ob ein Sohn des Nikokles, oder des Euagoras 1., erfahren wir nicht, sondern nur, dass er vertrieben wurde, nach dem Festlande ging, und Pythagoras die Regierung übernahm. Auch wer dieser Pythagoras war, ob ein Sohn Euagoras des ersten, oder des Protagoras, oder wer sonst aus dem königlichen Hause, wissen wir nicht. Am wahrscheinlichsten ist es mir, dass Euagoras der zweite ein Sohn des Nikokles, Pythagoras aber ein Bruder des Nikokles war. Nicht minder kann man über des Pythagoras Namen noch zweifelhaft sein, denn Diodor nenntihn Protagoras; wir haben aber oben nachzuweisen gesucht, dass der Name Protagoras dem ältesten Sohne des Euagoras, der mit ihm zugleich ermordet wurde, gebühre, und geben diesem, mit Zuziehung einer Münze, den Namen Pythagoras, womit Diodor jenen benennt. Er vertauscht also beide nur, was um so leichter geschehen konnte, da sie beide in Verbindung mit einem Euagoras aufzusassen waren, Protagoras mit dem ersten, Pythagoras aber mit dem zweiten dieses Namens.

Für Persien gab es keinen Ruhm mehr, an allen Seiten hatte es mit unruhigen Provinzen zu kämpfen,

<sup>13)</sup> τον εν τοις επάνω χρόνοις βεβασιλευκότα κατά την νήσον. Diod.

und wollte doch Griechenland nie vernachlässigen. Im Jahre 362 spricht Tachos von Aegypten die Spartaner um Hülfe an, als die Perser, von Athenern unter Iphikrates unterstüzt, gegen ihn zogen, um noch einmal einen Versuch zu machen, das Land zu unterwerfen, und Rache zu nehmen. Agesilaos sezte zwar den Nektanebis auf den Thron, aber die Perser mussten das Land meiden. Im Jahre 351 soll ein neuer Zug von Artaxerxes dem Dritten, genannt Ochos, gegen Aegypten unternommen werden, die Phöniker verlegen aber den Persern den Weg, und mit Hülfe der Aegypter, der Rhodier unter Mentor, vertreiben sie die Feiude aus ihren Städten. Diese Gelegenheit zu benuzen ermannten sich auch die Kyprier noch einmal, um das seit Nikokles wieder äusserst drükkend gewordene persische Joch abzuwersen. Es sieht beinahe als blosse Nachahmung der Phöniker aus 14), wenn wir hören, dass die Kyprier ihre Könige für frei und unabhängig erklärt und sich zum Kriege gerästet hätten. Zugleich nehmen wir die auffallende Erscheinung wahr, dass alle kyprischen Fürsten sich gegen Persien erklären und zu diesem Zwekke vereinen; es mag sein, dass Persien in der lezten Zeit es versäumte, eine Partei auf dem Eilande zu nähren und dass alle gleich gedrükkt wurden; es mag sein, dass das griechische Element auch in den phönikischen Städten die Oberhand bekommen hatte, glaublicher aber scheint es noch, dass Gleichgültigkeit und Schlaffheit keine Eifersucht und Leidenschaft mehr erzeugten und verursachten, dass sieh die kleineren Staaten dem Willen von Salamis fügten. Wie wenig aber die Kyprier dazumal Lust hatten, und

<sup>14)</sup> μιμησάμενοι τοὺς Φοίνικας. Dieser Krieg findet sich bei Diodor 16, Kap. 40, 42, 46.

geeignet waren, ins Feld zu ziehen, das sieht ma deutlich aus dem Verlaufe dieses Krieges. Das Lan hatte sich nach dem Frieden wieder sehr gehoben die Reichthümer, welche eigentlich nie zu erschöpfen und immer von neuem anwuchsen, waren den Kypriern durch Handel und Verkehr wieder zugeströmt, und hattten Wohlleben, Glanz und Ueppigkeit aufs Höchste gesteigert. Durch Schwelgen und Verweichlichung verzärtelt, konnten sie keinen grossen Trieb fühlen, ins Feld zu rükken.

Bei der Nachricht von der Unabhängigkeitserklärung der kyprischen Fürsten, die noch mehr klang, als sie zu bedeuten hatte, sendet Artaxerxes Ochos an Idricus, Dynasten von Karien, den Befehl, eine Land- und Seemacht auszurüsten, um die Könige von Kypros zu bekriegen, und zum Gehorsam zurükk zu führen. Binnen kurzem waren auch vierzig Dreiruderer ausgerüstet, und achttausend Mann Miethstroppen in Sold genommen; zu Besehlshabern ernannte er den Phokion 15) von Athen, und den aus Salamis vertriebenen Euagoras 2., welcher bei diese Gelegenheit, gewiss nicht ohne bedeutende Verspre chungen für Persien, wieder eingesezt zu werde hoste. Das Jahr der Vertreibung des Euagoras g€ nau anzugeben, vermögen wir nicht. Philipp in ei nem Briefe an die Athener, wirft es diesen als ei Zeichen ihrer Schwachheit und Treulosigkeit vo dass sie es geduldet, dass Euagoras, obgleich er, w das ganze Salaminische Königshaus, mit dem Ehre1 titel eines athenischen Bürgers bekleidet, vom Throz gestossen und verbannt worden sei. Durch die Krieg

<sup>15)</sup> Plutarch schweigt zwar von diesem Zuge des Phoki

dessenungeachtet ist nicht zu bezweifeln, dass es der bekan

war und nicht etwa ein anderer dieses Namens.

welche Persien um diese Zeit führte, wird man recht inne, wie man in Griechenland des Gewinnes wegen nach allen Seiten auf Söldnerei ausging, um späterhin den Ertrag verschwelgen zu können. Die ächte Vaterlandsliebe war nur noch bei Einzelnen zu finden, wenn im Ganzen die Kriegslust auch noch nicht erloschen war. Viele nahmen in Sizilien und im ganzen Westen Dienst, viele bei den persischen Satrapen. In Aegypten hatten für und wider Persien Griechen gesochten, und während eben jezt den Phönikern, welche gegen Persien kämpften, Griechen zu Hülse gezogen waren, erhielt Artaxerxes gegen Kypros Unterstüzung von den Athenern, welche sonst, namentlich noch in Bezug auf Kypros, die hestigsten Gegner Persiens gewesen waren. Aber nicht der attische Staat hatte Antheil an diesem Kriege, sondern Phokion erscheint hier nur als der Anführer von Söldnern im Dienste des Karischen Dynasten. Der Grosskönig hatte zwar den attischen Staat zur Theilnahme aufgefordert, aber manche Redner forderten dagegen, man solle den Aegyptern wider den König beistehen, und so begnügte sich der Staat mit einem neutralen Bündniss.

Es müssen aber um diese Zeit, entweder vorher oder nachher, noch mehrere kleinere Kriege auf Ky-pros geführt sein, von denen wir nicht näher unterrichtet sind, denn die Komiker dieser Zeit lassen oft Söldner auftreten, die auf Kypros gedient haben, wozu unmöglich dieser eine Zug des Phokion allein schon hinreichende Veranlassung gewesen wäre; namentlich auch keine Veranlassung zu den vielfältigen Klagen und Beschwerden, denn diesen scheint es sehr gut dort gegangen zu sein. Phokion und Euagoras 16)

<sup>16)</sup> Zu diesem Zuge kann möglicherweise Euagoras auch

landeten auf Kypros, und zogen, ohne auf Hindernisse zu stossen, sogleich gegen Salamis, errichteten Pallisaden, befestigten das Lager und legten sich von der Land- und Seeseite zu gegen Salamis, während die andern Städte sich ohne Schwertstreich ergeben hatten. Den Söldnern aber gefiel das herrlich blühende, glükkliche und reiche Eiland ganz vortrefflich, das Leben und Lustschwelgen behagte ihnen besser, als der Krieg; ohne sich nur im geringsten zu bemühen, konnten sie nicht nur ihre gegenwärtigen Bedürfnisse nach Verlangen befriedigen, sondern auch ihre Taschen für die Zukunst reichlich füllen. Das gewaltige Lobeserheben, das sie von den Reichthümern und dem unvergleichlichen Leben auf Kypros machten, scholl nach dem festen Lande hinüber, und bald strömten aus Syrien und Kilikien Leute in Menge herüber, um in einem Lande Dienste zu nehmen, wo es sich noch der Mühe lohnte, zu Felde zu liegen. So wuchs denn binnen Kurzem das Heer des Phokion und Euagoras aufs Doppelte an, und die Kyprier, welche das alles für streitbare Mannschaft ansahen, geriethen in nicht geringe Bestürzung. Sie kamen aber noch mit dem Schrekken davon. Euagoras wurde beim Könige verläumdet, und dieser zog seine Hand von ihm ab. Doch mochte dies nur ein blosser Vorwand zu einem Vertrage mit ihm gewesen sein, denn der Krieg war nicht unternommen, um den Euagoras einzusezen, sondern um die Widerspenstigen zu züchtigen, jenes war nur Nebenzwekk. Es ist wahrscheinlicher, dass Pythagoras sich unter denselben Bedingungen mit dem Könige vergleichen wollte, welche Euagoras geboten, 350. Wenn dies geschah, konnte es Persien noch die Lakedämonier um Hülfe angesprochen haben, wie wir oben S. 322, nach einer Aeusserung des Theopomp vermutheten.

sehr gleichgültig sein, wer dort herrsche. Wie wenig die gegen Euagoras vorgebrachten Beschuldigungen gegründet waren, zeigt sich daraus, dass es ihm bald gelang, sich zu rechtfertigen, und der König, um ihn wenigstens zufrieden zu stellen, ihm eine einträgliche Satrapie in Asien als Entschädigung für die auf Salamis gemachten Hoffnungen gab. Der König Artaxerxes hatte aber noch einen besondern Grund, den kyprischen Zwist beizulegen. Er hatte den Zug gegen Nektanebis von Aegypten vor, und es wäre ihm sehr lästig gewesen, wenn er sich, nachdem Sidon durch die Verrätherei des Tennes gefallen, noch durch Kypros aufgehalten gesehen hätte.

Euagoras aber benahm sich in seinen neuen Verhältnissen eben auch nicht zum besten, ward verjagt, und fioh nach Kypros, wo er wahrscheinlich auf einen Anhang rechnete; darin betrog er sich aber, ward vom Pythagoras gefangen und hingerichtet. Seitdem herrschte Pythagoras, sich in allen Stükken den Wünschen Persiens fügend, ungestört in Kypros; wie lange, lässt sich nicht angeben. Der Zeit nach wäre nichts hinderlich ihn mit dem zwanzig Jahre später lebenden Freunde Alexanders, Pnytagoras, für eine Person zu halten, allein es wird ausdrükklich zwischen beiden eine Unterscheidung gemacht.

## EWEITER ABSCHNITT.

Die Zeit Alexanders des Grossen.

Als Alexander auszog, um Asien zu hellenisiren, war Kypros noch dem Perserreiche unterworfen, und die kyprischen Schisse, ein Hauptbestandtheil der seindlichen Flotte, gehörten zu den geübtesten und besten, und waren am meisten zu fürchten. Gegen sie wagte

Alexander die seinigen nicht zu sezen; so vor Milet. Pythagoras hatte sich unbedingt Persien unterworfen, weil er mit seinen Kypriern keinen Trieb in sich fühlte, sich den Anmaassungen seines Oberherrn zu widersezen, lieber die geforderten Dienste leistete, als sich in Zwist einliess. Aber was die Kyprier an Persien jezt band, war eben weiter nichts, als Liebe zur Ruhe, und Furcht vor dem mächtigen Könige; denn nicht einmal die milde Herrschaft eines Darius Kodomannus vermochte sie treu an Persien zu fesseln. Sobald daher das Glükk sich nach den Siegen am Granikos und bei Issos auf Seiten Alexanders neigte, und der Ausgang des Kampfes mindestens zweiselhast wurde, hielten auch die Kyprier es sür das räthlichste, die Partei des Siegers zu ergreifen, indess wollen wir zu ihrer Ehre glauben, dass auch etwas griechischer Sinn sie zu diesem Schritte bewog. Unmittelbar nach der Schlacht bei Issos zogen noch Kyprier 17), mit einem Theil der nach Kypros übergesezten griechischen Hülfsvölker des Darius, unter Anführung des Makedoniers Amyntas nach Pelusium, um Aegypten zu vertheidigen. Sobald aber Alexander nach Phönikien kam, wurden die kyprischen Könige für sich besorgt, und zogen ihre Flotte von der persischen ab und aus den hellenischen Gewässern weg, um sie in ihrer Nähe zu haben. Wollte Alexander, ohne zu besorgen, dass die Perser, wenn sie im Besiz der Seeküste blieben, den Krieg nach Europa hinüberspielen möchten, seinen Eroberungsplan mit sicherm Schritte verfolgen, so musste er sich nothwendig Phonikiens und des Eilandes Kypros vergewissern. Vor allem war Tyros zu nehmen; war

<sup>17)</sup> Curtius 4, 1. Diodor 17, 48.

ies geschehen, so hatte Alexander 16), wie er richig schloss, nicht bloss ganz Phönikien, und die phönikische Flotte, sondern auch Kypros würde sich entschliessen müssen zu folgen, widrigenfalls es mit der makedonisch-phönikischen Flotte genommen werden könne; dann habe man die vollkommene Herrschaft auf dem Meere und Sicherheit für alle künftigen Unternehmungen. Im Vertrauen auf die kyprische Marine hatte Tyros theilweise einen Widerstand unternommen. Aber noch war der König Alexander 20 Sidon mit dem Bau einer grossen Flotte beschäfigt, als auch das schöne Geschwader der kyprischen Könige von wenigstens 150 Segeln unter Anführung des Pnytagoras von Salamis in den Hasen einlief, um sich für Alexander zu erklären, und seine weitern Besehle zu erwarten 19). Dies Ereigniss war gegen alle Erwartung der Tyrier, die gehofft hatten, dass die Kyprier sich mindestens nicht gegen sie erklären würden. Früher war es ihre Absicht gewesen, Alexanders Flotte zu einer Seeschlacht entgegenzusegeln; jezt erblikkten sie zu nicht geringem Erstaunen eine viel stärkere Flotte, als die ihrige, sich gegenüber, und die Kyprier mit darunter; sie konnten es nicht wagen, cine Schlacht anzunehmen.

Bei der Belagerung von Tyros stand die kyprische Flotte unter dem Admiral Andromachos und unter ihren eigenen Königen. Alexander benuzte sie zur Sperrung des Nordhafens der Stadt, während die Phöniker den Südhafen blokkirten, so dass die Tyrier nicht einmal ihre ganze Marine zu einem Ausfalle, der noch die einzige Rettung schien, als sie vom Lande her so hart bedrängt wurden, vereinigen konn-

<sup>18)</sup> Arrian 2, 17 und 13.

<sup>19)</sup> Arrian 2, 20. Plut. Alexander 24. Vgl. Curtius 4, 3.

ten. Zudem missglükkte eine heimlich veranstaltete Unternehmung gegen das kyprische Geschwader durch die schnelle Dazwischenkunft der Flotte unter Alexander, und endigte zum grossen Nachtheil der Tyrier. Ehe Alexander aber anlangte, hatten auch die Kyprier die grössten Verluste erlitten. Der schöne Fünfruderer des Pnytagoras, das Admiralschiff, war beim ersten Anfall durchbohrt und versenkt; ebenso die Schiffe des Androkles von Amathus und des Pasikrates von Kurion, die übrigen trieben auf den Strand 20). Bald nach dieser Beschädigung der kyprischen Flotte begann nach den ungeheuersten Arbeiten und mühseligen Errichtungen von Maschinen, wozu Alexander die Handwerker von Kypros herüber und aus Aegypten hatte kommen lassen, der Sturm von Tyros. Einmal zurükkgeschlagen, glükkte er zum zweiten Male, während das kyprische und phönikische Geschwader in den Hasen, den sie blokkirten, nach Sprengung der Ketten eindrangen. -

So hatten die kyprischen Könige dem Alexander bei der Eroberung von Tyros die wesentlichsten Dienste geleistet; denn die Verlegenheit wäre gewissnicht gering für ihn gewesen, wenn sie die Hülfe, die sie ihm zuwandten, den Tyriern hätten widerfahren lassen; schon das Fehlen derselben hätte die Belagerung weit in die Länge hinausgeschoben. Aber Alexander wusste das auch zu schäzen; er schenkte ihnen seine Gunst, zog manche davon in seine Nähe, und liess sie in ihren heimischen Verhältnissen nach Belieben schalten. Dem Pnytagoras aber, welcher den Ausschlag gegeben, als sich die Kyprier für ihn erklärten, glaubte er sich noch zum besondern Danke verpflichtet. Bei dem Ausfalle, den die Tyrier gegen

<sup>20)</sup> Arrian 2, 21 und 22. Curtius 4, 8,

das kyprische Geschwader machten, war allerdings sein Fünfruderer versunken, er selbst aber gerettet; nach der Einnahme von Tyros sandte Alexander ihn nun nach Kypros, um dort etwa noch die Anordnungen zu treffen, die er gern gewünscht haben mochte: Welcher Art die Aufträge und Anordnungen waren, welche Alexander durch Pnytagoras auf Kypres zu vollziehen hatte, ist nicht bekannt. Hauptsächlich mochten sie auf die Weiterführung des Krieges, Stellang von Hülfsvölkern und Lieferungen, sei es in Geld oder Naturatien, Bezug haben. Kypros wurde allerdings seiner Wichtigkeit wegen, und um Alexanders Macht eine sichere Grundlage zu geben, unter den eroberten Provinzen unmittelbar zum makedonischen Reiche geschlagen, aber es scheint nicht, als wenn Alexander sich in die innern Angelegenheiten gemischt habe, so weit sie sich mit den allgemeinen Interessen vertrugen, und die Fürsten blieben als Unterkönige ihm zinsbar.

Zu gleicher Zeit hatte Pnytagoras ihn um das Gebiet von Kition gebeten: Alexander überliess ihm dies, neben vielen andern Geschenken. Früher hatte dort Pasikypros geherrscht, aber da er das Schwelgen dem Regieren vorzog, so hatte er die Herrschaft einem Kitier, Namens Pymatos, für die Summe von funszig Talenten verkauft und sich nach Amathus zurükkgezogen 11). Was für Gründe den Alexander bewegen konnten, Kition zu verschenken, wissen wir nicht; doch scheint es mir das Wahrscheinlichere, dass Pymatos von Alexander als neuer Herrscher nicht anerkannt worden sei. Daher glaube ich auch nicht, dass dieser Pymatos mit dem später vorkommenden

<sup>21)</sup> Duris im siebenten Buche der makedon. Geschichte dei Athen 4, 167. Nur so verstehe ich diese Stelle.

Pygmalion, König von Kition, eine Person sei. Die Namensähnlichkeit ist nur scheinbar, und Pymatos war nach des Daris Ausdrukk nicht aus königlichem Geblüt, was wir beim Pygmalion zu bezweiseln kein Recht haben. Jener König von Kition, welcher dem Alexander einen Degen geschenkt hatte, den Alexander, da er ungemein leicht und hart war, nicht allein in der Schlacht bei Gaugamela trug, sondern auch sonst stets gebrauchte und werth hielt 22), scheint Pasikypros gewesen zu sein. Aber auch die Verhältnisse des Pnytagoras machen Schwierigkeiten. War er wirklich Herrscher von Salamis gewesen? Ich bezweise es und halte ihn nur für einen Verwandten des königlichen Hauses, welcher, als ausgezeichneter Feldherr, Oberbesehlshaber der kyprischen Flotte geworden war. Er heisst allerdings kyprischer König, aber es konnte nur ein Titel sein, den man ihm beilegte, und der wirklich eine Würde ward, als er die Herrschaft von Kition erhielt. Man könnte glauben, Kition sei von nun an mit Salamis vereinigt worden; allein später, etwa nach funfzehn Jahren, kommt wieder ein eigner König von Kition vor, welches die Salaminier gewiss nicht hätten fahren lassen, wenn es ihnen einmal gehört hätte. Auch mochte es nicht in Alexanders Interesse liegen, den Salaminischen Herrscher übermächtig zu machen. Nun erhalten wir im folgenden Jahre einen König von Salamis, Namens Nikokreon, welcher ein Sohn des Pnytagoras heisst. Ich weiss nicht, ob dies richtig ist. Spätere konnten es yermuthen, nachdem sie den Pnytagoras einmal als König von Salamis aufgeführt hatten; von diesem aber sagen sie une nicht, dass er noch in demselben Jahre gestorben sei. War Nikokreon vielleicht

<sup>22)</sup> Plutarch. Alexander 32.

ein Sohn des Pythagoras? Diese Annahme scheint möglich bei der Verwirrung, welche unter diesen Namen und Königen herrscht. — Der spätere König von Kition, Pygmalion, war entweder ein Sohn des Pnytagoras, oder aus dem alten Stamm der Kitischen Könige, da Alexander dem Pnytagoras das Land nur auf Lebenszeit gegeben haben konnte 13).

Bei der zweiten Anwesenheit Alexanders in Tyros, ein Jahr darauf, finden wir die Könige von Kypros wieder in Alexanders Umgebung. Die kurze Zeit, die er diesmal hier nur verlebte, verging unter glänzenden Festlichkeiten, die ganz nach griechischem Brauch angeordnet wurden. Götteropfer, Aufzüge, kyklische Chöre, tragische und andere Wettkämpfe, die berühmtesten Schauspieler Griechenlands verherrlichten diese Tage. Hier traf es sich, dass, als nach athenischer Sitte die Uebernahme der Choregie verlost wurde, die beiden Könige von Kypros, Nikokreon von Salamis, und Pasikrates<sup>24</sup>) von Soli,

<sup>23)</sup> Dass Alexander sich auch in die Angelegenheiten von Paphos gemischt, den regierenden Priester vertrieben und einen andern aus dem Stamm der Kinyraden eingesezt, wie Plutarch de Alex. s. fort. s. virt. or. 2, 8 erzählt, ist nicht wahrscheinlich, weil dieselbe Geschichte von Diodor nach Tyros, von Curtius nach Sidon hin verlegt wird, und an den lezteren Ort wahrscheinlich hingehört. Curt. 4, 1 u. Droysen, Gesch. Alexanders S. 182. Auch ist es schon befremdend, dass Alexander sich in die religiösen Angelegenheiten gemischt haben sollte, und der Ausdrukk vor faculeiower adkov val normood garrinos passt für den Oberpriester von Paphos nicht; ebenso unwahrscheinlich ist es, dass die ganze Priesterschaft der Kinyraden bis auf einen ausgegangen sei, und dieser nicht einmal im Besize seiner Rechte gewesen.

<sup>24)</sup> Dass dies derselbe Pasikrates mit dem obengenannten Könige von Kurion dieses Namens sei, scheint mir nicht nö-

die Ausrüstung der Chöre der berühmten Schauspieler, jener den des Thessalos, dieser den des
Athenodoros von Salamis erhalten hatte. Beide
Fürsten hatten in eifersüchtiger Nebenbuhlerei und
dem Wetteiser einander zu überbieten, die Chöre ausgerüstet, und sie mit einer seltenen Pracht und Glanz
hergestellt. Aber die Richter, obgleich Alexander
dem Thessalos persönlich wohlwollte, hatten dem
Athenodoros den Preis zuerkannt<sup>25</sup>), worauf der
König geantwortet haben soll, er hätte es lieber gesehen, dass ihm ein Theil seines Reiches verloren
gegangen, als dass Thessalos besiegt worden sei.

Die Verpflichtungen, welche die kyprischen Könige für die folgenden Kriege Alexanders übernahmen, gingen hauptsächlich darauf hinaus, die Seemacht Alexanders zu verstärken. So mussten die Kyprier mit den Phönikern, als die Spartaner auch jezt noch feindlich gesinnt blieben, und den Peloponnes gegen Alexander aufzuregen suchten, unter dem Admiral Amphoteros hundert Schisse stellen, um jene zur Ruhe zu zwingen 26). Auch unter dem Heere Alexanders in Asien finden wir Kyprier, wie wir daraus sehen, dass Kyprier unter den seekundigen Völkern genannt werden, welche beim Bau und Dienst der Flotte auf dem Indus verwandt wurden. Im Allgemeinen stauden auch sie hier freilich unter Nearchos, aber den besondern Befehl über sie führten die eignen Fürsten, der Solier Nikokles, Sohn des Pasikrates und der Salaminier Nithaphon, Sohn des Pnytago-

thig anzunehmen. Dieselben Namen kommen auf Kypros sehr häufig vor; man denke nur an Nikekles, Stasanor u. s. w.

<sup>25)</sup> Plutarch Alexander 29. und de Alex. s. virt. s. fort. 2, 2. Vgl. Grysar. de trag. gr. Demosth. aet. S. 29.

<sup>26)</sup> Arrian. 3, 6. Vgl. Strabon 16, 741.

ras<sup>27</sup>). Die regierenden Fürsten scheinen daheim geblieben zu sein, so aus den hier genannten Häusern Pasikrates und Nikokreon. Nikokreon mochte übrigens auch keine grosse Neigung fühlen, sich den Unbequemlichkeiten und Strapazen des Krieges zu unterziehen, sondern lieber bleiben, um seinen Launen und Lüsten, seinem Hange zur Schwelgerei und Trägheit nachzugehen. Denn er ist es, den wir oben als ein Ebenbild seines Vorfahren Nikokles bezeichneten, mit dem er daher auch manchen Verwechslungen ausgesezt war, indem viele Züge seines Lebens und Charakters, die wir an einem andern Orte geben werden, wie auf ihn, so auf jenen passten. Eine Tochter des Nikokreon hiess Arsinoe<sup>28</sup>). Unter den übrigen kyprischen Fürsten, welche mit Alexander zogen, nahmen besonders Stasan or von Soli, ein Sohn oder Bruder des Königs Pasikrates, wenigstens nicht regierender Fürst, da wir als solchen den Pasikrates anerkennen müssen, bei ihm einen bedeutenden Rang ein 29). Zur selben Zeit, als Bessos, der Mörder des Darius, von Alexander verfolgt wurde, empörte sich auch Satibarzanes von Aria; nachdem dieser im Kampfe gefallen, so erhielt Stasanor die Statthalterschaft von Aria. Als Alexander die Verhältnisse Scythiens geordnet, das Sogdianerland unterworfen, und gerade zu Zariaspa in Baktrien Gericht über den eingefangnen Bessos hielt, traf daselbst mit Phrataphernes, dem persischen Satrapen, auch Stasanor von Arien ein, und brachte den treulosen Arsames, welcher die Unternehmung des Satibarzanes

<sup>27)</sup> Arrian. Indischer Feldzug Kap. 18. vgl. Arrians Geschichte Alexanders 6, 1.

<sup>28)</sup> Antoninus Liberalis. Metam. 39.

<sup>29)</sup> Strabon 14, 683. Diodor 18, 3.

König bediente sich seiner ausserdem zu verschiedenen Aufträgen, und im folgenden Winter von 328 bis 327, wo Alexander sich zu Nautaka im Sogdianer-lande aufhielt, erschien Stasanor wieder vor ihm und ging nach Erledigung seines Geschäftes nach Arien zurükk, wo er verblieb, bis wir ihn nach Alexanders Tode wieder als Statthalter von Arien auftreten sehen. So viel für jezt über Stasanor, über Stasandros aber, der sich ebenfalls bei Alexander befunden haben muss, jedoch erst zur Zeit seiner Nachfolger genannt wird, wissen wir nichts Näheres, sondern nur, dass er aus Kypros war, und ohne allen Zweifel ebenfalls aus einem der Königshäuser.

## DRITTER ABSCHNITT.

Kampf der Nachfolger Alexanders um Kypros.

Der Feldzug gegen Westen sollte angetreten werden, an allen Küsten des Mittelmeeres und auch besonders auf den kyprischen Werften wurden grosse Rüstungen betrieben; den kyprischen Fürsten 34) war aufgetragen, Metall, Werg und Segeltuch zur Ausrüstung der Flotte zu liefern, als Alexandern der Tod zu Babylon ereilte. Bei der Vertheilung, welche der Reichsverweser Perdikkas verfügte, behielt Stasanor von Soli seine Länder 31); Kypros aber blieb nach wie vor unmittelbar dem makedonischen Reiche zugehörig. In den bisherigen Verhältnissen wurde wahrscheinlich nichts geändert. Auch muss man bekennen, dass die kyprischen Fürsten treu dem königli-

<sup>30)</sup> Curtius 10, 1.

<sup>31)</sup> Diodor 18, 3 vgl. Kap. 39.

chen Hause angehangen haben, so lange es noch eine Partei desselben gab. Aber noch bevor diese gefallen war, ist ein Trachten der mächtigsten unter den Statthaltern des Reiches nach diesem Eilande unverkannhar. Diejenigen, welche darnach rangen, die Oberhand im Reiche zu erreichen, und die Nebenbuhler zu erdrükken, mussten nach Kypros streben, da der Besiz dieses Landes den Ausschlag gab für die Herrschaft auf dem Meere, und ohne diese wieder überhaupt keine vollständige Oberherrschaft möglich war. Damit ist nun auch zugleich gesagt, zwischen welchen Feldherrn Alexanders hauptsächlich der Kampf um den Besiz von Kypros vorsallen muss; zwischen den beiden mächtigsten, Antigonos von Grossphrygien und Ptolemaios von Aegypten. Dem, der als Sieger aus dem ganzen Kampfe hervorging, musste auch der Preis des Kampses, Kypros, bleiben. Aegypten ist es daher, welches uns von allen aus dem Reiche Alexanders hervorgegangenen Staaten am meisten für die Zukunst interessirt. Durch des Ptolemaios weise und kluge Verwaltung hatte sich der Wohlstand dieses Landes binnen kurzem ausserordentlich gehoben, und er verstand es, wie kein anderer der nenen Herrn, die Nazion für sich zu gewinnen. "Mit grosser politischer Weisheit benuzte er die Zeitumstände, und man darf behaupten, dass er von Anfang her die Tendenz der neuen Zeit, das Reich zu einer Reihe einzelner Staaten umzubilden, erkannt, und zur Grundlage seines Thuns zu machen gewusst hat; seine Macht ist die erste, die sich als Staat im Sinne der neueren Zeit herausgebildet hat, und er ist stets der Führer und die Seele dieser Richtung gewesen, die bald die Oberhand im Reiche gewinnen sollte."

Bis Ptolemaios aber es sür den richtigen Zeit-

punkt hielt, Kypros anzugreisen, stand die Verwaltung dieses Landes wahrscheinlich unter Antipater, welcher mit Krateros die Verwaltung in Makedonien und Griechenland führte. Aus diesem Grunde finden wir auch den Antigonos, als er, von Perdikkas und Eumenes geschlagen, sich nach Europa wandte, um von Antipater Hülfe zu erlangen, bei seiner Rükkreise auf Kypros, wahrscheinlich um dort die Rüstungen für den bevorstehenden Krieg gegen Perdikkas zu leiten. Ob er schon damals Absichten auf die Erwerbung des Landes gehabt habe, ist nicht zu bestimmen, denn nirgends finden wir auch nur eine Andeutung seines Thuns daselbst. Was wir erfahren, ist dies, dass als die Feldherrn nach dem Tode des Perdikkas auch ihn zu einer Berathschlagung über die neue Anordnung der Reichsangelegenheiten nach Triparadises mfen, Antigonos von Kypros hinüberkommt, wo er sich befunden \*2). Nach der Vertheilung der Satrapien, die hier vorgenommen wurde, erhielt Stasanor aus Soli Baktrien und Sogdiana, Stasander Arien und Draugiana.

Während Antigonos gegen Eumenes, nächst Perdikkas die Hauptstüze des königlichen Hauses, gezogen war, und ihn in Nora eingeschlossen hatte, glaubte Ptolemaios diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen zu dürsen, die seinem Reiche und seiner Herrschast nöthige Besettigung und Sicherheit zu geben; die Zeit schien günstig zur Erreichung seiner einsichtsvollen politischen Pläne. Er erkannte, dass keine Gebietsvergrösserung seinem Lande angemessener sein würde, als eine selche, durch welche seine Seemacht sich vergrössere, weil dadurch sich der emporblühende Handel Aegyptens Sicherheit, und er selbst

<sup>32)</sup> Vgl. auch Ktesias bei Photios Kod. 92.

einen nachdrükklichen Einfluss auf die Weltbegebenheiten sich verschaffen könne. Natürlich sielen seine Blikke auf Syrien und Kypros, wo eine Menge guter Rheden und Schiffsbaumaterial im Ueberfluss verhanden war. Syrien würde ihm einen Landweg darbieten, um in die politischen Händel eingreisen zu können, und Kypros musste er sich bemächtigen, wenn er den Vorfällen in Kleinssien, dem steten Tummelplaze, nahe sein wollte. Aber an die Eroberung dieses Eilandes, das eine bedeutende Seemacht besass, konnte er nicht eher denken, als bis er selbst eine Seemacht gegründet, um es mit Erfolg angreifen und behaupten zu können 11). Nur der Besiz von Syrien und der phönikischen Städte konnte ihm dazu verhelsen, 320. In Syrien war Laomedon Statthalter, Ptolemaios liess ihm für die Abtretung Syriens eine grosse Geldsumme anbieten; da dieser aber nicht darauf einging, griff Ptolemaios ihn an und verjagte ihn. Aber Kypros scheint er für diesmal noch nicht gewonnen zu haben, denn als Eumenes aus Nora entkommen war, und mit dem neuen Reichsverweser Polysperchon sich verbündet hatte, und sich in Kilikien von neuem ausrüstete, eröffnete er auch auf Kypros Werbepläze \*\*); es mag also damais noch zu Makedonien und dem königlichen Hause gehört haben, 319. Aber Verbindungen suchte Ptolemaios in Kypros anzuknüpsen, um eine Partei wenigstens sür sich zu haben, welche ihm, wenn er den Zeitpunkt gekommen glanbte, die Erwerbung des Landes erleichtern würde. Aus diesem Grunde vermälte er seine Tochter Eiene 11) dem Eunostos von Soli, des Pasikrates

<sup>33)</sup> Appian, Syrische Gesch. Kap. 52.

<sup>34)</sup> Diodor 18, 61.

<sup>25)</sup> Athenaios 13, 576. Vgl. Eustath. Il. 23, 826.

Nachfolger; und bei dem Vertrage, den er im Jahoe 319 mit Antigonos und Kassander gegen Polysperchen abschloss, scheint man gar nicht abgeneigt gewesen zu sein, dem Ptolemaios Kypros zu überlassen, unter der Bedingung, dass er den Antigonos als Herrn vom Osten, und den Kassander von Europa anerkenne. So mag der Zustand des Landes bis zu Eumenes Fall fortgedauert baben; denn dass Antigonos die Insel erebert habe, lassen keine Sparen vermuthen. Binen Wendepunkt in der Geschichte bildet aber der Tod des Eumenes. Mit ihm war die Stüne und Macht des königlichen Hauses gefallen, die beiden mächtigsten Satrapen Antigonos und Ptolemaios mussten sich schärfer einander gegenüber treten, um die Oberherrschaft streiten. Als Eumenes gefallen war, hatte Antigonos eine Bestrafung der Anhänger desselben, und eine neue Satrapienvertheilung vorgenommen. Stasander von Aria hatte sich für Eumenes erklärt gehabt, ihm Truppen zugeführt, in der Schlacht von Gabiene gegen Antigonos gefochten; er wurde seines Amtes und Landes entsezt; hingegen dem Stasanor, obgleich er es ebenfalls mit Eumenes gehalten, wurde verziehen und ihm die Satrapie gelassen. Von beiden hören wir nichts weiter.

Nach des Eumenes Fall eilte nun Antigones wieder nach dem Westen, um den Kampf mit Ptolemaios, zu dem Seleukos gesichen war, zu beginnen. Jeder von beiden wollte Alexanders Reich für sich erobern. Um in den Besiz der ihm durchaus nothwendigen Flotte zu kommen, eilte Antigones nach Phönikien, und ging mit allem Eifer und grossem Kostenauswaude an einem Flottenbau, da Ptolemaios alle seine Schisse fort nach Aegypten gezogen hatte. Zugleich sandte auch Antigones den Agesilaes nach

Kypros 14) hintber, um die Könige für sich zu gewinnen und auf ihren Werften, wie zu Rhodos, Schiffe zimmern zu lassen. Aber auch Ptolomaios hatte seinerseits nicht verabsäumt, sich der Könige zu vergewissern. Daher kam Agesilaos mit dem Bescheide zum Antigonos zurükk: von den Königin des Landes sei es ihm gelangen, die von Kition, Amathus, Lapathos und Kerynia zum Bündniss zu bewegen; die übrigen seien auf Seiten des Ptolemaios. Augenscheinlich war die mächtigere Partei für Ptolemaios, namentlich die beiden grössten Staaten Salamis unter Nikokreon und Soli unter des Ptolemaios Ei-Eunestos. Ob Kurion noch unter Pasikrates stand, oder unter wem sonst, lässt sich nicht nachweisen; Paphos stand unter Nikokles, dessen einer Sohn wahrscheinlich Timarchos 37) hiess. Zu diesen gesellte sich noch ein anderer Staat, der hier zum ersten Male nach seiner Gründung wieder aus seiner Unbedeutendheit zum Vorschein kommt; es ist Chytri unter Gordias 38). Ob es bis dahin unab-

<sup>36)</sup> Diodor 19, 57 ff.

<sup>37)</sup> Plinius H, N. 11, 63 sagt: Timarchus, Nicoclis filius Paphii, duos ordines maxillarum habuit; frater ejus non mutavit priores, ideoque praetrivit. Dieselbe Sache aber, auf einen andern Nikokles sich beziehend, giebt Pollux 2, 4 S. 92. O di Nikokles tov Kunçlau βασιλέως πατής, ως τὰς Παραινέσως ὁ Άθηναίος σοριστής έγραψε, τὸ μὲν ὅνομα αὐτῷ Τίμαρχος ῆν, διατοίχους είχεν ἄρα τοὺς ὀδόντας, τῷ Λοιστοτέλους λόγῳ. Diese Stelle ist unglaubwürdig, aus Aristoteles vielleicht nachlässig abgeschrieben: unter dem ὁ Άθην. σορ. kann nur Isokrates verstanden sein und der Vater dieses Nikokles hiess bekanntlich Euagorás. Dieser Timarchos könnte ein Sohn jenes Nikokles sein, aber die Stelle des Plinius scheint zuverlässiger, da sie sich bestimmter ausdrükkt.

<sup>38)</sup> Unter Gordias sage ich: Ich stüze mich dabei auf die abgerissenen Worte des Alexandros aus seiner Schrift über Kypros: τον δὲ Γορδίαν ἀποδοῦναι Χυτρίοις καὶ πόλιν. Κύρο-

hängig gewesen, und nicht vielmehr Safamis unterworsen, in welchem Falle es in der lezten Zeit, wo die Macht von Salamis sank, nur eine freiere Stellung gewonnen haben würde, wissen wir nicht; war es früher wirklich frei, so war es wenigstens so unbedeutend und machtlos, dass es nie für einen eigenen Staat gegolten. Dass es aber Salamis untergeben gewesen, oder unter seiner Oberhoheit gestanden habe, was selbst unter fortdauerndem Herrscher, gewissermaassen einem kleinen Unterkönige von Salamis, stattgefunden haben kann, scheint uns das Wahrscheinli-Eine athenische Kolonie und ein Zweig des Akamantischen Zuges war Chytroi überdies ja auch noch. Eine solche wechselnde Lage von theilweiser Selbständigkeit und theilweiser Abhängigkeit, mag noch eine oder die andere der kleinen Städte gehabt haben. So erhalten wir hier, statt der sonstigen neun, jezt zehn Staaten auf Kypros. - Von denen, die sich für Antigonos erklärt hatten, stand Kition unter Pygmalion, Marion unter Stasioikos, Lapathos unter Praxippos; wer jezt in Amathus herrschte, können wir nicht angeben; im Jahre 332 war es Androkles gewesen; Kerynia stand wahr-

rόην τῶν Χυιοίων βασιλεὺς ἔγημεν. Es ist das erste und lezte Mal, dass Chytros an den kyprischen Begebenheiten Theil nimmt, wie es an und für sich eine kleine Stadt war. Es konnte also auch nur diese Zeit Gelegenheit gegeben haben, einen König von Chytri zu nennen. Auch der Sinn dieser Worte kann gefunden werden: jezt nahm Chytri freiwillig für Ptolemaios Partei; nachher musste es sich dem Demetrios gewaltsam unterwerfen; er kounte gefangen, aufgehoben, begnadigt und den Chytriern wiedergegeben sein. Dass seine Gemalin Eurynoe hiess, erfahren wir zugleich hieraus. Τὴν Γορδίαν zu lesen, verbietet schon der Sinn. Was konnte ihnen viel an der Rükkgabe einer Frau liegen.

scheinlich unter Themison.), von dem es ungewiss bleibt, ob er derselbe gewesen, welcher vor Tyros des Antigonos Flotte befehligte.

Damit die mit Ptolemaios verbündeten Könige von Kypres die Oberhand gewinnen, und das ganze Eiland für ihn unterworfen werden möchte; so sandte. er ihnen 3000 Mann Hülfstruppen gegen die mit Antigonos verbundenen Fürsten. Auf die Erlangung von Kypros musste 'Ptolemaios einen um so gnösseren Werth legen, als Phonikien und Syrien in Antigones Händen waren, Aegypten dagegen nur den einen Hafen in Alexandrien, und dabei gänzlichen Mangel an Schissmaterial hatte. Seleukos leitete im Namen des Ptolemaios die Angelegenheiten auf Kypros, aber die Marine, die sich dort besand, reichte nicht hin, um sich Erfolg von etwaigen Unternehmungen gegen eine zahlreiche Flotte versprechen zu können. Desshalb sandte Ptolemaios hundert neue Schiffe unter dem Admiral Polykleitos dahin ab, mit 10,000 Mann Russa volk unter dem Athener Myrmidon, beide aber unter dem Oberbesehl seines Bruders Menelaos mit der Bestimmung, er solle sich mit Seleukos über die weiterhin nothwendigen Bewegungen verständigen. sich die beiderseitigen Geschwader vereinigt, wurde beschlossen, dass Polykleitos mit 53 Schissen nach

<sup>39)</sup> An ihn war des Aristoteles noorpennnos gerichtet. Teles bei Stob. 94 S. 516. Droysen Nachfolg. Alexanders S.
346 Anm. hält den Anführer der Flotte des Antigonos für den
Samier, welcher Diodor 20, 50 wieder vorkommt. Auch ich
würde unbedingt dieser Meinung beitzeten, wenn es nicht auch
viel Lokkendes hätte, jenen für den kyprischen Königsnamen
zu halten. Bis auf den Kerynitischen kennen wir alle kypr.
Könige dieser Zeit; jene müssen wir aber auf Seiten des Antigonos suchen, und dort bietet sich uns der Nauarch Themison dar.

dem Pelsponnnes, gegen Polysperchen und Aristodemos segeln; Myrmidon mit einem guten Theil des Heeres nach Karien gehen sollte. Seleukes und Menelaos selbst blieben auf Mypros und, mit Nikokreon so wie den übrigen verbündeten Färsten vereinigt, griffen sie die Freunde des Antigones au. Seleukos eroberte Lapathos und Kerynia; Menelaos wandte sich mit seiner Heeresabtheilung gegen Marion, nöthigte den König desselben Stasioikos zum Uebertritt und zwang den Dynasten von Amathus, Geisseln zu geben. Darauf wandten sie sich mit vereinigten Kräften gegen Kition, dessen Fürst sich des Uebertrittes weigerte, und belagerten die Stadt; dies war im Herbst des Jahres 315; gelang es ihnen diese Stadt zu nehmen, so waren sie der ganzen Insel, und somit der wichtigsten Posizion für den Seekrieg Meister 10).

Nach dem empfindlichen Verlust von Kypros suchte Antigones mit Ptolemaios sich in Unterhandlungen einzulassen, allein diese blieben ohne Erfolg; dech hob sich seine Macht im folgenden Jahre wieder durch die Eroberung von Tyros. Zu diesem Gewinnste, der seinem ganzen Stande Festigkeit gab, kamen noch andere Vortheile und Antigones konnte es wieder wagen, auf Kypros etwas zu versuchen. Er hatte mit seinen früher verbündeten Fürsten von neuem Verbindungen angeknüpft, und sie sowol, als Kyrene, dem Ptolemaios entfremdet. Aber Ptolemaios führte bald Kyrene wieder zum Gehorsam und wandte sich dann mit ganzer Macht gegen Kypros, dessen Besin ihm durch den Abfall der Fürsten gefährdet war. Strenge Rache muste geübt werden, wenn nicht Pto-

<sup>40)</sup> Diodor 19, 62. Vgl. Plutarch Demetrios 5.

lemaios bei gelinderen Maasregeln als furchtsam erscheinen und künstige Unsälle wieder befürchten sollte. Pygmalion von Kition wurde, weil er mit Antigonos in Unterhandlungen getreten war, aufgehoben; Praxippos von Lapathos, Stasioikes von Marion und der Dynast von Kerynia, die des Abfalls gleichfalls geziehen, wurden ihrer Herrschaft beraubt und dieselbe an den König Nikokreon von Salamis gegeben; die Stadt Marion aber zerstört und die Einwohner nach Paphos versezt. Ptolemaios befand sich selbst auf Kypros, um die Angelegenheiten zu ordnen. Dem Nikokreon übertrog er überdies die Strategie des Eilandes. Dies hatte den Vortheil, dass dadurch die oberste Verwaltung vereinfacht wurde, die Macht des Ptelemaios mehr Festigkeit gewinnen, weniger verschiedene Sinne auf der Insel waren, und den Einflüsterungen und geheimen Umtrieben des Antigonos weniger Raum gegeben war. Diese Strategie hat sich aber wol nur auf die militairische Verwaltung und Einziehung der Einkünfte beschränkt; um die rein innere Verwaltung wird sie sich nicht bekümmert haben. Somit waren auch schon vier sonst selbständige Staaten auf Kypros aufgehoben; nur noch wenige Jahre bestanden die übrigen.

Von Kypros aus wälzte sich der Krieg nach dem asiatischen Festlande; nach zweijährigem, wechselvollem, heftigem Kampfe daselbst wird Frieden geschlossen, 311. Aber schon im folgenden Jahre begannen die Feindseligkeiten von neuem, und Antigonos liess es eine seiner ersten Thaten sein, auf kypros wieder etwas zu versuchen, 310. Seine früheren Freunde waren freilich dort nicht mehr im Besize ihrer Herrschasten, aber wenn es glükkte, liess sich noch mehr Erfolg von Unterhandlungen mit dem Satzapen des

Eilandes Nikokreon (1) versprechen, und Nikokreon war der Mann dazu, dem er eine schwankende Gesinnung, Gewissenlosigkeit und Verrath zutrauen konnte. Er täuschte sich nicht. Wie charakterlos und leidenschaftlich Nikokreon wur, davon haben wir viele Beweise. Er ging auf die Anträge des Antigonos ein. Sobald aber Ptolemaios Nachricht von den Verhandlungen des Nikokreon mit Antigonos erhalten hatte, so eilte er auch schon die Gefahr im Keime zu erstikken. Er fürchtete für den Besiz der Insel, da er auch andere Fürsten zum Abfall geneigt wusste, und diejenigen welche schon früher von ihm abgefallen waren, Zusammenkünste hielten. Er sandte desshalb den Argaios \*\*) und Kallikrates von den Freunden nach Kypros, mit dem Befehl den Fürsten aufzuheben. Beide segelten hinüber nach der Insel, empfingen von dem Satrapen Menelaos Truppen, umringten mit diesen unerwartet den Palast des Für-

<sup>41)</sup> Diodor 20, 21. Droysen Nachfolger Alexanders S. 404. Polyan. Buch 8 Axiothea. Diodor verwechselt, wie es so oft geschieht, die beiden kyprischen Namen Nikokles und Nikokreon und sagt, es sei Nikokles von Paphos gewesen; allein ich glaube mit Wesseling, dass es Nikokreon von Salamis gewesen, nicht bloss weil es den Verhältnissen am besten entspricht, sondern auch weil die hier genannte Gemalin des in Rede stehenden Fürsten, Namens Axiothea, an mehreren andern Stellen als die Gemalin des Nikokreon von Salamis wie als die des Nikokles von Paphos angeführt wird. Die Stellen finden sich im Abschnit über Leben und Staat von Kypros. Wäre es nicht Nikokreon von Salamis gewesen, so würde es auch auffallend sein, dass wir von nun an weiter nichts über ihn erfahren, obgleich er eine so bedeutende Stelle bekleidete; ferner ist von nun an Menelaos Strateg; eş musate also plözlich diese Würde erledigt worden sein.

<sup>42)</sup> Vielleicht Ptolemaios Argaios, sein Sohn, derselbe, welcher unter Philadelphos diesem die Insel entreissen wollte.

sten, treten ein und verkündigen ihm, dass Alles entdekkt sei, und dass Ptolemaios ihm befehle, sich sofort umzubringen. Der Fürst suchte sich zu rechtfertigen, es half ihm aber nichts; er erhängte sich; auch des Fürsten Brüder, an Rettung verzweifelnd, nahmen den Tod. Als das des Fürsten Gemalin Axiothea hörte, eilte sie mit dem Dolche in das Gemach ihrer Töchter und durchbohrte sie, damit ihr jungfräulicher Leib nicht den Feinden zur Schande preis gegeben werde. Dann berief sie ihrer Schwäzer Gemalinnen in den Pallast: "nun sei es nicht mehr werth, zu leben, der grässliche Blutdurst des Aegyptiers dränge sie alle in den Tod, so möchten sie ihn freiwillig nehmen." Sie verschlossen die Pforten der Frauengemächer und eilten auf das Dach des Hauses; unten hatte das Volk auf die grässliche Kunde sich versammelt; vor den Augen des Volkes erwürgten sie die Kinder in ihren Armen, legten dann Feuer in das Gebälk und als die Feuersbrunst prasseind emporschlug, warfen sich die Einen in die Flammen, Andere durchbohrten sich mit dem Delche, Axiothea selbst verwundete sich tödtlich und stürzte sich sterbend in die Gluth. So endete das teukrische Fürstengeschlecht von Salamis.

Es konnte nicht in der Absicht des Ptolemaios liegen, Nikokreons und seiner Familie Vertilgung auf eine so tragische Weise herbeizuführen; das Geschehene lag ausser seiner Berechnung; das Benehmen der Axiothea ist eine Theaterscene eines despotischen, in Wuth gerathenen, leidenschaftlichen und überspannten Weibes; aber ein energisches Verfahren war bei dem steten Wankelmuth, der Treulosigkeit und Charakterlosigkeit der kyprischen Fürsten durchaus nothwendig. So lange als sie herrschten, war ihm nicht

allein der Besiz des Eilandes gefährdet, sondern auch alle seine andern Unternehmungen wurden dadurch zweifelhaft; denn nur bei dem gesicherten Besiz von Kypros konnte er Erfolg für seine weitern Pläne erwarten, konnte er ein ägyptisches Reich gestalten, wie es sein musste, wenn es nicht eine Macht untergeordneter Bedeutung werden, ja sogar wenn es bei dem damaligen Stande der Dinge nicht ganz in Frage gestellt werden sollte. Um also vor allen ferneren Versuchen des Antigonos, durch Verrath das Eiland sich in die Hände zu spielen, gesichert zu sein, wird Ptolemaios bei dieser Gelegenheit auch die übrigen Fürsten aufgehoben haben. Von diesem Zeitpunkte wird es also gelten, wenn der Kaiser Konstantinos Porphyrogeneta sagt, dass die Königreiche von Kypros von den Makedoniern, d. h. von den Ptolemaiern, aufgehoben seien. Zwar wird dieses nirgends näher und ausdrükklich gemeldet, aber schliessen dürfen wir es aus der Theilnahme aller am Verrath, aus den Maassregeln, welche die Nothwendigkeit dem Ptolemaios hier zu nehmen gebot, aus ihrem gänzlichen Verschwinden in der folgenden Geschichte. Es wird von nun an kein König von Kypros mehr genannt, und Strateg des Eilandes ist des Ptolemaios Bruder Menelaos.

Aber überall sass Antigonos dem Ptolemaios auf den Fersen. Noch befand sich sein Sohn Demetrios in Griechenland, von wo Ptolemaios abgezogen war, um sich Kyrenes wieder zu bemächtigen, als Antigonos den Plan entwarf, durch einen gewaltsamen, mit allen ihm zu Gebote stehenden Kräften unternommenen Angriff dem Ptolemaios Kypros zu entreissen, und durch diesen Hauptschlag seine Stellung dem Aegyptier gegenüber zu sichern, das Ende des

Krieges, der auf den Untergang des Einen oder des Andern berechnet war, herbeizuführen. Das makedonische Königshaus war erloschen, es fragte sich, wer das Reich erben solle. Antigonos, als der Mächtigste, scheint Ansprüche gemacht zu haben; Ptolemaios hatte verausgeschen, welche Zerwürfnisse ihm mit Antigonos. noch bevorständen, dass noch grosse Arbeit zu vollbringen sei, bevor die Verhältnisse Festigkeit und Dauer gewinnen würden; und hatte zu diesem Zwekke eine höchst bedeutende Streitmacht auf Kypros zusammengezogen. Das glaubte Antigonos nicht gleichgültig mit ansehen zu dürfen; er schreibt desshalb an den Demetrios in Griechenland, er möge die griechischen Verhältnisse für jezt ruhen lassen, er bedürse seiner, er möge eilen und nach den kyprischen Gewässern kommen, dort stehe die Entwikklung wichtiger Ereignisse bevor, er solle den Ptolemaios mit einem Angriff auf Kypros überraschen. Auf Kypros sollte das Schikksal des Reiches entschieden werden 43).

Demetrios ging mit seiner Flotte zunächst nach Karien; er sorderte die Rhodier auf, sich mit ihm gegen Aegypten zu vereinigen, 306. Sie weigerten sich dessen. Dann segelte er nach Kilikien, zog dort neue Schiffe und Mannschaft an sich. Mit einem bedeutend verstärkten Geschwader, mit etwa 15000 M. Fussvolk, und 400 Reitern an Bord, mit hinreichenden Transport- und Vorrathsschiffen für einen längern Feldzug ging Demetrios etwa mit dem Anfang des Jahres 306 in See. Nirgends war eine ägyptische Flotte, die ihn gehindert hätte. Kypros, der angreif-

<sup>43)</sup> Diese Schlacht bei Diodor 20, 47 — 54. Plutarch Demetr. 15 und 17. Appian. Syr. Gesch. 54. Justin. 15, 2. Ich nehme die Darstellung aus Droysen auf: Nachfolger Alexanders S. 444 ff.

barste Theil der ägyptischen Herrschaft, musste, ehe Ptolemaios Flotte erschienen, schnell überfallen und erobert werden. Demetrios landete auf der Nordküste der Insel, auf dem Strande von Karpasia. Die Schiffe wurden ans Land gezogen, Wall und Graben von bedeutender Tiese ausgeworfen, von dem verschanzten Lager aus Streiszüge in die nächste Umgegend gemacht und Karpasia und Urania, die nächsten Städte, eingenommen. Nun wandte sich Demetrios, nachden er festen Fuss auf der Insel gefasst hatte, zum Angrif auf die Hauptstadt Salamis, die jenseit der Berge auf der Südküste lag. Von den Schiffen wurde ein Theil in See gelassen, um die Küsten zu sichern, er selbst zog mit seiner gesammten Landmacht über die Berge gen Salamis zu. Dort stand des Ptolemaios Bruder Menelaos als Strateg der Insel; er hatte bereits die sämmtlichen Garnisonen der kyprischen Städte und was sonst an Truppen zu werben war, an sich gezogen. Er liess den Feind bis auf eine Meile herankommen, dort stand er ihm mit 12000 M. Fussvolk und 800 Reitern entgegen. Es kam zur Schlacht. Die ägyptischen Truppen wurden geworfen und flüchteten der Stadt zu. Der verfolgende Feind drang nach, gegen 3000 wurden gefangen genommen, 1000 waren gefallen, kaum dass die Stadt selbst sich hielt. Demetrios hatte den entschiedensten Sieg ersochten. Zunächst versuchte er, die Gesangenen unter seine Truppen zu stekken; aber die armen Leute hatten all das Ihrige daheim in Aegypten gelassen; sie benuzten die nächste beste Gelegenheit zum Menelaos überzulaufen, so dass sich Demetrios genöthigt sah, die Uebrigen zu Schiff nach Syrien an Antigonos zu schikken.

Indess hatte sich Menelaos in Salamis auf jede

Veise gerüstet, dem Sturm auf die Stadt, den er erwarten musste, zu begegnen; es wurden die Zinnen and Thürme der Mauern mit Maschinen und Geschossen versehen, es wurden reichlichst Posten vertheilt, und der Dienst sorgfältig, wie es die Nähe des Feindes ersorderte, verrichtet. Es worden Eilboten nach Alexandrien gesandt, um Ptolemaios um schleunige Hülse zu bitten; auch lagen 60 Schisse im Hasen der Stadt, die dem Feinde die Einfahrt und den Angriff von der Meeresseite unmöglich machten. Demetrios seinerseits hatte sich überzeugt, dass die Stadt Salamis schnell genommen werden müsse, damit nicht Entsaz von Aegypten zuvorkäme, dass sie schwer zu nehmen sei, da sie Vertheidiger in vollkommen hinreichender Zahl, trefsliche Werke und Vertheidigungsmaschinen besass. Weder auf eine langwierige Blokkade durfte er sich einlassen, noch auch hoffen, mit Gewalt der Waffen die Stadt zu nehmen, wenn anders er nicht neue und ausserordentliche Mittel zu Hülse riese. Zum ersten Male hatte der junge Feldherr Gelegenheit, seine Einsicht in die mechanischen Wissenschaften, sein staunenswürdiges Talent in Erindung und Aufstellung neuer und furchtbarer Belagerungsmaschinen zu bewähren und sich den Namen des Städteeroberers, des Poliorketen, mit dem ihn die Geschichte von dieser Zeit an nennt, zu erwerben. Das Neue, Ueberraschende und Ungeheure tritt auch in diesen Schöpfungen des Demetrios, wie in seinem ganzen übrigen Wesen, auf das genialste hervor. Vor allem eilte er, aus Asien Handwerker, Metall, Bauholz und was sonst für Material zu solchen Arbeiten nöthig ist, in Menge herbeizuschaffen. Maschinen aller Art und von ausserordentlicher Grösse, Schirmdächer, Mauerbrecher, Katapulten und Wurfmaschinen

von grösster Wursweite wurden errichtet. Alles Andere übertraf die sogenannte Helepolis (Stadterobernde), ein Riesenbau, der die Gewalt vieler Batterien, auf einen möglichst kleinen Raum, und zu desto furchtharerer Wirkung vereinigte; 75 Fuss auf jeder Seite breit, 150 Fuss hoch, wurde dies thurmartige Gebäude vou vier massiven Rädern oder Rollen zu fast 14 Fuss Durchmesser getragen 44). Das Ganze war in neun Stokkwerke vertheilt. In den untersten Geschossen wurden allerlei Wurfgeschüze errichtet, von denen die Grössten Steine von anderthalb Zentnern schleuderten; in den mittleren Stokkwerken wurden die grössten Katapulten, die horizontal werfenden Maschinen aufgestellt, in die obersten Geschosse kamen die kleineren Wurfgeschüze und Katapulten in grosser Zahl, über 200 Mann wurden allein zu ihrer Bedienung gestellt. Endlich waren mit diesem Batteriethurm zwei ungeheure Sturmbökke, die unter entsprechenden Schildkrötendächern an beiden Seiten des Thurms aufgerichtet waren, zu gemeinsamer Thätigkeit vereinigt. Nun wurden diese Maschinen gegen die Mauer vorgeschoben. Sie begannen ihre Arbeit. Bald waren die Zinnen der Mauern durch die Unzahl der Geschosse von Vertheidigern gesäubert; die Sturmbökke erschütterten die dikken Mauern. Die Belagerten drinnen stellten ihrerseits Maschinen aller Art auf und arbeiteten nicht minder eifrig und erfolgreich. So währte es mehrere Tage; auf beiden Seiten wurden Viele bei der schweren Arbeit verwundet oder getödtet. Endlich gelang es den Belagerern, mit den Sturmbökken Bresche zu legen; sie versuchten stürmend über dieselbe einzudringen. Es entspann sich

<sup>44)</sup> Diese Redukzion der Zahlen hat Droysen nach Schlosser 2, 1, S. 107 beibehalten.

a furchtbarer Kampf auf den Mauertrümmern, mit em grössten Muthe kämpsten die Belagerten, die herinbrechende Nacht zwang den Demetrios, zum Rükkage zu kommandiren. Menelaos erkannte wohl, dass lie höchste Gefahr sei, dass, wenn am nächsten Morgen der Kampf erneuert würde, es ihm nicht gelingen würde, die Stadt zu halten; und auch die Bresche zu füllen, oder auch hinter derselben Werke zu errichten, war die Zeit zu kurz. Ein kühnes Wagniss hoffte er, sollte die Stadt retten. Er liess unter dem Schuze der Nacht möglichst viel trokknes Holzwerk zusammen bringen; um Mitternacht wurde dies an die feindlichen Maschinen hingeworfen und zugleich von den Mauern aus unzählige Feuerpfeile und brennende Fakkeln hineingeschleudert. Sofort begann das Feuer zu toben und die grössten der Maschinen zu sassen. Umsonst eilten die Belagerer herbei um zu löschen. Schon schlug es an dem Thurme in die Höhe, Rettung war unmöglich; alles brannte nieder. Viele Menschen, die in dem Thurm und in den übrigen Maschinen waren, kamen ums Leben. Die ungeheure Arbeit zur Errichtung jener Maschinen war vergebens gewesen.

Mit desto grösserer Erbitterung sezte Demetrios die Belagerung der Stadt fort und schloss sie von der Land – und Seeseite ein. Er hoffte Streitkräfte genug zu haben, wenn auch Ptolemaios zum Entsaz heraneilte, denselben empfangen und abschlagen zu können. Allerdings war Ptolemaios, der den ganzen Werth des Besizes von Kypros kannte, auf die Nackricht von der Schlacht bei Salamis sofort mit bedeutender Land - und Seemacht aufgebrochen, war bei Paphos auf der Südwestseite der Insel gelandet, hatte dorthin alle Schiffe der Städte, soviel deren noch frei

waren, versammelt, und segelte gen Kition, 5 Meilen südwestlich von Salamis; seine Flotte bestand aus 140 Segeln, theils Vierruderern, theils Fünfruderern; diesen folgten über 200 Transportschiffe mit 10000 M. Fussvolk. Mit solcher bedeutenden Streitmacht in der Nähe des Feindes, der zugleich durch die Besazung von Salamis im Rükken gefährdet war, glaubte er des Erfolges gewiss zu sein. Er liess dem Demetrios anbieten, "er möge sich beeilen, davon zu kommen, bevor er ihn mit seiner ganzen Macht angriffe, und unsehlbar zu Boden träte." Demetrios antwortete, "er wolle ihm diesmal noch freien Abzug gestatten, wenn er sich sosort verpflichte, seine Besazung aus Korinth und Sikyon zu entsernen"; Erklärungen, die den Sinn der damaligen Kriegsführung charakterisiren. sandte Ptolemaios an seinen Bruder Menelaos in Salamis heimliche Boten mit dem Auftrage, die sechzig Schisse, die im Hasen der Stadt lagen, wenn er könnte, schleunigst zu ihm stossen zu lassen. Er hoffte mit diesen vereinigt, im Besiz der Uebermacht zur See, über Demetrios einen entscheidenden Sieg davon tragen zu können, und in Folge desselben nicht bloss Salamis zu entsezen, sondern die ganze Insel wieder in seine Gewalt zu bringen und den Krieg mit einem Schlage zu endigen. Demetrios seinerseits eilte zunächst, die Vereinigung der seindlichen Seemacht zu hindern. Indem er einen Theil seiner Landmacht zur Belagerung von Salamis zurükkliess, nahm er die übrigen Kriegsleute, die stärksten und tüchtigsten seines Heeres auf die Schiffe, welche möglichst stark bemannt wurden. Zugleich liess er Geschosse, Wurfgeschüze und kleine Katapulten in hinreichender Zahl auf das Verdekk jedes Schiffes bringen, und Alles, was sonst zum Seegesecht nöthig ist, zurüsten. Es

bestand seine Flotte aus 118 Segeln, diejenigen mit eingerechnet, welche er in den bereits eroberten Städten Kypriens bemannt hatte '). Die grössten Schiffe waren Siebenruterer, die meisten Fünfruderer. Mit diesem Geschwader segelte er an der Stadt vorüber, ging vor der Hafenmündung etwas ausser Schussweite vor Anker und brachte dort die Nacht zu, theils um das Aussegeln der 60 Schiffe von Salamis zu hindern, theils um die Anfahrt des Ptolemaios abzuwarten, und zum Seegefecht bereit zu sein.

Mit dem nächsten Morgen sah man von Südwesten her die ganze Flotte des Ptolemaios heransegeln; sie sah von fern um so gewaltiger aus, da auch die Lastschiffe folgten; dazu kam, dass Ptolemaios Flotte noch immer für die geübteste und trefflichste galt, und bisher in der That noch nicht gewagt worden war, ihr in offener Seeschlacht entgegenzutreten: so geschah es, dass sich nicht geringe Besorgniss auf der Flotte des Demetrios aussprach. Desto begieriger war dieser nach einer Seeschlacht, die, wenn er siegte, ihm doppelten Ruhm gewähren musste. Vor allem galt es zu hindern, dass nicht während des Gefechts von den 60 Schiffen im Hafen sein Rükken bedroht würde; um dem Gefecht möglichst wenig Kräste zu entziehen, befahl er seinem Nauarchen Antisthenes, sich mit 10 Fünfruderern unmittelbar in die enge Hesenmonde zu legen, unter jeder Bedingung diese Stazion zu behaupten und die Ausfahrt gänzlich zu sperren. Zu-

<sup>45)</sup> Diese Angabe Diodors stimmt nicht mit Plut. u. Polyän.
4, 7, 7, welche beide 180 Schiffe dem Demetr. geben. Dennoch ist sie richtig, da ausdrükklich gesagt wird, dass der linke Flügel des Demetrios, bestehend aus 57 Segeln, von besonderer Stärke gewesen sei. Bei 180 Schiffen der ganzen Linie würde der Flügel das geringere Drittel enthalten haben.

gleich liess er seine gesammte Renterei südwestwärts am User aufrükken, damit; sie, wenn im Lause des Gesechts Schiffe auf den Strand: getrieben, oder die Bemannung sich durch Schwimmen zu retten gezwongen würde, diese retten, die Feinde, wenn sie dasselbe versuchten, vernichten könnte. Endlich fuhr er zelbst in geordneter Schlachtreihe dem Feinde entgegen; es standen auf dem linken Flügel sieben phönikische Siebenruderer und dreissig Vierruderer von Athen, unter Befehl des Nauarchen Medios; an diese schlossen sich zehn Sechs- und zehn Fünfruderer an, so dass dieser Flügel, auf dem er sich selbst befand, von besonderer Stärke war; die Mitte der Linie nahmen die minder grossen Schiffe ein, und es kommandirten hier Themison und Marsyas aus Pella, den rechten Flügel der Küste zu bildeten die übrigen Schife, unter Besehl des Hegesippos und Pleistias, des Obersteuermanns der Flotte. So geordnet ging Demetrics Flotte, 108 Segel stark, dem Feinde entgegen.

Auch Ptolemaios, der hereits im Dunkel der Nacht ausgesegelt war, um wo möglich den Gegner zu überraschen, und die Einfahrt in den Hasen, ehe förmlicher Widerstand versucht werden konnte, zu erzwingen, eilte jezt, da er beim Licht der Morgensonne die seindliche Flotte bereits geordnet und schlagsertig sah, seine Geschwader in Schlachtlinie zu stellen Die Transportschisse wurden hinter der Linie in bedeutender Entsernung zurükkgelassen; die Kriegsschisse, deren er 140 den seindlichen 108 gegenüber, unter diesen aber keine Sieben und Sechsruderer, wie Demetrios, hatte, wurden so in Schlachtlinie gestellt, dass auf dem linken Flügel, der Küste zu, wo Ptolemaios selbst kommandirte, die grössten Fahrzeuge versammelt waren. Es musste die Absicht seine

hier die seindliche Linie zu durchbrechen, um sie theils vom Lande abzuschneiden, theils desto leichter den Hasen zu erreichen, während Demetrios Schlachtplan war, die seindliche Linie, die er aus ihrem schwächeren rechten Flügel angriss, ganz gegen die Küste zu wersen, damit, nachdem der Sieg aus dem Meere entschieden wäre, die an den Strand Gedrängten seinen Reutern in die Hände sielen.

Nachdem so beide Geschwader geordnet waren, wurde nach der Sitte auf jedem Schiff von dem Bootsmann das Gebet gesprochen und von dem Schiffsvolk mit lauter Stimme nachgesprochen. Dann erhoben sich die Ruder hier und dort; mit unruhiger Erwartung sahen die Feldherrn, auf dem Verdekk stehend, diesem Kampf entgegen, der Eine über des Gegners Uebermacht, der Andere über des Gegners riesige Schisse nicht wenig besorgt. Es galt nicht bloss die Ehre des Tages, es galt den Besiz von Kypros, Syrien, es galt fernere Herrschaft, das Leben selbst. Jezt, dem rechten Flügel der Feinde auf tausend Schritt nahe, stekkte Demetrios den goldenen Schild auf, das Zeichen zur Schlacht; dasselbe geschah drüben auf der agyptischen Flotte; schnell war die kurze Entfernung, welche beide Linien noch trennte, durcheilt. Nun schmetterten die Trompeten auf allen Verdekken; die Truppen erheben den Schlachtruf, schäumend rauscht die Fluth um die mächtiger eilenden Fahrzeuge, deren Eisenschnäbel sich bald in Feindes Schiff bohren Schon beginnt ein Regen von Pfeilen, von Katapultensteinen herabzustürzen, schon sausen Speerwürse wohlgezielt, verwundend, unzählige hinüber und herüber. Non naht sich Schiff und Schiff zum Ansturz, die Bewassneten knieen am Bord entlang mit vorstarrender Lanze; lauter pfeift der Bootsmann den

Takt der Buder; die Ruderer arbeiten mit höchster Anstrengung. Dann stösst mit furchtbarer Gewalt Schiff an Schiff, die Ruderreihe zersplittert, das Gefäss ist zu Flucht und Angriff gleich unbrauchbar, die Besazung wehrt sich so gut sie kann auf dem tadten Wrakk. Dert stürmt gleich gut gewandt Schiff auf Schiff mit dem Vordertheil, sie bobren sich fest mit dem Eisenschnabel, die Ræderer arbeiten nach dem Spiegel zu, um wieder loszukommen zu neuem Stoss, während die Kämpfer, den Feind dicht vor sich, mit schnellem und sicherem Speer treffen. Wieder Andere gewinnen dem Gegner die Seite ab, krachend bohrt sich der Schnabel in den Bauch des Gegners, der sich umsonst loszuarbeiten mäht. Man versucht Feindes Berd zu gewinnen, aus kleinerem Schiff klettert man an dem höheren des Feindes empor, Speere stürzen die Emporklimmenden hinab in das tiese Meer; von gleichem Bord springt man hinüber auf Feindes Dekk; hinabgestärzt, wer zu kühnen Sprung gewagt, withender Kampf auf engstem Raum; hinabgestürzt, wer kämpsend nicht siegt. So lärmt der wilde Kampf über dem schäumenden Meer; wicht Tapferkeit — Tollkühnheit und Zufall gewähren Erfolg; der nahe Tod verdoppelt die Wuth; es giebt nur Sieg oder Untergang, Unzühlige verschlingt das wilde Meer. Vor allem ruhmreich kämpft der junge Held Demetrios; er steht auf dem Spiegelbord seiner Heptere, die stets im Kampfe voran ist; auf immer neue Schisso stürmt er, er ist unermüdlich mit der Lanze zu schleudern, Heranklimmende mit dem Speer hinabzustossen; unzählige Geschosse: werden auf ihn gerichtet, mit dem Schild und Harnisch fängt er sie auf, oder weicht ihnen aus mit gewandter Biegung des Körpers; schon sind die drei Schildknappen, die ihm nahe kämpfen,

der eine, von einer Lanze durchbohrt, hingesunken, die beiden anderen stark verwundet; mit siegender Kühnheit wirst er, die andern Schisse ihm nach, die feindlichen Geschwader des rechten Flügels. Endlich ist dieser vernichtet, nun geht es auf die Geschwader der Mitte; bald ist Alles in wilder Verwirrung, in wildester Flucht. - Indess hatte Ptolemaios mit nicht viel geringerem Erfolg gegen den rechten Flügel des Demetrios gekämpst, mit seinen grossen und stark bemannten Schissen hatte er die Gegner geworsen, mehrere Schiffe genommen und in den Grund gebohrt; er wandte um, auch die übrigen Geschwader des Demetrios zu vernichten; da sah er den rechten Flügel und das Centrum der eigenen Linie vollkommen überwältigt, aufgelöst fliehend, Alles verloren. Nun eilte auch er, zu retten, was noch zu retten war: es gelang ihm mit Mühe sich durchzuschlagen, nur mit 8 Schiffen entkam er nach Kition. Demetrios übergab dem Neon und Burichos den Auftrag, den Feind zu verfolgen und die noch in der See Herumschwimmenden zu retten; er selbst kehrte mit seinen Geschwadern, die mit den Zierrathen der seindlichen Schisse geschmükkt waren, und die Gefangenen am Schlepptau nahmen, triamphirend in seine Stazion beim Luger zarükk.

Während der Schlacht hatte Menelage in Salamis seine 60 Schiffe wohl ausgerüstet, unter dem Admiral Menoitios auslaufen lassen, um sie mit Ptolemaios zu vereinigen; sie waren mit den 10 Schiffen des Demetrios vor der Hasenmünde in Kampf gekommen, hatten diese nach tapserem Widerstande bewältigt und sich auf das Lager zurükk zu ziehen gezwungen, waren dann gegen Südwesten geeilt, um durch ihre Ankunst den Sieg zu entscheiden. Sie kamen zu spät, es war

bereits Alles verloren; sie eilten den Hasen wieder zu erreichen.

So Diodor und Plutarch. Bedeutend abweichend giebt Polyan. den Gang der Schlacht an. Demetrios nimmt die Ungleichheit seiner Schissmacht gegen die seiner Gegner wahr, legt sich desshalb hinter ein Vorgebirge oberhalb Salamis und lauert von hier aus dem Feinde auf. Ptolemaios nimmt weiter keine Rükksicht auf die, welche hinter dem Abhang liegen, sondern landet an einem sichern Hafenplaze; doch kaum sind die Truppen im Ausschissen begrissen, so bricht das Heer des Demetrios hervor und überfällt die Schiffe des Ptolemaios. So sei der Sieg durch eine bewundernswerthe Schnelligkeit errungen und Ptolemaios schleunig davon gestohen; Menelaos von Salamis ihm zu Hülfe ausgesegelt, sei ihm auf der Flucht nachgeeilt. - Abgesehen von der Unzulässigkeit gegen die durch sich selbst beglaubigte Erzählung des Diodor Zweisel zu hegen, wäre nicht anzunehmen, dass Ptolemaios, ein so umsichtiger Feldherr, der wohl wusste, wie viel von dem Ausgange dieser Schlacht abhänge, dass es ein Königthum wäre, warum es sich handelte, eine solche Nachlässigkeit begangen, seinen Gegner so gering geschäzt, und die Schlacht so leicht hätte aufgeben sollen. Es mag im Verlaufe des Kampfes ein ähnliches, wie das hier von Polyan erzählte, Ereigniss vorgesallen sein, was er als eigentliche Nebensache hier zur entscheidenden macht. -

Den Ort auf Kypros, wo diese grösste Seeschlacht der ganzen alten Zeit, die mehr einem Land- als Seetreffen glich, vorsiel, kann man vielleicht näher bestimmen, und würde nach den Worten des Athenaios 46) der Hasen Leukolla, zwischen Salamis

<sup>46)</sup> Athen. 5, 209. Die heilige Triere des Antigonos &

und dem Vorgebirge Pedalion, gewesen sein. Hier hatte Demetrios den grossen und denkwürdigen Sieg erkämpft; er kostete ihm etwa zwanzig Schiffe, die feindliche Seemacht war vernichtet, es waren vierzig Kriegsschiffe, nach Plutarch achtzig, mit der Beszung genommen, mehr als achtzig waren versenkt worden, und wurden nachher, mit Seewasser gefüllt, von Demetrios Leuten eingebracht. Von den Transportschiffen wurden über hundert genommen und beinah 8000 Soldaten auf denselben zu Kriegsgefangenen gemacht. Ausserdem fiel ungeheure Beute an Weibern und Sklaven, an Geld, Wassen, Rüstungen, an Vorräthen aller Art in seine Hände; vor allem auch die schöne Lamia, die fortan des jungen Helden Herz gefangen nahm.

Gleich nach diesem Siege '') ergab sich auch Menelaos mit seiner ganzen Flotte und seiner bedeutenden Landmacht, die aus 12,000 Mann zu Fuss und 1200 Pferden bestand; auch die übrigen Städte des Eilandes unterwarfen sich, da Ptolemaios unverzüglich von Kition aus gen Aegypten gesichen war, dem Sieger. Demetrios selbst säumte nicht, sein gutes Glükk durch Grossmuth und Hochherzigkeit zu ehren, er sergte für ein ehrenvolles Begräbniss der gebliebenen Feinde, er sandte von den Gesangenen viele und die ausgezeichnetsten dem Ptolemaios ohne Lösegeld und reich beschenkt zurück; unter jenen den Menelaos und Leontiskos, Bruder und Sohn des Ptolemaios; er nahm von den Kriegsgesangenen und namentlich von den srüheren Besazungen der ky-

다

<sup>&</sup>lt;sup>κησε</sup> τοὺς Πτολεμαίου στρατηγοὺς περί Λευκόλλαν τῆς Κύπρου; es steht Κώας da, aber die Ausleger haben schon Κύπρου dafür gebessert.

<sup>47)</sup> Alexis meint ihn bei Athen. 6, 254.

prischen Städte die meisten, nämlich 16,000 Mann Fussvolk und gegen 600 Reiter in seinen Dienst; er schikkte seinen theuern Athenern, deren Schiffe ihm in dieser Schlacht treulich Dienste geleistet hatten, zwölfhundert ganze Rüstungen zum Geschenk. An seinen Vater sandte er die Siegesbotschaft durch Aristodemos von Milet, einen Getreuen.

In grossen Sorgen um das Schikksal seines Sohnes hatte der greise Antigonos in Syrien der Botschaft aus Kypros geharrt. Als Aristodemos den ihm entgegen kommenden Strategen vor dem Schlosse erblikkte, strekkte er ihm die Hand entgegen, und rief mit lauter Stimme: "Freue Dich, König Antigonos! Ptolemaios ist überwältigt, Kypros unser, 16,800 Mann gefangen." Und in unendlichem Jubel wiederholte die umstehende Menge: "Freu' Dich, König! Heil Dir, König! Heil dem Könige Demetrios!" Und die Freunde traten herzu, und banden um des Strategen Stirn das königliche Diadem, und führten ihn unter immer neuem Jubel des Volkes in das Schloss. Er aber sandte an seinen sieggekrönten Sohn das Schreiben des Dankes, legte ein Diadem mit ein, und zeichnete den Brief: "An den König Demetrios."

Dieser Sieg \*\*) hatte den Antigonos auf den Gipfel seines Glükkes gestellt, sein höchstes Streben war erreicht, kein Nebenbuhler mehr im Reich, der zu fürchten, er war zum König proklamirt, sein Sohn führte denselben Namen; er glaubte, das Beich Alexanders wieder hergestellt zu haben. Doch sollte er dieses Glükkes nicht lange geniessen; er glaubte, dass er Herr des ganzen Reiches sei, dass Ptolemaios

<sup>48)</sup> Wenn die oben angesührte Kokonie der Kyprier in Antigonia gegründet ist, so mögen um diese Zeit Völker vom Eilande hinübergesezt sein.

nach dem Verluste von Kypros sich unterwersen und die andern Feldherren ihm folgen würden. Dem war aber nicht so. Ptolemaios, der nie nach dem Ganzen getrachtet zu haben scheint, fühlte sich als Herrscher eines reichen, trefflich regierten, treu ergebenen Landes keinesweges vernichtet, mochte mit Hülfe desselben die Hoffnung hegen, das verlorene, ihm nothwendige Gebiet wieder erlangen zu können. Als die Nachricht gekommen, dass die Truppen des Antigonos ihren Herrn als König begrüsst hätten, proklamirten auch die Seinigen ihn zum Könige von Aegypten, troz der erlittenen Niederlage und des Verlustes von Kypros. Diesem Beispiele folgten auch die anderen Feldherren, Seleukos, Lysimachos, Kassander, und nannten sich Könige; das einige Reich, das Alexander gegründet, ist zu Ende; die gesonderten Königreiche sind festgestellt.

Ein solches Benehmen kam dem Antigonos unerwartet, er glaubte sie zur Huldigung zwingen zu müssen, und meinte, es würde ihm ein Leichtes sein. Er rüstete und sandte an Demetrios gen Kypros, er möge kommen, mit ihm gegen Aegypten zu ziehen. Fast hatte Demetrios in den Armen der schönen Lamia schwelgend, und unter den Freudenfesten des ihm gewordenen Diadems auf der glükklichen Insel der Welt draussen und der drohenden Gefahren vergessen. Als er des Vaters Brief erhielt, war aller Rausch und Taumel weg, und er eilte zu ihm hin. Noch in demselben Jahre zogen sie aus: Aegypten sollte zu Wasser und zu Lande angegriffen werden; allein der Feldzug missglükkte, man kehrte ohne Schlacht besiegt wieder heim.

War nun Ptolemaios auch Herr im eignen Lande geblieben, so konnte er doch den Verlust von Kypros

nicht verschmerzen; dieses musste er wieder besizen, wollte er eine Stellung nach aussen einnehmen. Es gleich wieder anzugreifen, dazu war er noch nicht wieder erstarkt genug, er musste erst die Mittel dazu erwerben, die Macht des Antigonos musste erst an andern Orten gelähmt werden. Ptolemaios war einsichtsvoll und verständig genug, kein übereiltes Wagniss zu begehen. Die Gestaltung der Dinge masste abgewartet werden; aber die Herrschaft der Insel konnte er nicht missen, ohne auf die Erhaltung seiner übrigen Seemacht Verzicht zu thun. Demetrios belagerte über ein Jahr Rhodos, doch ohne es zu erobern. Griechenland erobert er zwar, aber im Jahre 302 verbinden sich Kassander, Lysimachos, Seleukos mit Ptolemaios, um die Macht des Antigonos zu brechen. Es gelingt ihnen; in der Schlacht bei Ipsos 301 erliegt Antigonos und fällt; aber Kypros blieb noch, so wie die phönikischen Seestädte und Athen, in Demetrios Händen; mit seiner greisen Mutter Stratonice, seinen Schäzen, Allem, was er zusammenraffen konnte, flüchtete er nach Kypros hinüber, nach Salamis 40), wo seine edle Gemahlin Phila mit ihren Kindern lebte. Kypros verblieb nun dem Demetrios, 300; es war der einzige Stüzpunkt seiner Macht, enthielt aber Hülfsquellen genug, durch welche er, wenn anders das Glükk ihm wohlwollte, sich wieder zu einer bessern Zukunft emporarbeiten konnte. Aber während die übrigen Verbündeten sich in das Reich des Antigonos theilten, wurde auch schon dem Ptolemaios die Aussicht auf Kypros eröffnet. Auf andere Beute konnte er keine Ausprüche machen, weil er

<sup>49)</sup> Diodor Excerpta 21. Pausanias 1, 6, 8 sagt ungenau, dass Ptolemaios nach dem Tode des Antigonos Syrien und Kypros wiederbekommen habe; es geschah erst einige Jahre nachher.

nur den Bend mit geschlossen, nachher aber Mitwirkung versagt hatte; indessen hatte Scleukos, um noch nicht mit ihm zu zerfallen, auf eine andere Vergrösserung hingewiesen, und Kypros war für Ptolemaios immer das erwünschteste Besizthum. Jezt schieu es leicht, den Demetrios daraus zu verdrängen.

Aber der Wechsel der Dinge, der in jenen Zeiten alle Tage neue Erscheinungen hervorbrachte, schob den Erwerb von Kypros für Ptolemaios wieder um einige Zeit hinaus. Seleukos war zu mächtig geworden, hätte er anch Syrien und Phönikien, welches Ptolemaios so gewünscht, behalten; Lysimaches und Ptolemaios verbünden sich gegen Seleukos; dies Bündniss führte den Selenkos dem Demetrios zu. Da hielt Ptolemaios es für das Zwekkmässigste, sich mit Demetrios auszusöhnen, verlobte ihm sogar seine Tochter Ptolemais 300; es is! nicht unwahrscheinlich, dass Ptolemaios ihn in Folge dessen als König von Kypros anerkannt habe. Dies Band zog den Demetrios von Seleukos ab, und es entstand eine Spannung, die noch durch die Ländergier des lezteren vergrössert wurde. Demetrios aber lebte eine Zeit lang ruhig auf Kypros im Schosse seiner Familie, wie es ihm sein unruhiger und thatendurstiger Sinn lange nicht gestattet hatte, und würde es auch jezt nicht gethan haben, wenn er einerseits sich nicht zu schwach gefühlt, anderseits ihn Freundschaftsbündnisse gefesselt hätten. Die Vorgänge in Griechenland unter Kassander riefen ihn erst aus diesem Ruheleben heraus; er hosse hier das früher Verlorene wieder zu gewinnen, und segelte 297 von Kypros 10) mit einer bedeutenden Flotte aus; an der attischen Küste wurde sie durch einen Sturm zerstreut. Eilends sandte

<sup>50)</sup> Plutarch. Demetr. 32.

er gen Kypros, um eine neue Flotte kommen zu lassen. Während dessen erobert Demetries den Peloponnes. Mit der neuen aus Kypros erhaltenen Flotte belagerte er Athen 296, hier ändert sich schon die Gesinnung des Ptolemaios gegen Demetrios; er wäre Athen gern zu Hülfe gekommen, hätte er die neue kyprische Flotte nicht gefürchtet, und während Jener Athen erobert, sucht er ihm auf andern Seiten Schaden zuzufügen. Kypros war von Truppen sehr entblösst, weil Demetrios die meisten an sich gezogen hatte; Ptolemaios konnte einen Angriss wagen; es gelingt ihm; er erobert den grössten Theil von Kypros bis auf Salamis 11), worin die Kinder und die alte Mutter des Demetrios belagert wurden. Da Demetrios auch die ihm noch gebliebenen Städte in Asien verlor, mochte er auch die Rettung von Kypros für schwierig halten, und glauben, dass in Europa jezt Gewisseres zu gewinnen sei. Er überliess daher Kypros seinem Schikksal und verfolgte seine Eroberungspläne in Europa. Lange hielt sich noch Salamis; endlich fiel auch die lezte Stadt in Ptolemaios Hände. Phila, des Demetrios edle Gemalin, war nur Schritt vor Schritt gewichen und hatte Salamis so lange als möglich vertheidigt. Salamis wurde erobert 32), Phila

<sup>51)</sup> Plutarch. Demetr. 35.

<sup>52)</sup> Polyän. Strateg. 5. Menekrates erzählt: "Menekrates wollte Salamis auf Kypros erobern, stürmte zweimal gegen die Mauern; ebenso oft wurde der Sturm zurükkgeschlagen, und die fliehenden Soldaten zogen sich auf die Schiffe zurükk. Als er zum dritten Male einen Sturm anordnete, gab er den Steuerleuten den Befehl, dass sie die Schiffe vom Ufer wegführen und hinter ein oberhalb der Stadt liegendes Vorgebirge verbergen sollten. Die Soldaten griffen die Mauern an, flohen wieder; da sie aber nirgends ein Schiff erblikken konnten, blieb ihnen keine Aussicht zum Fliehen; sie kehrten um und griffen verzweiflungs-

mit ihren Kindern gefangen; Ptolemaios nahm: sie mit höchsten Ehren auf, und gab sie reich beschenkt dem Demetrios zurück.

Ptolemaios, nachdem es über zehn Jahre dem Demetrios gehört hatte; es bleibt dem Ptolemaios auch in den lezten Diadochenkämpfen, und ist fortan das schönste Besizthum der Lagiden. Von Außehnungen der Kyprier selbst gegen die Ptolemaier hören wir nichts mehr, die lezte Aussicht auf Selbständigkeit war mit dem Fehlen der eigenen Herrscher, die theils entthront, theils ausgestorben sein mochten, verschwunden. Auch waren die Außehnungen der Könige gegen Ptolemaios nie aus dem Streben nach Freiheit hervorgegangen, sondern aus selbstischen Zwekken, aus der Hoffnung auf höheren Gewinn, den ihnen Antigonos bet.

## Fünfte Periode.

Herrschaft der Ptolemaier.

Wir kommen hier zur lezten Periode der Geschichte von Kypros, welche den Zeitraum umfasst, während dessen es einen Bestandtheil der ägyptischen

voll noch einmal an, die Feinde wurden besiegt, Salamis erobert. Diese Erzählung will sonst weiter zu keiner Eroberung von Salamis passen, vielleicht gehört sie hierher. — Vgl. Armen. Euse b. Chron. 2, S. 227 und Synkellos S. 219. Bonn. Ausg. Ausserdem wird noch ein Menekrates als Feldherr des Perseus genannt, der möglicher Weise gemeint sein könnte. Vgl. unten die Dazwischenkunst der Römer im Streite des Antiochos Epiphanes und Ptolemäos Philometor um Kypros und die Anmerkung, daselbst. Weniger Wahrscheinlichkeit ist für den Freigelassenen des Pompejus, Namens Menekrates.

Herrschaft der Ptolemäer ausmachte. In dem nächstverslossenen Jahrhundert von des Euagoras Untergange bis auf die Eroberung des Ptolemäos, des Sohnes des Lagos, war Kypros stufenweise seiner Bestimmung entgegengegangen. Ansangs schleppt es, aber sehon gänzlich in Wollust und Sinnendienst jeder möglichen Art versanken, sein politisches Dasein unter persischer Oberhoheit noch hin, und das schon tielgesunkene, selbst in der Auslösung begriffene Persien vermag es nicht mehr zu einer bedeutenden Erbehang anzulokken. Dann ergiebt es sich dem mächtigen Eroberer Asiens. Unter seinen Nachfolgern ist es schon ganz ohne eigenen Willen, der Macht und der Bestimmung der herrschenden Parteien preisgegeben; an die Stelle der Geschichte eigener Entwikkelung tritt die Schilderung des Kampfes der Mächte um dasselbe, und seine Bedeutung erhält Kypros durch das Gewicht, welches es in die Wagschaale seines Besiegers, dessen Gegnern gegenüber, legt '). Die Diadochenkämpfe endigen sich für Kypros damit, dass es als Preis dem Mächtigsten und Umsichtigsten zufällt, und fortan das Kleinod Aegyptens wird. Aber der Kampf um Kypros hat eigeptlich auch in den solgenden Zeiten nicht ausgehört; das mächtige Seleuzidenreich machte wiederholte Versuche, das Eiland an sich zu reissen, wie Antigonos es dem Pto-

I) Auf die hohe politische Bedeutung von Kypros, besonders in Bezug auf Syrien und Aegypten und die Herrschaft im Mittelmeer überhaupt, wie schon aus dessen Lage und Beschaffenheit hervorgeht, zeigen nicht allein viele Schriftsteller des Alterthumes hin, wie Ammianus Marcellinus, Strabon u aa. an den angeführten Stellen, noch deutlicher erhellt sie aber aus dem Gange der Geschichte selbst. — Vergl. auch noch Libanios an Julian 1 S 392 Reiske.

lemaios zu entwinden suchte; erst dann hört dieser Streit auf, als beide Reiche zusammensinken, und beide, so wie Kypros, einem mächtigern Feinde unterliegen.

Ohne Kypros konnte Aegypten nicht bestehen; es trug zum Handel und zur Unterstüzung der Macht der Könige sehr viel bei, es war ihnen unentbehrlich wegen des Materials zum Bau und zur Ausstattung der Flotten, wegen der günstigen Gelegenheit zum Wasser- und zum Landkrieg, wegen der Erzgruben und des Beichthums an andern einträglichen Ausfuhrartikeln: nicht der geringste Theil der Reichthümer und des Glanzes, wodurch die Ptolemäer einzig dastehen, floss ihnen aus Kypros zu: es war das schönste Juwel im Alexandrinischen Diadem. Vom militärischen Standpunkte aus war es eine Vormauer Aegyptens, die der Feind nicht unbeachtet liegen lassen durfte, wollte er sich nicht grosse Fährlichkeiten im Rükken bereiten, und welche doch so schwer anzugreifen war; von der andern Seite bot es wieder den überwundenen Aegyptern einen sichern Zusuchtsort und festen Operazionspunkt dar, von wo sie leicht hervor und auf die Ufer des Mittelmeeres losbrechen konnten, entweder um die Ihrigen zu beschüzen, oder die Feindlichen anzugreifen; wollte es daher keine bedeutungslose Macht sein, so musste es sich im festen Besiz von Kypros zu erhalten suchen. Endlich hatten die Ptolemäer noch ein persönliches Interesse an Kypros, denn wenn sie in Aegypten von Aufruhr beunruhigt waren, gebrauchten sie Kypros zum Schlupfwinkel ihrer Schäze und Güter, und den Vertriebenen gewährte es einen sichern Zusluchtsort.

Zur Sicherung des Landes und zum Schuz gegen äussere Angriffe befand sich fortwährend eine

grosse Streitmacht auf der Insel, welche unter dem Befehl des königlichen Statthalters daselbst, der den Namen eines Strategen, στρατηγός, führte, stand. Wir besizen zwar keine genauern Nachrichten über den Geschäftskreis dieses Statthalters, doch lässt sich muthmaassen, dass derselbe über die innere Verwaltung sich nur ganz im Allgemeinen erstrekkt habe, soweit diese etwa dem königlichen Interesse nicht zuwiderliese; im Uebrigen wird er die Erhebung der Abgaben der Städte, welche diese als solche leisteten, nicht etwa der der Einwohner des Landes nach Köpfen, die Erhaltung des königlichen Ansehens, und die Sicherheit des Landes besorgt haben. In diesen Dingen führte er aber wahrscheinlich die höchste Gewalt des Landes und unumschränkte Vollmacht, welche auch in seinem Titel angedeutet wurde; bei den Schriftstellern führt er freilich nur den einfachen Titel eines Strategen, aber auf den Inschriften heisst er στρατηγός καὶ ναύαρχος καὶ άρχιερεύς ὁ κατά την νησον, d. h. Stratege, Admiral und Erzpriester des Eilandes. Das ὁ κατὰ τὴν νῆσον bleibt zuweilen weg; und auf den Inschriften von Ktima ist die Bezeichnung als Admiral ausgelassen; er heisst bloss orgaτηγός και άρχιερεύς ὁ κατά την νήσον. Dies ist aber unwesentlich. Dadurch sollte seine höchste Gewalt zu Wasser und zu Lande, und die Oberleitung der geistlichen Angelegenheiten, kurz, die ganze königliche Gewalt im neuern Sinne angedeutet werden. Die Oberleitung der geistlichen Angelegenheiten wird hier hinzugefügt, weil diese grade auf Kypros von besonderer Bedeutung war; die Macht des Kultes von Paphos, dem Size desselben, von welchem aus sie sich über das ganze Land verbreite, übte eine Art Hierarchie aus, welche vielleicht politisch werden

konnte. Diese Macht besass früher der Erzpriester von Paphes; jezt wird sie ihm genommen und dem königlichen Statthalter gegeben, und jener heisst nicht mehr wie sonst άρχιερεύς τῆς νήσου, Erzpriester des Landes, sondern αρχιερεύς τῆς πόλεως, Erzpriester der Stadt; jenen Titel erhält der Stratege. Aber es wird auch nur ein Titel gewesen sein, der ihm nur eine Vollmacht für besondere Fälle sicherte, mit dem inneren Wesen des Kultes wird er nichts zu schaffen gehabt haben, sondern diese nach wie vorher dem Erzpriester von Paphos geblieben sein. Wenn die Ergänzung von Böckh auf der ersten Inschrift von Ammochostos richtig ist, wie nicht zu bezweiseln steht, so ist der Stratege dort auch Grammateus der Dionysischen Künstler, welcher wahrscheinlich die höchste Macht derselben in Händen hatte. Auf einer wahrscheinlich spätern Inschrift, der zweiten Paphischen, ist der Erzpriester von Paphos-mit dieser Würde eines Grammateus der Dionysoskünstler, und zugleich der Religion der Euergeten bekleidet, und ich weiss nicht, ob sich seine Gewalt weiter als über die Stadt erstrekkt hat.

Diese königlichen Statthalter wurden immer aus der ersten Klasse der Alexandrinischen Hoseute genommen, welche Verwandte des Königs, συγγενεῖς τοῦ βασιλέως, hiessen; einige Male sind auch königliche Prinzen zu dieser Statthalterschaft bestellt werden. Der Siz des Statthalters mag Salamis gewesen sein; er war zwar auch an andern Orten geehrt, aber dies konnte geschehen, ohne dass er seinen Siz dort hatte.

Verschieden von dem königlichen Statthalter des Landes, oder Strategen, ist der Besehlshaber einer einzelnen Stadt oder der Truppen. Als ein solcher

wird Agias (Hegias) von Kition, unter Ptolemäos 6, Philometor genannt, mit dem Titel o doxidupatoquilas uai ἐπὶ πόλεμος; so wie es die Sache erfordert, war er dem Statthalter des Landes untergeordnet und aus der zweiten Rangklasse der königlichen Hofwürden zu Alexandrien. Dieser Beamte kommt nur auf den Inschriften von Kition vor, und ich glaube, dass er npr die Verwaltung der Militairangelegenheiten des Ortes hatte, die Aushebung der Truppen und Kriegsyerwaltung besorgte, aber sich schwerlich viel in die innern Angelegenheiten des Orts zu mischen hatte; und wäre dies geschehen, so fand bei Kition der besendere Fall statt, weil Kition, welches wir schon friher als eine bedeutende Festung, von welcher auch die Unternehmungen gegen Salamis unternommen worden, kennen gelernt haben, die ganze Zeit der Pwlemäer hindurch wegen seiner Lage und Beschassenheit den militärischen Hauptpunkt des Landes gebildet zu haben scheint. Hier besinden sich die meisten Inschriften aus den Zeiten der Ptolemäer; sast auf allen warden militärische Personen genannt, und die meisten von diesen gehören wieder in die Zeiten des Ptolemaos Philometer, we beständig Krieg auf der Insel geführt wurde. — Ein ήγεμων επ' ανδοών und ein iππάρχης επ' ανάρων sind Befehlshaber des Fussvolkes und der Reiterei, aber ins Feld ziehende. Wenn wir nun aber unter Philometor den Titel des Melankomas als eines ὁ γενόμενος ἐπὶ τῆς πόλεως, ἡγεμών τας ιππάρχης επ' ανδρών finden, so war ihm dieser Titel entweder nur aus besondern Gründen beigelegt, oder er war wirklich Stadtkommandant und Anführer im Felde gewesen. Hierzu kommt nun noch der φρουραρχος von Kition und einer andern Stadt, deren Name auf der zweiten Kitischen Inschrift ausgefallen

ist; dies wird der Beschlshaber der Besazung, oder der eigentliche Festungskommandant gewesen sein; ob so viele Militärpersonen sich immer in Kition, oder nur zu besondern Zeiten befanden, ist nicht anszumachen. Ausser diesen Beamten kommt noch ein γραμματεύς; Schreiber, der gesammten Streitmacht auf einer salaminischen Inschrift vor. Ihm lag vermuthlichadie Führung der Mihitärkasse ob. Nach Letrennes Ergänzung ist er auch zugleich enwickens der Trappen. Wie aber der Titel ¿moráras hier zu verstehen, ist mir nicht klar; dass eine Beschlshaberstelle mit dem Amte eines Sekretärs vereinigt war, scheint nicht wahrscheinlich; vielleicht aber war er zugleich mit der Verpflegung der Trappen beauftragt, und dies solite durch emovárns ausgedrükkt werden. In welche Zeit diese Inschrist gehört, ist nicht genau-zu betimmen; der Name dieses Grammateus ist Leukos; seine Gattin errichtet ihrem Vater Diotimos, Sohn des Hekataios, ein Denkmal.

Durch die Bezeichnung des Geschäftskreises des königlichen Statthalters, ist auch zugleich das Verhältniss der einzelnen Städte, dem König von Aegypten gegenüber, gegeben. Der Statthalter befand sich zu dem Zwekk auf dem Eilande, am die Gerechtsame des Königs wahrzunehmen; die innere Verwaltung scheint aber unabhängig von ihm geblieben zu sein. Die Städte mit ihren Gauen zahlten ihre Abgaben und blieben innerlich selbständig, erliessen Beschlüsse aus eigner Machtvoltkommenheit als Stadt, πόλις, Rath und Volk, βούλη και ὁ δήμος, oder Rath der Alten, γερουσία, je nach den Verwaltungskehörden der einzelnen Städte. Sie bildeten also gewissermaassen kleine Freistaaten, die als Gesammtheiten dem Statthalter ihre Abgaben entrichteten. In ähn-

Kehen Verhältnissen standen auch andere, nicht unmittelbar mit Aegypten vereinigte, aber dem Reiche der Lagiden einverleibte Staaten. So waren die Städte von Kyrene selbständig und gewissermaassen autonom 2); so behielt Palästina seine Priesterherrschaft; durck welche die Abgaben an den König entrichtet wurden; als sie aber einmal an dem bestimmten Tage nicht gezahlt waren, drohte der König, das ganze Land in Kleruchien zu vertheilen und Militärkelenien hineinzuverlegen 3); die Juden führten mit den Samaritanern Krieg, ungeachtet sie beide Aegypten unterworfen waren; Tyros und Sidon hielten sich bis auf Augustus als freie Staaten; eine grosse Anzahl von Städten waren frei, nur hatten sie ägyptische Besazung; in demselben Ralle waren Inseln, wie Samos and Chios. Die entfernte and abgeschlosses Lage von Kypres machte schon eine gesonderte Verwaltung nöthig, eine engere Verschmelzung mit Aegypten nicht thunlich. Kypros wird immer als ein abgesondertes Reich betrachtet, das seine eigenen Massnahmen erforderte; Lage und Beschaffenbeit des Landes stellten ganz andere Bedingungen, als Aegypten unter welchen eine Verwaltung den Verbältnissen angemessen werden konnte. Die Kyprier bildeten daher in der That ein Nebenreich, wurden in Alexandrien mit dem Namen der Eiländer (vncontinued and die Lagiden heissen desshalb auch wel Könige von Aegypten und Kypros; aber anderseits pflegte man auch wieder, nach Plinius, unter Aegypten Kypros und Phönikien mit zu begreisen, wie man unter Attika auch die Kykle-

<sup>2)</sup> Droysen. De Lagidarum regno Ptolemaeo Philometore rege S. 48.

<sup>3)</sup> Josephos Jüd. Gesch. 12, 4, 1.

den, unter Makedonien auch Thrakien und Magnesia mit verstand. Bei den nie ruhenden Zwistigkeiten des königlichen Hauses in spätern Zeiten wurde Kypros öfters der Aufenthalt für eine gezwungene oder freiwillige Verbannung von Mitgliedern desselben ').

Die Geschichte von Kypros geht von nun an neben der ägyptischen her, ist ein Theil derselben und lässt sich ohne dieselbe weder geben, noch verstehen; wir sind desshalb genöthigt, wenn auch nur in geringen Umrissen, eine fortlaufende Geschichte des Hauptlandes zu geben.

Der erste Statthalter unter Ptolemäos, dem Sohn des Lagos, war, wie wir oben erfahren haben, sein Bruder Menelaos, nachdem sich der König Nikokreon von Salamis dieser Würde unwerth gezeigt hatte; wie lange er es gewesen, wie lange er gelebt habe, wissen wir nicht. Aus der ersten Kitischen Inschrift lernen wir auch noch einen Anfährer der Truppen, Namens Praxagoras, aus Kreta gebürtig, Sohn der Niko und des Sosianax, kennen; zu gleicher Zeit aber den Poseidippos, den Festungskommandanten von Kition und eines andern Ortes, dessen Name verwischt ist. Er hatte in Gemeinschaft mit einem gewissen Boïskos und den königlichen Würdenträgern, welche den Namen der Jäger oder Forstmeister führten, die Berenike, die Gemalin des Ptolemäos, auf einer Inschrift geehrt 5). In Rükksicht

<sup>4)</sup> Champollion-Figeac, Annales des Lagides 2, 281 sagt: dont (de l'île de Chypre) un usage constant de la monarchie avait fait l'apanage des frères ou des fils des rois d'Egypte. Das ist wol nur ein blosser Einfall vom Verfasser, welchem die geringste Begründung mangelt; mir ist keine Stelle vorgekommen, die so etwas vermuthen liesse, und ist auch an für sich unglaublich.

<sup>5)</sup> Die zweite Kitische Inschrift; Kurnyol liest Böckh. Nr. 2614.; vgl. Letronne Recherches S. 57.

auf den Segen, welchen die Herrschaft Ptolemäos des ersten oder Soter, übers Land brachte, seierten ihn die Neu-Paphier in einer Inschrift. Da aber um diese Zeit die Ptolemäer noch nicht bei ihren Lebzeiten als Götter geseiert wurden, wie hier geschieht, so ist wahrscheinlich, dass ihm dieses Denkmal erst bei seinem Tode errichtet wurde.

Ptolemäos der Zweite, Philadelphos, regierte von 283 - 216. Die traurigen Folgen für seine Herrschaft, welche seine Bevorzugung vor den älteren Brüdern mit sich führte, dehnen sich auch auf Kypros ') aus. Seinem Bruder Meleager, der zwei Menate lang König von Makedonien gewesen war, erlaubte er bei seiner Absezung, 278, sich nach Kypros zurükkzuziehen, doch ist es wahrscheinlich nicht dieser, sondern ein älterer Bruder des Ptolemäos, von seines Vaters Gemahlin Euridike, wie Pausanias ') ausdrükklich bezeugt, welcher Unruhen auf Kypros erregte, um das Eiland von Aegypten loszureissen, dabei aber von seinem Bruder getödtet wurde. Als ein Zeichen des besondern Werthes, den das königliche Haus auf das Eiland legte, müssen wir auch die Anlage der vier Städte daselbst betrachten, welche ihren Namen von des Philadelphos Gemalin, der berühmten Arsinoe, erhielten. Auf dem Vorgebirge Zephyrion erbaute er dieser geliebten Arsino e einen Tempel unter dem Namen der Zephyrischen Aphro-

<sup>6)</sup> Es ist auffallend, dass in den Adoniazusen des Theokrit. an der Stelle, wo die Länder des Philadelphos aufgezählt werden, Kypros nicht erwähnt wird. Niebuhr meint desshalb, es sei ein Vers ausgefallen, Voss hat eine Verbesserung vorgeschlagen, und will Κύπρου τε für καὶ Συρίης lesen.

<sup>7)</sup> Pausanias 1, 7. ànéxteure de xai allor deligion yeyorottu E Edullune, Kunglous aquatavra aladopusus.

dite Arsmoe. Hier hatte Berenike, ihre Tochter, nach ihres Gemals und Bruders, des Euergetes, Rükkehr aus dem syrischen Kriege, den Göttern ihr vielzgepriesenes Haar geweiht. Da es aber verloren ging, und Ptolemäos sehr darüber erzürnte, verbreitete der Mathematiker Konon, die Götter hätten es an den Himmel versezt.

Das Band zwischen Kypros und Alexandrien war um diese Zeit noch fest, und mit den Schäzen, welche von Kypros hinüber wanderten, hat zweiselsohne auch ein geistiger Austausch, Mittheilung von Sitten und Gebräuchen stattgefunden. Aegyptische Religionen kamen hinüber nach Kypros und kyprischer Kult nach Alexandrien. Wir rechnen dahin besonders die Einführung der Adonien, eine religiöse Feier, welche besonders noch desshalb dort willkommen sein mochte, weil sie durch ihre glänzenden grossen Aufzüge und Prozessionen zur Entfaltung der Pracht und des unermesslichen Reichthums des Philadelphos Gelegenheit gab; und nach dem Gedichte des Theokrit wurden die Adonien unter persönlicher Fürsorge und Mitwirkung der Königin Arsinoe begangen. Der Glanz des Philadelphos, so wie seine Schäze, lauten in den Berichten mährchenhaft, erscheinen aber blendend und ächt königlich glänzend, wie sehr man auch die Uebertreibung tadeln mag. Doch meint Niebuhr 1), dass die Blüthe der Wissenschaften, der Glanz der ersten Ptolemäer nur die moralischen und politischen Gebrechen verhüllt habe, aus welchen die beispiellose Verruchtheit der folgenden Tyrannen dieses Hauses, der Buhlerinnen und Buben, die einige von ihnen beherrschten, hervorgegangen. .

<sup>8)</sup> Niebuhr. Ueber den armenischen Eusebios. Kl. Schrifteten S. 265 ff.

Von des folgenden Königs Ptolemäos 3, Euergetes, Regierung, 246 - 221, wissen wir in Bezug auf Geschichte und Verwaltung von Kypros nichts anzuführen; wenn nicht etwa, dass auch für seine Regierung der Besiz des Eilandes durch die Adulitische Inschrift bestätigt wird. Statt dessen thun wir abæ einen Blikk in den Zustand des nachbarlichen syrischen Reiches, welches um diese Zeit schon tieser, als Aegypten gesunken war, und uns bald noch mehr beschäftigen wird. Antiochos dem ersten, dem Sohn des Seleukos, war Antiochos der Zweite gefolgt, dem die Milesier schändlicher Weise den Namen Gott beigelegt hatten. Von ihm erzählt der Geschichtschreiber Phylarches '), dass er den Tag in Trunk und Schlaf hinbrachte, und des Abends, wenn er etwas ausgeschlasen, wieder ansing zu zechen. Er verfügte also sehr selten nüchtern und die Geschäfte waren eine lästige Störung seines Tagewerkes. Da aber doch einmal regiert werden musste, so überliess er diese Sorge zweien Kypriern, gebornen Unterthanes des Ptolemãos, Ariston und Themison. Eigentlich bediente er sich derselben als Werkzeuge seiner unnatürlichen Geilheit, und beide waren gleich ihm ausschweifend und lasterhaft; aber das hinderte sie nicht, in ihren Nebenstunden die Regierungsgeschäfte zu betreiben. Der Hochmuth eines Günstlings nahm immer eine frazzenhafte Gestalt an: Themison nannte sich den Herakles des Königs, kleidete sich bei den Festen mit der Löwenhaut und trug Keule und scythischen Bogen. Die sclavischen Unterthanen opferten

<sup>9)</sup> Bei Athenaios 10, 438. Niebuhr a. a. O. Der Themison, welcher als Anführer Antiochos des Grossen in der Schlacht bei Raphia erscheint, ist schwerlich derselbe.

hm als Herakles-Themison'). — Die Regierengen der beiden Nachfolger, Seleukos des Zweiten
und Dritten, gehen uns hier nichts an, mehr aber Antischos der Dritte, der Grosse, Bruder des vorigen,
welcher nach der neuen Unterwerfung Persiens und
Mediens den Plan machte, die vorgedrungene Macht
der Ptolemäer wieder einzuschränken, und durch Gewinnung der günstig gelegenen Küstenländer seine
Seemacht zu vergrössern.

Mit Energetes Sohne, Ptolemäos dem Vierten, Philopator, 221 - 201, fängt die traurige Reihe der ägyptischen Könige an, die nur mit dem Tode des lezten jener Elenden aufhörte. Philopator Elebte sorglos und verwaltete spielend sein Reich. Gegen innere Feinde hatte er sich durch Mord gesichert, wn äusseren Feinden glaubte er nichts zu fürchten m haben, da auf den Thronen von Makedonien und Syrien zwei Knaben sassen, Philipp und Antiochos der Dritte, welcher bald den Beinamen des Grossen crhielt. Er glaubte also vollkommenes Recht zu haben, seinen Neigungen zu fröhnen, Hofleute und Staatsbeamte zu vernächlässigen und zu verlezen. Die Ver-Waltung der auswärtigen Länder, auf welche seine Vorgänger so grosses Gewicht gelegt hatten, liess er ganz ohne Acht; dies war besonders mit Nieder-Syrien und Kypros der Fall; mit Kypros, welches von den früheren Ptolemäern stets wie ein Kleinod behandelt zu werden pflegte. Natürlich hielt Antiochos der Grosse dies für einen günstigen Zeitpunkt, die gewünschtesten Eroberungen zu machen. Allein das Glükk war ihm nicht günstig; er wurde im Jahre 216 bei Raphia, unweit Gaza geschlagen, und musste

Bei Athen. 7, 290. vgl. Ailian. Verschied. Erzähl. 2,
 Für Ariston hat dieser die Form Aristaios.

für jezt seine Pläne aufgeben 11). Ptolemäos hatte sich nur ungern zu diesem Feldzuge entschlossen, weil er ihn aus der ihm zum Bedürfniss gewordenen Schwelgerei und Wollust riss. Ein, früher Tod ereilte den Wüstling im Jahre 204.

Die Unordnungen und Verwirrungen, in denen sich das Reich um diese Zeit befand, wurden noch durch die Jugend des Thronsolgers und durch die Streitigkeiten vermehrt, welche die Vormundschaft mit sich führte. Philopators Sohn, Ptolemaios der Fünfte, Epiphanes, von 204 - 181, war beim Tode seines Vaters erst ein fünfjähriger Knabe, und ohne Mutter; denn diese, Namens Arsinoe, war schon vorher von ihrem Gatten ermordet worden. Diese Lage des Reiches glaubte Antiochos der Grosse benuzen zu müssen, verabredet mit Philipp von Makedonien eine Theilung des ägyptischen Reiches, nimmt Hohlsyrien und Palästina ein und die bestürzten Vormünder des jungen Ptolemaios tragen den Römen 💈 die Obervormundschaft über den jungen König an 💈 Die Römer übernahmen sie und schikkten eine Ge- 📜 sandschaft an Antiochos mit der Amforderung, den Ptolemaios die eroberten Länder zurükkzugeben. Jener befand sich-gerade in Kleinasien zu Ephesos, als die Römer mit ihm wegen der Zurükkgabe der dem Philipp von Makedonien und dem Ptolemaios abgenommenen Länder unterhandelten 12). Da erscholl das Gerücht vom Tode des Ptolemäos. Schlennig mucht Antiochos sich auf, um Aegypten zu erobern; aber unterweges, es war in Lykien, erfuhr er, dass Ptolemaios lebe, und musste somit seinen Feldzug

<sup>11)</sup> Appian. Syr. Gesch. im Anfang. Polybios Gesch. 5, 34. Dann 40 und 80.

<sup>12)</sup> Livius 33, 41. Appian Syrische Geschichte 88.

aufgeben. Nun hofft er zur Entschädigung für die vereitelte Beute durch einen Handstreich sich wenigstens Kypros unterwersen zu können. Doch auch dieser Plan wurde ihm vereitelt; erstlich hemmt ihn ein Aufruhr unter den Ruderern, dann ergreift ihn ein Sturm bei der Mündung des Flusses Saros, dass er seine ganze Flotte verler. Viel Mannschaft kam dabei ums Leben, nicht allein Ruderer und Soldaten, auch Viele der Vornehmsten, die ihn umgaben, fanden ihren Tod in den Wellen. Nach diesem Unglükk fühlte er sich nicht stark, Kypros anzugreisen, welches von einem tüchtigen, und dem Ptolemäos ergebenen Statthalter vertheidigt wurde. Es hätte dazumal Aegypten kein empfindlicherer Verlust treffen können, als die Eroberung von Kypros; zur Unterwerfung von Aegypten selbst standen dann dem Antiochos keine so grossen Schwierigkeiten mehr im Wege. Der damalige Statthalter des Eilandes führte den Namen Polykrates, und hatte diese Stelle wahrscheinlich schon unter Philopator eine Zeit lang bekleidet, denn als Kleomenes, König von Sparta, hingerichtet werden soll, kommt er von Kypros her nach Alexandrien; er hatte auch den Sieg bei Raphia mitgesochten, vielleicht als Ansührer der kyprischen Truppen. Durch eine langjährige Verwaltung von Kypros hatte Polykrates13), als ein Mann von Treue und unbescholtenem Lebenswandel, Einsicht und Krast, nicht allein Ansehen und Einsluss im Reiche, sondern besonders auch auf Kypros eine sehr feste Stellung gewonnen, so dass die Vormünder des jungen Epiphanes, obgleich er nicht nach ihrem Willen war, ihn nicht daraus verdrängen konnten. Unter den mannigfachen Wechseln und schwierigen

<sup>13)</sup> Vgl. auch Suidas Πολυχράτης.

Zeitumständen führte er wie früher die Verwaltung des Eilandes fort, ohne Eigennaz, treu dem königlichen Hause und dem unmündigen Knaben ergeben. Ihm und der Rechtlichkeit seiner Gesinnung war die Erhaltung der Insel allein zu verdanken. Er scheint ganz unumschränkt dort regiert zu haben, denn auch die reichen Einkünfte des Eilandes weigerte er sich standhaft nach Alexandrien der vormundschaftlichen Regierung zu überschikken, in der Voraussezung, dass neue Reichthümer dem Kampse der Parteien daseibst nur neue Nahrung geben, der Macht des königlichen Hauses aber und dem jungen Epiphanes in Wahrheit keinen Nuzen stiften würden. Wiederholt hatte man ihn aufgefordert, die Gelder zu senden, und wagte nicht, mit Gewalt ihn dazu zu zwingen; Polykrates zog es vor, die Schäze aufzuhänfen, um sie dem jungen Herrscher selbst zu einer günstigeren Zeit einzuhändigen. Dies geschah, als Epiphanes die Regierung in eigner Person übernahm 14). Jezt war dem jungen Herrscher das Geld um so wilkommner, als er bald in die Fusstapfen seines leichtsinnigen und wollüstigen Vaters gerieth; doch war er wenigstens nicht undankbar gegen Polykrates, da er ihm nun die oberste Leitung der Angelegenheiten in Alexandrien übertrug, nachdem er in der Person des Ptolemäos Makron, aus Megalopolis, den man für denselben mit dem Sohn des Dorymenes hält 15), als Statthalter von Kypros einen Nachfolger empfangen hatte.

Bei seinem Tode im Jahre 181/0 hinterliess Epiphanes zwei unmündige Söhne, Ptolemäos 6 Philometor und Ptolemäos 7, der gewöhnlich den

<sup>14)</sup> Seine Anakleterien wurden zu Memphis 196/5 geseiert.

<sup>15) 1</sup> Makkabäer 3, 38. Josephos Jüd. Gesch. 12, 7, 3.

Namen Physkon, Schmeerbauch, führt (er selbst aber nannte sich Euergetes 2, während er bei den Alexandrinern richtiger Kakergetes hiess 16)), und eine Tochter, welche wie die Mutter Kleopatra genannt war. Die Mutter führte mit den Römern die Vermundschaft über die beiden Knaben; als Tochter des Antiochos hatte sie wahrscheinlich den Ausbruch der Feindseligkeiten mit dem Seleucidenreiche verhindert, welche bald nach ihrem Tode im Jahre 172 beginnen 17). Auf Kypros haben wir als Nachfolger des Polykrates den Ptolemäos Makron kennen gelernt. Von ihm wird ein gleiches Benehmen während der vormundschaftlichen Regierung des Philometor, wie von seinem Vorgänger erzählt, was einigen Verdacht gegen die Glaubwürdigkeit erregt. Er soll nämlich, wie jener, die reichen Einkünfte des Eilandes der Vormundschaft nicht ausgeliefert, sondern aufgehäuft und sie dem jungen Philometor bei seiner Mündigkeit im Jahre 172 selbst eingehändigt haben 18). Auch ist dies Verfahren keinesweges durch sein ferneres Benehmen beglaubigt, da er nicht wie jener grade im Unglükke und den schwierigsten Umständen seine Anhänglichkeit und Treue dem königlichen Hause erwies; er müsste es denn, da er ein Mann von schlauem Verstande und Unternehmungsgeist war, aus persönlichem Interesse gethan und geglaubt haben, dass er durch das Vertrauen, welches er durch ein solches

<sup>16)</sup> Athen. 12, 549.

<sup>17)</sup> Die meisten Aufhellungen verdanken wir hier Droysens Schrift De Lagidarum regno Ptolemaeo 6 Philometore rege.

<sup>18)</sup> Polybios 27, 12. 28, 1. στρατηγός (von Kypros) τοῦ βασιλέως εἰς ἡλικίαν γεγονότος συνθείς πληθος ἱκανὸν χρημάτων ἐξαπέστειλεν Suidas. Ptolemaios. Πτολεμαῖος στρατηγός κατὰ Κύπρον ὅς οὐ-σαμῶς Αλγυπτιακὸς γέγονεν, ἀλλὰ νουνεχής καὶ πρακτικός.

Verfahren zu sich einflösse, hinreichend Spielraum gewönne, um andere selbstischen Absichten mit desto mehr Sicherheit verfolgen zu können. Denn als Philometor in dem Kriege mit Antiochos nach der Schlacht bei Pelusium die syrischen Länder, welche er gerade zu erobern gehofft hatte, aufs neue verlor, verrieth auch Ptolemäos Makron dem Könige Antiechos das Eiland. Aus Anerkennung seines Dienstes erhielt Ptolemäos Makron Palästina und Hohlsyrien; und die Statthalterschaft von Kypros emping nun in des Antiochos Namen Sostratos 19); aber Ptolemäos Makron wurde noch später unter der Herrschaft des Antiochos Eupator, wegen der Verrätherei, die er an Philometor von Aegypten begangen, indem er Kypros dem Antiochos Epiphanes überliesert hatte, angeklagt und nahm Gift 20). - Der Nachtheil, den Ptolemäss Makron verursacht hatte, konnte auf keine Weise ersezt werden, Syrien war verloren, Kypros verrathen, die Macht Aegyptens gelähmt, das Land ohne Secmacht, von keiner Seite gesichert, überall zugänglich: es war natürlich, dass Philometor von neuem zu den Wasten gegen seinen übermächtigen Nachbar grif, um das Verlorne wieder zu erringen; wäre es nur mit mehr Vorsicht und Ueberlegung geschehn. An demselben Orte, wo er das erste Mal die Niederlage erlitten, wurde er wieder besiegt, 169. Epiphanes geht nach Memphis, nimmt den Philometor zuvorkommend bei sich auf und bewegt ihn zu einem schmählichen Frieden; da rufen die Alexandriner den jüngern Bruder, Euergetes 2 Physkon, zum Königt aus 21). Unter dem ehrenvollen Schein, den ältern

<sup>19) 2</sup> Makkab. 1, 29.

<sup>20) 2</sup> Makkab. 10, 12 u. 13.

<sup>21)</sup> Porphyrios bei Euseb. S. 225 (54) Skaliger. Polybios 29, 8, 4.

Bruder wieder ins Reich einzuführen, belagert er Alexandrien, doch ohne Erfolg?2).

Philometor hatte aber die Absichten des Antiochos erkannt; er sah ein, wie es in dessen Plane liege, jeden der Brüder einzeln zu besiegen, wie auch ihm ein gleiches Schikksal bevorstehe, sobald Antiochos mit seiner Hülfe Sieger über Physkon geworden. Desshalb leitete er durch Vermittelung der Schwester Kleopatra einen Vertrag mit seinem Bruder ein, und beide regieren gemeinschaftlich 23). Kaum hatte Antiochos diese Versöhnung der Brüder vernommen, als er auch sich wieder zum Kriege rüstete, und sogleich eine Flotte nach Kypros schikkte, 168, auf das wahrscheinlich die beiden Ptolemäer zur Wiedereroberung einen Angriff machten; er selbst stellte sich an die Spize des Landheeres, welches gegen Aegypten bestimmt war. Die Gesandten des Philometor kamen ihm entgegen, und dankten ihm, dass er durch ihn das väterliche Reich wieder gewonnen habe, baten aber, dass er nun auch sein Geschenk schüzen möge, und lieber sagen, was er geschehn wissen wolle, als, ein Feind aus einem Freund geworden, das Land feindlich überziehen. Antiochos antwortete: er werde weder das Landheer zurükkziehen, noch seine Flotte abrufen, wenn ihm nicht ganz Kypros und die ägyptischen Länder bis Pelusium abgetreten würden. Als Physkon in Alexandrien das Jahr vorher hart bedrängt wurde, hatte er nach Rom gesandt, und um Hülse gebeten; grade jezt kamen die Abgeordneten der Römer unter Popilius Laenas an, und zwangen den Antiochos durch die entschiedenste Sprache augenblikklich von seinem

<sup>22)</sup> Livius 44, 29. Polyhios 29. 1.

<sup>23)</sup> Livius 45, 11. Polybios a. a. O.

Eroberungsplane abzustehen. Nachdem Popilius Laenas die Eintracht zwischen beiden Brüdern befestigt hatte, sezte er nach Kypros hinüber, damit unter seinen Augen die Macht des Antiochos sich auch vom Eilande zurükzöge. Wie auf dem Festlande die Waffen der Ptolemäer unglükklich gewesen waren, so hatte auch ihre Unternehmung zur See keinen günstigen Erfolg gehabt; ihre Flotte war geschlagen, und Antiochos auch auf Kypros Sieger geblieben; seine Truppen mussten aber auf Befehl der Römer das Eiland jezt ebenfalls verlassen 24). So empfingen die Ptolemäer Kypros aus den Händen der Römer wieder und es blieb ihnen auch. Wenn syrischer Seits noch ein Statthalter von Kypros, Κυποβαρχος, genannt wird 25), so ist dieser durch einen Irrthum

<sup>24)</sup> Livius 45, 12. Polybios 29, 11. Appian., 131. Justin. 34, 3. Vellejus Paterculus 1, 10. Plutarch. Apophth. 32. vgl. Porphyrios bei Euseb. S. 60 Skaliger und Chronikon S. 68. Daniel 11, 29, vom Antiochos: "Denn es werden Schiffe aus Kittim wider ihn kommen, dass er verzagen wird und umkehren wird." Damit ist nicht Kypros gemeint, sondern der Westen im Allgemeinen oder Makedonien insbesondere. Daher heisst Perseus Κιττιέων βασιλεύς. s. oben. Da diese Unternehmung gegen Antiochos nach der Niederlage des Perseus mit der eroberten Makedonischen Flotte geführt wurde, so ist es nicht unmöglieh, dass Menekrates, Feldherr des Perseus (Livius 44, 24), bei dieser Gelegenheit Salamis auf Kypros erobert habe, von dessen Erstürmung durch ihn Polyän. Strategem. 5, Menekrates, erzählt. Wir wissen zwar von keiner Erstürmung von Salamis zu dieser Zeit, aber die Berichte über diese Begebenheiten sind zu lükkenhaft, als dass sie für uns nicht ausgefallen sein könnte, und möglich ist sie den Umständen nach sehr wol. Antiochos konnte sich festgesezt und in Salamis vertheidigt haben, durch die makedonisch-römische Flotte es aber angegriffen und erobert sein. Die Stelle aus Polyän haben wir oben gegeben, S. 388.

<sup>25) 2</sup> Makkabäer 12, ·2.

des Schriftstellers oder Abschreibers entstanden, oder auch es hat dieser Nikanor, denn so ist sein Name, während der syrischen Herrschaft auf Kypros wirklich einmal eine Besehlshaberrolle dort gespielt. — So waren die Lagiden freilich in den Besiz von Kypros gekommen, aber die Selbständigkeit des Reiches war dennoch verloren gegangen. Römischer Einstuss war dort nicht allein bemerkbar, er herrschte und befahl dort.

Die Eintracht unter den Brüdern war nur eine vorübergehende gewesen, und konnte bei so verschiedenem Charakter beider nicht von Dauer sein. Im Jahre 163 kam unter Vermittelung der Römer eine Trennung zu Stande und Physkon erhielt Kyrene als eignes Reich 26). Mit dieser Theilung war aber Physkon nicht zufrieden und begab sich im Frühling 102 desshalb selbst nach Rom, um auszuwirken, dass sie für nichtig erklärt würde: "nicht freiwillig, sondern den schwierigen Umständen nachgebend, habe er gethan, was man befohten. Er bitte desshalb den Senat, dass man ihm noch Kypros zusprechen solle; denn auch so noch würde sein Antheil am väterlichen Reiche geringer als der seines Bruders sein." Zur selben Zeit befand sich auch eine Gesandtschaft des älteren Bruders, des Philometor, in Rom, an deren Spize Menithyllos von Alabanda stand. Dieser erwiederte darauf, und die Gesandten, welche in Aegypten gewesen, bestätigten es: nicht allein die Herrschaft über Kyrene, sondern sein eignes Leben verdanke Physkon seinem Bruder Philometor. Auf ihm laste das Verbrechen des Muttermordes, die Gemüther des Volkes habe er so sehr von sich abgewendet, Hass und Erbitterung herrsche in solchem Grade

<sup>26)</sup> Polybios 31, 12. 19. 25 ff.

gegen ihn, dass er die durch grosse Vergünstigung ihm übertragene Herrschaft von Kyrene wider eignes Hoffen, gegen Wunsch und Willen Aller besize. Aber der Senat, welcher Gelegenheit sah, das ägyptische Reich auf Verlangen der Brüder selbst zu theilen, nahm sich seines eigenen Vortheils wegen der Forderungen des jüngeren Bruders an. Polybios bemerkt bei dieser Maassregel: "denn die Römer bedienen sich gern des Verfahrens, dass sie durch ein schlaues und ränkevolles Benehmen zu derselben Zeit den Kurzsichtigen und Befangenen eine Wohlthat zu erweisen scheinen, wo sie eben durch die Kurzsichtigkeit der Anderen ihre eigene Herrschaft ausdehnen und befestigen." Sie erkannten sehr wohl die damalige Lage Aegyptens ihnen gegenüber und fürchteten, dass, wenn diesem Reiche ein wichtiger Punkt zusiele, es ein kräftigeres Leben erhalten möchte, als ihnen vielleicht lieb wäre. Diese Ansicht leitete auch den Demetrios, den Erben des syrischen Reiches, welcher in Rom als Geissel lebte, und die Forderungen Physkons nachdrükklich unterstüzte. Im syrischen Interesse musste es ebenfalls liegen, dass die Macht Aegyptens zersplittert und geschwächt werde, und dies geschah, sobald Kypros davon getrennt wurde, Kyrenes konnte Aegypten eher entbehren, aber nur nicht des kyprischen Landes.

Nach Erwägung der Sachlage beschloss der römische Senat, dass die Legaten T. Torquatus und Gn. Merula den Physkon zurükkführen und das Geschäft seiner Einsezung als Herrscher von Kypros vollziehen sollten. Diese Gesandtschaft wurde auch sogleich abgeschikkt, um den Frieden zwischen beiden Brüdern wieder herzustellen, und dem Physkon das kyprische Reich zu übergeben; aber ohne Krieg

und Friedensbruch. Sobald Physkon in Hellas gelandet war, nahm er eine grosse Anzahl Truppen in Sold, um Kypros damit zu erobern. Die römischen Gesandten widersezten sich aber einem solchen Angriff, weil der Senat besohlen, Kypros solle auf dem Wege eines Vergleichs, nicht mit Wassengewalt dem Physkon überliefert werden. Er musste seine Truppen enwassen, ganz von einem Angriff abstehen, und auf ihren Wunsch sich nach seinem bisherigen Size Kyrene begeben; da sie selbst, die Gesandten, nach Alexandrien segeln würden, um den Philometor auf eine gütliche Weise zu bewegen, sich in die Maassregeln zu sügen, welche dem römischen Senate beliebt hätten. Philometor suchte aber die Unterhandlungen in die Länge zu ziehen, und Physkon, welcher ungeduldig in Apis wartete, erhielt keine Antwort über die gewünschten Entschlüsse seines Bruders. Während dessen aber erfuhr er, dass unter den Kyrenäern, die seine Rükkehr fürchteten, ein Ausstand gegen ihn ausgebrochen sei; "die übrigen Staaten seien mit ihnen verbunden, und nicht einmal sein Feldherr Ptolemäos Sympetesis sei ihm treu geblieben, ein Heer werde unter Waffen gehalten, von Hass gegen den Tyrunnen erfüllt." Physkon fürchtete Kyrene zu verlieren, während er nach dem Besiz von Kypros strebe, gab daher für jezt den Gedanken an Kypros auf, und eilt Kyrene wieder zu gewinnen, wird aber geschlagen. Darnach kam auch Merula von Alexandrien zurükk und berichtete: "er habe von-Philometor nichts erlangen können, da dieser fest bei den einmal geschlossenen Verträgen verharren wolle, die von Anfang her gegolten hätten." Nun sendet Physkon wieder nach Rom; Merula kehrt zurükk, und mit ihm die Brüder Romanos und Ptolemäos, um in Phys-

kons Namen Beschwerde zu führen. Zu gleicher Zeit sandte auch Philometor wieder den Menithyllos. Nachdem die beiderseitigen Gesandtschaften in die Rathsversammlung eingetreten waren, entstand ein hestiger Wortwechsel unter ihnen, indem einer den andern durch Schimpfreden und Schmähen zum Schweigen zu bringen auchte. Da es der Vortheil der Römer einmal erheischte, Unrecht für Recht, Treulosigkeit für Treue gelten zu lassen, so befahl der Senat dem Menithyllos, binnen fünf Tagen das Land zu verlassen, denn das freundschaftliche Verhältniss mit Philemetor sei aufgelöst. Publius Apustius und C. Lentulus wurden dagegen abgesandt, um dem Physkon den Bathsbeschluss zu überbringen; diesem konnte keine erfneulichere Botschaft widersahren. Seine Hoffnung auf Erfüllung seiner langgehegten Wünsche, Kypros zu besizen, wuchs; er miethete Truppen und rüstete sich zum Feldzuge gegen das Eiland 27).

Mit dem Frühling 161 scheint der Krieg zwischen beiden Brüdern, Philometor und Physkon um den Besiz von Kypros angefangen und drei Jahre hindurch gedauert zu haben, wie man aus der Zeit sieht, in welche Diodor 26) den Schluss dieses Krieges sezt. Auf welche Weise aber dieser Zeitraum ausgefüllt worden, ist uns nicht bekannt; die Macht, welche Physkon seinem Bruder entgegenstellen konnte, war nicht unbedeutend; es wird uns zwar nicht gemeldet, dass er von den Römern unterstüzt sei, aber Geld mag man ihm zur Anwerbung von Truppen haben zusliessen lassen, und dann besass er Kyrene, welches,

<sup>27)</sup> Polybios 31, 25 ff. und 32 zu Anfang. Diodor Excerpt. 23 S. 626. Tauchn. Ausg. S. 151.

<sup>28)</sup> Diodor Exc. de virt. S. 588. Buch 31. Tauchn. Ausg. 6, 160. Livius B. 47. Eusebios 66. Polybios 42, 12.

wir wissen nicht wie, wieder in seine Gewalt gekommen war. Wahrscheinlich fällt auch in diese Zeit die Abfassung der fünften Kitischen Inschrift, da nicht wohl abzoschen ist, zu welcher andern Zeit unter der Regierung des Philometor oder Physkon so viele Streitkräfte auf Kypros versammelt gewesen sein sollten. Die Stadt Kition, der Hauptwassenplaz, sezt darin mehreren Männern wegen ihres musterhaften Benehmens und Wohlwollens gegen den König und die Königin Kleopatra ein Denkmal; es wird uns darauf der Statthalter des Landes genannt, als ein Sohn des Aristippides und mit dem Namen Lamieus, wenn hiedurch nicht seine Herkunft bezeichnet und der Name im Anfange der Inschrift ausgesallen ist; dann ein gewisser Andromachos, ein Sohn des Oitas, vielleicht derselbe Andromachos, den Polybios 2°) bald darauf als Gesandten des Philometor in Rom nennt und ein Beamter oder Anführer, ferner ein Anfährer anderer Truppen, bei welchen der Name ihrer Herkunft verwischt ist, er beginnt aber mit P., das Uebrige des Namens sehlt; dann werden Miethstruppen erwähnt unter G., auch bier ist der vollständige Name nicht mehr zu lesen, endlich wird noch eine andere Heeresabtheilung mit ihrem Anführer erwähnt, die mit jenen zugleich abgesandt ist. Diese zahlreichen, verschiedenartigen Truppen deuten auf eine unruhige, kriegerische Zeit, wie nur die sein kann, in der wir eben jezt stehen. Endlich schloss Philometor den Physkon in Lapathos ein, bedrängte

<sup>29)</sup> Polybios 33, 5. Synkellos 226. Bonn. Ausg 539. καὶ πάλιν στασιάζουσι κατ' άλλήλων. καὶ χρηματίζει ἀπὸ τοῦ 18 ἔτυυς μόνου τοῦ Φιλομήτορος ἡ κατ' Αἴγυπτον ἀρχὴ παραχωρήσαντος τῷ ἀδελφῷ τὴν Διβύης καὶ Κυρήνης ἀρχὴν μετὰ τὴν ἐν Κύπρω μαχὴν, καθ' ἢν ἐλαττωθεὶς ὁ νεώτερος Πτολεμαῖος ἀβλαβὴς ἔμεινε u s. w.

ihn hart, seines Bruders Lehen, der ihn so oft gekränkt hatte, lag in seinen Händen; aber seine natürliche Gutherzigkeit, die Bande des Blutes, vielleicht auch die Furcht vor den Römern, übten eine solche Gewalt über ihn, dass er ihm nicht allein das Leben schenkte und Sicherheit verhiess, sondern überdies noch einen Vertrag mit ihm abschloss, in welchem ihm Physkon Kyrene für eine jährliche bestimmmte Lieferung Getraide abtrat. So blieb Kypros gegen die Anmaassungen Physkons und der Römer in den Händen seines rechtmässigen Besizers, und was die Kyprier selbst betrifft, so ist es keine Frage, dass sie sich lieber unter der Herrschaft des Philometor, eines der besseren Ptolemäer, als unter der des Physkon, vielleicht des nichtswürdigsten von allen seines Geschlechts, befanden. Auch mehrere Inschriften finden sich aus der Zeit des Philometor. Auf der dritten Kitischen Inschrift ehrt die Stadt den Hegias, Sohn des Damothetos, aus Kreta gebürtig, welcher königlicher Archisomatophylax und Besehlshaber der Stadt war, wegen seiner Musterhaftigkeit, seiner Ergebenheit für den Philometor, und seine Gemalin Kleopatra, nebst ihren Kindern, und der Wohlthaten wegen, welche Kition selbst von ihm erfahren hatte. Dann ehrte Kurion das königliche Paar in einer einfachen Inschrift.

Die Herrschaft von Kypros, welche Physkon durch Reisen und Gesandtschaften nach Rom mit Gewalt nicht erreicht hatte, sollte er zulezt noch auf gütlichem Wege erlangen. Nach einigen Jahren finden wir ihn wirklich im Besiz von Kypros, ohne dass uns gemeldet wird, wie er dazu gekommen; indess lässt sich muthmassen, dass Philometor sie seinem Bruder, als er seine älteste Tochter heirathete, als Mitgift ge-

geben habe; ein passenderer Zeitpunkt lässt sich nicht suden; und da die Hochzeit Physkons mit seiner Nichte im Jahre 154 geseiert wurde, so muss auch seine Herrschaft auf Kypros von diesem Jahre an gerechnet werden. Wie' wenig er aber geneigt war, dies als ein Geschenk seines Bruders anzusehen, wie fern er von jeder Art der Dankbarkeit und Liebe zu seinem Bruder war, das sollte sich bald genug erweisen. Denselben Hass, den er sich bei den Kyrenäern zugezogen hatte, hegten auch die Kyprier gegen Physkon; die Erbitterung des Volkes brach in einen offenen Aufruhr aus, in welchem Physkon persönlich übel zugerichtet wurde. Kaum war er geheilt, so trat er schon wieder seine Reise nach Rom an, und beschuldigte seinen Bruder als Urheber jener Nachstellungen. Zugleich zeigte er der ganzen Versammlung die Narben seiner Wunden und sezte in einer langen Rede die Härte und Grausamkeit seines Bruders aus einander. Natürlich wurde der ganze Senat vom grössten Mitleiden bewegt, und die Gesandten des Philometor, welche die Beschuldigungen des Physkon widerlegen sollten, wurden nicht einmal gehört, sondern erhielten den Besehl, Rom sogleich wieder zu verlassen. Dagegen wurden Gn. Merula und L. Thermus beauftragt, den Physkon in Kypros wieder einzusezen, und an die Griechen und Asiaten erging eine Aufforderung, ihm dabei behülflich zu sein 30). Was für einen Ausgang diese Sendung der römischen Gesandten gehabt, ob wieder ein Krieg zwischen beiden Brüdern entstanden, in wessen Besiz darauf das Eiland gekommen, hierüber mangeln uns die Nachrich-Doch können wir aus dem damaligen Stande

<sup>30</sup> Polybios, 33. 5.

der auswärtigen Angelegenheiten entnehmen, dass der Streit binnen Kurzem beigelegt worden sein muss; denn wir sehen bald darauf den Philometor den Alexander Balas gegen den Demetrios in Syrien unterstüzen, 152/1. Alexander war Günstling der Römer, und ihn würde Philometor nicht unterstüzt haben, wäre das gute Vernehmen mit den Römern nicht wieder hergestellt gewesen, und dies hätte nur geschehn können, nachdem Philometor die Anforderungen der Römer an ihn vollzogen, d. h. dem Physkon Kypros abgetreten hatte. Dazu konnte Philometor sich um so leichter verstehen, als er ja von neuem gar keine Ansprüche auf Kypros gemacht hatte, nachdem er es seinem Bruder einmal friedlich abgetreten, und da die Nachstellungen, die Physkon in Rom vorbrachte, erlogen waren. Auch würde Philometor schwerlich in einen auswärtigen Krieg gezogen sein, so lange noch Kampf im Innern zu fürchten war.

Den Zeitumständen nach muss die Verrätherei des Statthalters Archias von Kypros mit dem Aufruhr gegen Physkon so ziemlich zusammengefallen sein. Archias hatte dem Demetrios von Syrien versprochen, ihm für fünfhundert Talente und andere Verheissungen das Eiland zu überliefern. Die Ausführung des Planes gelang aber nicht, und Archias, um härtere Strafen zu entgehen, tödtet sich selbst<sup>31</sup>). Das Vorhandensein eines königlichen Statthalters auf Kypros könnte uns zur Vermuthung führen, dass es unter Philometors Regierung geschehen sei, und zwar in dem Zeitraum von der Thronbesteigung des Demetrios vom Jahre 161 an bis 154. Allein Archias war ein Freund des Physkon und hatte sogar im Jahre

<sup>31)</sup> Polybios 33, 3. Suidas unter 'Agrias und neorelver.

162 mit ihm die Reise nach Rom gemacht 2), wodurch es eben nicht wahrscheinlich wird, dass Philoactor ihm Kypros anvertraut haben sollte. Mehr hat tie Annahme für sich, dass Archias auch auf Kypros Dienste des Physkon stand, und dass dieser ihm, da Regierungsgeschäfte für einen Mann, wie Physkon, micht waren, die Besorgung solcher lästigen Arbeiten mit dem Titel eines Statthalters oder Strategen überlassen habe; er konnte desto ungestörter seinen Neigungen nachgehen. Aber ich glaube auch nicht, dass der Aufruhr gegen Physkon eine Folge des Verrathes des Archias gewesen sei, sondern dass Archias erst später, während der Abwesenheit des Physkon in Rom sich mit Demetrios in Unterhandlungen eingelassen habe, und dass die Veranlassung zum Kriege des Philometor gegen Demetrios zum Theil wenigstens auch in dessen Absichten auf Kypros gelegen habe.

Philometor starb in dem Jahre 147 an den Wunden, welche er in der Schlacht gegen Alexander Balas zu Gunsten des Demetrios des Zweiten, des Sohnes Jenes ersten Demetrios, empfangen hatte. Dieser jüngere Demetrios erhielt vom Philometor seine zweite Tochter Kleopatra, welche er früher dem Alexander Balas verehlicht, aber nach neuen Zerwürfnissen ihm wieder genommen hatte. Als Erben des ägyptischen Reiches hinterliess Philometor einen Knaben, dessen Name Eupator war, und zum Vormund desselben seinen Bruder Physkon. Weil aber jener noch ein Kind war, so hatte dieser es leicht, sich statt seiner der Herrschaft zu bemächtigen. Dann freite Physkon die verwittwete Gemalin seines Bruders, Kleo-

<sup>32)</sup> Diodors Fragmente des 31 Buches. Tauchn. Ausg. 6, 147. Excerpt. de virt. et vit. S. 503 ff.

patra, welche bekanntlich seine leibliche Schwester und Mutter seiner ersten Gemalin war, und um jeder Nebenbuhlerschaft und allen etwaigen Zerwürfnissen in der Familie vorzubeugen, erhöhte er seine Hochzeitsfreude dadurch, dass er am Vermählungstage den jungen Eupator, seiner neuen Gemalin und Schwester Kind und seines Bruders Sohn, in den Armen der Mutter ermordete. So war er auch für Aegypten vollkommen legitimer König, und gegen die rechtmässige Besiznahme des Thrones konnten von nirgends her Einwendungen gemacht werden. In Kypros hatte er schon seit 154 regiert, und ob die Kyprier hofften, dass mit dem Tede des Philometor auch die Verträge desselben, nach welchen sie unter Physkon standen, aufhörten und sich schmeichelten, von dieser Herrschast jezt befreit zu werden, oder ob es aus Anhänglichkeit für das Gedächtniss des Philometor dem blutdürstigen Wüthriche Physkon gegenüber geschah, dass die Alt-Paphier 33) den jungen Eupator, welcher nur einige Monate regierte. auf einer Votivtafel ehrten, muss dahingestellt werden. Physkon blieb Herrscher von Kypros, und in den Strassen und Tempeln Alexandriens ist nie so viel Blut geslossen, als unter der Herrschaft dieses elendesten aller Ptolemäer, dessen Lust Menschenmord und Marter waren; Feinde und Freunde mussten bluten: Alexandrien verödete, selbst viele der ausgezeichneten Gelehrten, der Zierde Alexandriens, wurden verbannt und darunter der berühmte Ari-

<sup>33)</sup> Erste Alt-Paphische Inschrift. Vgl. Böckh Corp. Inscr. Nr. 2618, welchem Champollion in der Beziehung dieser Inschrift auf den genannten Knaben beistimmt, gegen Letronne Recherche pour servir à l'histoire d'Egypte S. 125, welcher glaubt, dass Philopator damit gemeint sei.

starchos, welcher nach Kypros ging und dort bis an sein spätes Ende lebte 34).

Von seiner neuen Gemalin empfing Physkon einen Sohn, den er Memphitis benannte; binnen kurzem wuchs aber auch dieser Gemalin jüngste Tochter vom Philometor, 145, ebenfalls Kleopatra geheissen. zur Blüthe heren: Physkon nothzüchtigte seine jungfräuliche Nichte und Stiestochter, und nahm sie dann zur Ehe, nachdem er ihre Mutter, seine zweite Gemalin und Schwester verstossen hatte 35) - Hass und Abscheu der Alexandriner gegen ihn stiegen bis zum höchsten Grade; freilich suchte er sich durch die Ermordung aller kampsfähigen Leute zu sichern, allein das Volk zündete seinen Pallast an; aber leider entkam der Unmensch, und fioh mit 'seiner Gemalin, seiner Nichte Kleopatra, nach Kypros, nahm auch den Sohn seiner früheren Gemalin und Schwester. Namens Memphitis, mit dahiu 36). Die Alexandriner übergaben darauf die Herrschaft seiner und seines Bruders früherer Gemalin und Schwester Kleopatra, riefen sie zur Königin aus. Das musste Physkon sie entgelten lassen und, fürchtend, dass man auch seinen Sohn Memphitis zum Könige erklären würde, nahm er diesen Knaben, den er mit ihr gezeugt hatte und bei sich auf Kypros hielt, tödtete ihn, und Medeas That nachahmend, zerstükkelte er die Glieder seines und ihres Kindes, lässt aber den -Kopf unversehrt, damit erkannt werden möchte, wessen die Gebeine seien, übergiebt sie in einer Kiste einem Diener, sie nach Alexandrien zu bringen und besiehlt ihm, sie in der Nacht vor dem Geburtstage

<sup>34)</sup> Vgl. Suidas unter Acloracyos.

<sup>35)</sup> Vgl. auch Justin. 38, 8.

<sup>36)</sup> Valerius Maximus 9, 2, vgl. Orosios Gesch. 4, 10,

der Kleopatra in ihre Gemächer hinzustellen! - Als Kleopatra unter der lauten Freudenseier ihres Wiegenfestes das erblikkte, verhüllte sie sich in Trauer, und es brach das Mutterherz vor Schmerz und Zerknirschung! - Wie begann und wie endigte Unwillen der unglükklichen Zeitgenossen! - Aber es gebrach dem ganzen Volke an echter Kraft und Gesinnung, denn obgleich es schon so oft unter dem Beile des Wüthrichs geblutet hatte, warf es die Waffen feig aus der Hand, als Physkon die Frechheit hatte, Alexandrien wieder zu erobern, und bog seinen Nakken von neuem unter den Fuss dieses Ungeheuers. Für die Geschichte von Kypros während der Regierungszeit des Physkon werden uns ein Paar Statthalter und einige Namen von Beamten genannt. Auf der zweiten Inschrift von Kurion kommt Seleukos, Sohn des Bithys, als königlicher Statthalter vor, welchen die Stadt ehrt; ausser dem Ptolemäos ist die Königin Kleopatra, seine Schwester, und die Königin Kleopatra, seine Gemalin, darauf genannt. Die erste Inschrift von Ammochostos ehrt Olympias, die Gemalin des königlichen Staatthalters Theodoros, welcher das Amt eines Grammateus der Dionysischen Künstler bekleidete. Es ist zu muthmaassen, dass diese Inschrift aus der Zeit des Physkon ist, weil die Dionysischen Künstler sonst nur noch einmal auf Inschriften vorkommen, und zwar auf einer, die bestimmt aus Physkons Zeit ist; nämlich auf der zweiten Alt-Paphischen Inschrist ehrt die Stadt den Kallippos, Sohn des Kallippos, welcher Erzpriester der Stadt, der Dionysischen Künstler und der Religion der Euergeten war. Ein Mann, wie Physkon, wollte auch göttlich verehrt werden, und sein Kult mag Aehnlichkeit mit dem Dionysischen

gehabt haben. Hier verwaltet sein Priesterthum der Erzpriester von Paphos. Auf der vierten Kitischen Inschrift ist aber Melankomas, des Philodamos Sohn, ein Aetoler, Befehlshaber der Stadt und Anführer der Truppen, Priester des Euergetes. Es ist nicht glaublich, dass diese Würde während so kurzer Zeit auf verschiedene Personen überging, sondern dass es auch verschiedene Priestergrade gab, und sein Erzpriester sich ebenfalls zu Paphos befand, oder vielmehr dass der dortige Erzpriester des Landes auch die oberste Leitung der Euergetischen Religion bekommen hatte. In der Würde eines Befehlshabers der Stadt Kition war dem Melankomas sein Sohn, ebenfalls Melankomas geheissen, gefolgt, dessen Gemalin Aristo aus Kreta eine Tochter des Dion war.

Dieses ist es, was wir an Einzelheiten aus Inschriften über diese Zeit erfahren; im Uebrigen wird auch die Geschichte von Kypros während derselben keine Erfreulichkeiten gewährt haben, und über den Verlust weiterer Nachrichten können wir uns in gewisser Hinsicht trösten; zur Charakterisirung jener traurigen Zeit unter der Regierung Physkons bleiben noch Belege genug. Im Jahre 117 traf dieses königliche Scheusal der verdiente Dolch oder Siechthum endigte sein schuldbeladenes Lehen.

Physkon hinterliess bei seinem Tode zwei Söhne, von denen der ältere, Ptolemäos der Achte, der den Namen Soter des Zweiten oder Lathyros 17) führte, der jüngere, der neunte Ptolemäer, Alexander hiess. Auf Lathyros oder Soter den Zweiten, den rechtmässigen Thronerben, hatte die Mutter Kleo-

<sup>37)</sup> Pausanias 1, 9. nennt ihn Philometor; Letronne Recherches S. 112 ff.

patra von jeher den stärksten Hass geworfen, und es schon von dem Vater zu erreichen gewusst, dass er nach Kypros gleichsam verbannt wurde; sie hoffte bei seiner Entsernung von Alexandrien dem jüngern, geliebteren Sohn desto leichter die Herrschaft bei dem Tode ihres Gemahles zuwenden, und bei Alexanders weniger festem Charakter auch ihre eigene Herrschsucht befriedigen zu können. Als Physkon starb, gelang es ihr wirklich, den Alexander auf den Thron zu sezen. Allein es währte nicht lange, se wurde sie vom Volke genöthigt, den Lathyros von Kypros zu rufen, und ihm statt des Alexander die Herrschaft zu überlassen; doch musste sich Lathyros noch auf ihren Befehl von seiner zärtlich geliebten Schwester Kleopatra scheiden lassen, welche mit ihm bis dahin auf Kypros gelebt hatte, jezt aber an Antiochos Kyzikenos verheirathet wurde; bei ihrem Abgange warb sie noch auf Kypros ein Heer, mit dem sie für ihren neuen Gemahl gegen Antiochos Grypos das Reich erkämpfen wollte.

Den Alexander hatte die Mutter, sobald sie nicht mehr verhindern konnte, dass Lath yros den Thron bestieg, nach Kypros geschikkt und ihn zum Statthalter des Landes gemacht, weil sie hoffte, durch die verstärkte Macht dieses jüngeren Sohnes, von dem sie zu-jeder Zeit Hülfe fordern konnte, in Alexandrien eine gebietendere Stellung dem Lathyros gegenüber erlangen zu können. Statt des Namens eines Statthalters nahm Alexander der Erste im Jahre 114 den Titel eines Königs von Kypros an und vermählte sich mit der Tochter seines Bruders, Kleopatra. Als solcher herrschte er bis zum Jahre 107, wo seine Mutter Kleopatra glaubte, es von neuem wagen zu können, den bevorzugten Alexander zum

König von Aegypten erheben zu können \* 6). Es gelingt ihr, und Lathyros begiebt sich nun nach Kypros, we er, wie es scheint, als unumschränkter Herrscher regiert hat (βασιλεύων ην Synkellos). Aber auch hier ist Lathyros vor den Nachstellungen seiner Mutter nicht gesichert; er wird von ihr verfolgt und bekriegt, und der Anführer, welchen sie gegen ihn gesandt hatte, getödtet, weil er ihn aus Anhänglichkeit und Schonung nicht ausgeliefert hatte. Lathyros besass überhaupt die grössere Liebe und Achtung und viele gegen ihn geschikkte Truppen waren zu ihm übergegangen. Kleopatra hatte zwar ihren Wunsch erreicht und hatte ihren Sohn Alexander in Aegypten zum Mitherrscher; allein Treue und Ergebenheit durste sie bei den Alexandrinern nicht suchen, sondern musste ihre Diener und Feldherrn aus der verachtetsten Klasse der Menschen damaliger Zeit, den Juden, wählen.

Während wir nun seit mehr als zweihundert Jahre hindurch nur den Kampf anderer Machthaber um Kypros beobachtet haben, sehen wir dies Eiland unter Ptolemäos Lathyros wieder einmal eine selkständige und nicht unbedeutende Rolle spielen. Seitdem die heftigen Streitigkeiten im Innern der Familie der Ptolemäer wütheten, seitdem die Staatsbande im ägyptischen Reiche immer loser, die Regenten immer schlechter wurden, und dieser Verfall des Reiches war schon seit Philopator, also während hundert Jahre, im beständigen Wachsen begriffen, wurde auch das Band, welches Kypros an Aegypten knüpfte, schwächer und Kypros nahm

<sup>38)</sup> Josephos Jüd. Gesch. 13, 18. Klem. Alex. Strom. 1. Justin. 39, 4 und Buch 19, 40. Armen. Euseb. Chron. 1, S. 242. Porphyrios bei Eusebios Hieronym. z. Daniel Kap. 11. Livius B. 59. Valerius Maximus 9, 2.

an Selbständigkeit zu, wenn auch nur, um ein trauriges Dasein zu fristen, und um so sicherer dem
Untergange entgegen zu gehen, welcher der ganzen
griechischen Welt bevorstand. Unter Ptolemäos Physkon war es zuerst förmlich von Aegypten getrennt
worden und mit seiner Uebernahme des ägyptischen
Reiches wieder vereinigt. Nach seinem Tode wird
die Trennung erneuert, erstens unter Alexander dem
Ersten und dann ohne Unterbrechung auf Lathyros
übergehend; eine nähere Verbindung mit Aegypten
kommt erst wiederum zu Stande, als Lathyros den
alexandrinischen Thron einnahm.

Um diese Zeit hatte der jüdische Staat eine unvermuthete Kraft entwikkelt; dies geschah durch das Geschlecht der Makkabäer, welches mehrere Helden erzeugt hatte, die den Seleuziden furchtbar wurden. Im Jahre 130 machte sich Johannes Hyrkanos gänzlich unabhängig von den Syrern, und fortdauernde Unruhen des von innern Kämpfen zerrissenen Syriens gestatteten ihm die Besestigung seiner Macht. Nicht ihm gleich an Tüchtigkeit und Edelmuth waren seine Söhne Aristobulos und Alexander Jannai. Dieser belagert die Stadt Ptolemais, welche, da sie keine Hülfe von Syrien wegen der dortigen innern Unruhen erhalten kann, nur auf Unterstüzung von Aegypten oder Kypros her hoffen durste. Man zieht es vor, sich an Ptolemäos Lathyros auf Kypros zu wenden \*\*); man schikkt Gesandte, und bittet ihn, er möge kommen und die Stadt Ptolemais aus den Händen des grausamen Alexander Jannai befreien. Man stellt ihm die Aussicht, sobald er nach Syrien hinübergesezt wäre, würden sich die Gazäer und Ptolemaiten zu ihm schlagen, so wie von anderer Seite her noch

<sup>39)</sup> Josephos Jüdische Geschichte, 13, 18 ff.

Unterstüzung kommen; im Vertrauen auf diese Verheissungen rüstet sich Lathyros zur Abfahrt, 103.

Inzwischen hatte ein gewisser Demainetos in Ptolemais seine Mitbürger beredet, ihren Entschluss zu ändern; er stellte ihnen vor, wie viel besser es sei, sich in einen ungewissen Kampf mit den Juden einzulassen, als sich einer sehr gewissen Sklaverei zu ergeben, indem man sich dem herbeigernfenen Herrscher überliefere. Dann sei ferner nicht allein der gegenwärtige Krieg durchzukämpfen, sondern es stehe noch ein grösserer mit Aegypten bevor. Denn Kleepatra würde einen solchen Wachsthum der Kyprier und ihres Sohnes Lathyros nicht zugeben, vielmehr mit einem starken Heere gegen ihn ausziehen. Hieran könne man um so weniger zweifeln, da sie schon darnach getrachtet habe, ihn selbst aus Kypros zu werfen. Wenn alsdann dem Lathyros das Glükk nicht günstig wäre, so würde er für seine Person nach Kypros zurükksliehn, Ptolemais würde aber in grosse Gefahr gestürzt werden. Lathyros empfing auf dem Marsche die Nachricht von der Sinnesänderung der Einwohner von Ptolemais, sezte aber dessenungeachtet seinen Marsch fort. Bei Sykominos war er angelangt, hatte sein Heer ausgeschifft, welches insgesammt, Fussvolk und Reuterei, 30,000 Mann betrug. Diese führte er gegen Ptolemais. Die Stadt aber wollte weder seine Gesandten aufnehmen, noch überhaupt etwas von seinen Vorschlägen wissen, und Alexander schien auch nicht weichen zu wollen. Statt dessen kamen die Gazäer und der Fürst Zoilos von Dora, um Hülfe gegen die Juden und den Alexander zu bitten, der mit einem Theil seiner Völker ihr Land verwüstete. Diese Aufforderung kam dem Lathyros sehr gelegen; er zog den Bedrängten zu Hülfe, und

nöthigte dadurch den Jannai, welchen die Macht der Kyprier sehr besorgt gemacht hatte, auch von Ptolemais abzuziehen. Er fürchtete, die Kyprier möchten ihm in seinem eignen Lande gefährlich werden, wenn er es wage, die Feindseligkeiten mit ihnen fortzasezen, liess sich daher in Unterhandlungen mit Lathyros ein, und stellte sich, als wenn er ein Verlangen trage, sich nicht bloss mit ihm zu versöhnen, sonden auch Freundschaft und Bundesgenossenschaft mit ihn zu schliessen. Er hatte es aber nur auf Täuschung und Schwächung der kyprischen Macht abgesehen, denn zu gleicher Zeit knüpfte er geheime Unterhandlungen mit der Königin Kleopatra und Alexander von Aegypten an, von denen er sehr wohl wusste, dass sie auf den Feldzug des Lathyros scheel sehen würden. Lathyros, dem auch seinerseits ein gutes Verhältniss zu Alexander Jannai von Werth sein musste, da er noch andere Pläne hegte, als gegen die Judea zu ziehen, war auf die Anträge des Judenkönigs eingegangen, und hatte ihm nicht allein versprochen, den Tyrannen Zoilos für vierhundert Talente zu überliefern, sondern ihn auch bereits gefangen genommen. Da er aber erfuhr, dass Alexander Jannai in Unterhandlungen mit seiner Mutter getreten war, um ihn aus Palästina zu vertreiben, brach er das Bündniss mit ihm und schritt im folgenden Jahre wieder zur Belagerung von Ptolemais, welches ihm seine Thore verschlossen hatte. Hierzu verwandte er den einen Theil seines Heeres, mit dem audern machte er einen Streifzug in das Gebiet der Juden, um sich an Jannai wegen seiner Treulosigkeit zu rächen. Dieser hatte kaum den Entschluss des Lathyros erfahren, als er sogleich mit 50,000 Mann, oder 80,000, wie andere angeben, den Kypriern entgegenzieht. Lathyros greist

die Stadt Gauläas Azochim an einem Sabbat unvermuthet an, nimmt sie ein und führt ungefähr 10,000 Gefangene nebst vieler andern Beute hinweg. Azochim rükkte er gegen Sepphorim, eine andere Stadt des jüdischen Landes, wird aber bald genöthigt die Belagerung aufzugeben, sobald er erfahren, dass Alexander Jannai gegen ihn im Anzuge sei. Die Juden standen bei Asophos am Jordan, und hatten in der ersten Kampfreihe 8000 Mann, welche die Hundertkämpfer hiessen, und mit ehernen Schilden versehen waren. Aber auch des Lathyros erste Schlachtreihe führte eherne Schilde; er hatte den Besehlshaber Philostephanos mit der Anordnung des Heeres beauftragt; dieser seuerte den Muth der Ky-. prier an, und führte sie dazauf über den Jordan. Dies verhinderte Alexander nicht, weil er glaubte, er würde den Feind um so leichter zu Paaren treiben können, wenn jener den Fluss im Rükken habe, denn dann würden die Kyprier in ihren Bewegungen gehindert sein und ihm nicht entwischen können. Anfänglich schwankte der Sieg, und auf beiden Seiten sanken Viele; dann gewannen die Truppen Alexanders die Oberhand; aber Philostephanos eilte zur rechten Zeit mit den Seinen den Weichenden zu Hülfe, ordnete die Kyprier wieder; griff von neuem an, und da dem gegenüberstehenden Flügel der Juden, der schon im Wanken begriffen war, von keiner Seite Unterstüzung zukam, selbst von den zunächst Kämpfenden nicht, so blieb ihnen nichts übrig, als zu fliehen, und bald zogen sie auch die übrigen Truppen in einer allgemeinen Flucht nach sich. Auf des Lathyros Seite war tapfer gesochten, jezt eilten die Kyprier den sliehenden Juden nach, erschlugen noch viele auf dem Bükkzuge, verfolgten und mordeten so lange, bis ihnen die Hände sanken und das Eisen stumpf wurde. Dreissigtausend Juden sollen erschlagen sein; Timagenes berichtet sogar funfzigtausend; die übrigen wurden theils gesangen, theils suchten sie ihr Heil in der Weite.

Lathyros durchstreiste am Abend nach der Schlacht noch das Land, und da es schon spät geworden war, blieb er in einigen jüdischen Ortschaften. Diese fand er mit Weibern und Kindern angefüllt; er befahl sie abzuschlachten und in Stükke zu zerhauen, darauf sie in einen siedenden Kessel zu werfen. Diess liess er thun, damit die Fliehenden und diejenigen, zu welchen sie slohen, glauben sollten, der Feind ässe Menschensleisch, und ihnen dadurch noch eine grössere Furcht eingejagt würde.

Nachdem die Kyprier diesen denkwürdigen Sieg errungen, zog ihr König Lathyros mit ihnen gegen Ptolemais und erstürmte die Stadt. Aber diese wachsende Macht ihres Sohnes Lathyros konnte Kleepatra nicht gleichgültig ansehen, zumal da er den Thoren Aegyptens so nahe stand. Sie rüstete daher schleunig eine Flotte und ein Landheer gegen ihn aus und bestellte die beiden Juden Chelkias und Ananias zu Ansührern. Den grössten Theil ihrer Schäze, ihre Enkel und ihr Testament gab sie den Koern in Verwahrsam; so sehr fürchtete sie die wachsende Macht des Lathyros; ihrem Sohn Alexander befahl sie mit der Flotte in Phonikien zu landen. Bei seinem Erscheinen sammelte sich ein kleiner Anhang um ihn; er zog gegen Ptolemais, welches Lathyros verliess, und sich nach dem sogenannten hohlen Syrien zurükkzog. Kleopatra schikkte ihm den Chelkias mit einem Theile ihres Heeres nach; mit dem andern, welches unter Ananias stand, zog sie gegen Ptolemais. Diese Abwesenheit der Kleopatra aus Aegypten und den bald erfolgten Tod des Chelkias, welcher ihn verfolgen sollte, benuzte Lathyros und zog grades Weges gegen Aegypten und hoffte es überrumpeln zu können, weil es keine starke Besazung habe. Allein dieser Versuch missglükkte ihm, es war noch hinlängliche Mannschaft zurükkgeblieben und Kleopatra, sobald sie die Nachricht von Lathyros Unternehmen erhalten, hatte noch einen Theil ihres Heeres ihm auf dem Fusse nachgeschikkt. Nach ihrer Ankunft wurde Lathyros genöthigt, mit seinen Kypriern aus Aegypten abzuziehen, ging wieder zurükk nach Palästina und nahm in Gaza seine Winterquartiere.

Kleopatra hatte Ptolemais eingenommen und hatte die Absicht, das ganze jüdische Land zu unterwerfen, Ananias aber rieth ihr davon abzustehen, weil dies alle Juden gegen sie erbittern würde, wogegen ein Bündniss mit Alexander Jannai ihr ungleich mehr Vortheile gewähren würde. Dies leuchtete ihr ein, und sie schloss mit Alexander Jannai ein neues Bündniss zur Vertreibung des Lathyros und der Kyprier aus Palästina; dann nahm sie Gadara ein und die Burg am Jordan Amathus. Unter diesen Umständen hielt Lathyros für unmöglich, den Krieg länger mit Erfolg fortsezen zu können; er schiffte desshalb sein Heer ein und segelte heim nach Kypros. So war diese ruhmvolle Unternehmung des Lathyros nach dem Festlande hinüber ganz ohne Vortheil für ihn geblieben. Aber die grösste Wassenthat der Kyprier nach den Kriegen des Eungoras ist es. Es unterliegt keinem Zweifel, dass er die Einladung, den Ptolemaiten zur Hülfe zu ziehen, als eine Veranlassung zum Angrist auf Aegypten benuzen wollte, welcher von der See aus immer grosse Schwierigkeiten darbot, aber Er-

folg versprach. wenn er auf Grund des Besizes von Palästina oder eines Theiles von Syrien unternommen werden konnte. Aus diesem Grunde suchte er sich auch immer in die syrischen Streitigkeiten zu mischen und hatte den Antiochos Kyzikenos nachdrükklich gegen Antiochos Grypos unterstüzt, um dann nach seiner Befestigung auf dem syrischen Thron mit Kyzikenos Hülfe wieder selbst auf den ägyptischen zu gelangen. Eine natürliche Folge davon war gewesen. dass Kleopatra die Partei des Grypos nahm und, um ihn enger zu sesseln, ihre Tochter Selene, die eine Zeit lang des Lathyros Gemalin gewesen war, zur Ehe gab. Als Kyzikenos gestorben war, begünstigte Lathyros den fünften Sohn des Grypos, den Demetrius Enkairos, führte ihn nach Damaskus und rief ihn zum König von Syrien aus, 96; allein die stets wechselnden Zustände dieses Landes liessen ihn auf keine Unterstüzung gegen Aegypten rechnen. So sah er alle seine Pläne, mit Waffengewalt wieder zu seinen .Thronrechten in Alexandrien zu kommen vereitelt, und musste warten, bis etwa eine Umwälzung in Alexandrien selbst, wozu so viele Stoffe seit langer Zeit vorhanden waren, ihn dahin riefe. Diese blieb nicht aus. Kleopatras zunehmende Herrschsucht und Drukk glaubte endlich Alexander nicht mehr ertragen zu können, er flüchtet, und als er wiederkehrt, will sie ihn durch Gift tödten; er kommt ihr zuvor und die Mutter stirbt durch den Sohn. Es währte aber nicht lange, so vertrieben den Alexander wieder die Alexandriner, holen den Lathyros von Kypros und übergeben ihm die Herrschaft, 89. So wird Kypros wieder mit dem ägyptischen Reiche vereinigt, und bleibt es die Dauer der Regierung des Lathyros hindurch. — Der vertriebene Alexander lebte eine

Zeit lang auf Môs. machte einen Versuch gegen Aegypten, und als dieser misslang, wollte er Kypros erobern, um hier zum unabhängigen Herrscher des Eilandes ausgerufen zu werden. Aber Lathyros hatte seine Maassregeln für einen solchen Fall getroffen, und seinen Admiral Chaireas gegen ihn gesandt. In einem Treffen, welches er gegen diesen liefert, findet er auf Kypros seinen Tod 40).

Das früher zum Reiche der Lagiden gehörige Kyrene hatten die Römer nach dem Testamente des Ptolemäos Apion, eines unehelichen Sohnes des Physkon, dem es beim Tode seines Vaters zugefallen war, in Besiz genommen. Im Mithridatischen Kriege empörten sie sich gegen die Römer und Sulla beordert den Luculius von Athen ab, um die Kyrenäer zu gehorsamen. Von hier begab sich Lucullus nach Aegypten, um den König um Schiffe zu ersuchen und ein Bündniss mit ihm gegen Mithridates zu schliessen. Lathyros nahm ihn sehr freundlich auf, ohne sich zu dem angetragenen Bündniss zu verstehen; was er für ihn that, beschränkte sich darauf, dass er den Lucullus auf seinen Schiffen hinüber nach Kypros sezte, ' und ihm erlaubte, sich dort Schiffe bauen zu dürfen, weil die seinen ihm im Winter vorher, als er gegen Kyrene zog, grössten Theils verloren gegangen waren. In Kypros und in andern Seestädten, die es mit den Seeräubern hielten, brachte er eine ziemlich ansehpliche Flotte zusammen. Er befand sich noch in Kypros beschäftigt, als ihm die Nachricht zukam, dass die Feinde ihm hinter einem Vorgebirge auslauerten; um ihnen nicht in die Falle zu gehen, liess er alle seine Schiffe ans Land bringen und an die Städte den

<sup>40)</sup> Memnon Kap. 33. Armen. Euseb. im Chron. S. 245. Porphyr. bei Euseb. Synkellos S, 290. Bonn. Ausg. S. 550.

Auftrag ergehen, dass sie ihn den Winter über mit Lebensmitteln versehen sollten, gleich als wenn er den Frühling daselbsterwarten wolle. Dadurch täuschte er seine Gegner, stach beim ersten guten Winde in See und gelangte glükklich nach Rhodos 11).

Seit dem Tode seines Bruders Alexander regierte Lathyros noch acht Jahr, ohne von Kränkungen und Missgunst der Familienglieder heimgesucht zu werden. Fr starb im Jahre 81 und hatte im Ganzen 36 Jahre geherrscht, von denen 18 auf Kypros kommen. Während des zweiten Zeitraums seiner Regierung in Aegypten war von der Ptolemäischen Familie allein seine Tochter Kleopatra, frühere Gemalin seines Bruders Alexander des ersten, in Alexandrien anwesend; sie wurde auch bei seinem Tode zur Königin erwählt. Aber schon nach sechs Monaten zwang sie Sulla, ihren Stiefsohn Alexander den Zweiten, Sohn Alexanders des Ersten aus erster Ehe, der anfänglich auf Kôs, nachher in Rom gelebt hatte, zum Gemal und Mitherrscher anzunehmen. Aber dies Verhältniss schien Alexander dem Zweiten lästig und schon nach neunzehn Tagen erledigte er sich seiner Gemalin und Stiesmutter auf dem Wege der Ermordung, ärntete jedoch die Früchte seiner That nicht, denn schon wenige Tage darauf erdrosselten auch ihn die über seine Nichtswürdigkeit empörten Truppen. Hiemit war das Geschlecht der Ptolemäer getilgt, denn es waren nur noch ein paar uneheliche Söhne des Ptolemäos Lathyros vorhanden, von denen der ältere als der elfte Ptolemãos, Namens Auletes oder Dionysos Neos, den ägyptischen Thron bestieg, hingegen sein jüngerer Bruder ebenfalls Ptolemäos ge-

<sup>41)</sup> Plutarch im Lucullus zu Anfang. Appian. Mithridat. Krieg. 56.

heissen, von dem wir aber keinen Beinamen erfahren, die Herrschaft von Kypros erhielt, 81. Es scheint, als wenn diese beiden nicht aus einer sonst in der Familie üblichen Geschwisterehe entsprossenen Brüder auch den fast gewöhnlich gewordenen Bruderhass der Ptolemäer nicht getheilt haben, denn wir hören nicht, dass das gute Einverständniss zwischen beiden gestört gewesen ist. Es blieb ihnen nicht verborgen, dass beider gefährlichster Feind das römische Volk war, da die Politik desselben Jahrhunderte hindurch klar am Tage lag; ein König konnte sich dazumal nur halten, wenn er sich vollkommen unterwürfig und von der Gnade der Römer abhängig benahm. Die Selbständigkeit der Ptolemäer war schon lange verloren, jezt war ihr Fortbestehen sogar zweifelhaft geworden, namentlich seitdem Alexander sein Reich den Römern testamentlich vermacht hatte. - An der bevorstehenden Unterwerfung des bekannten Erdkreises durch die Römer zweiselte wohl kein Einsichtsvoller mehr, und wer sich ihren Anforderungen widersezte, that es nur, um sein gutes Recht und den Schatten von Selbständigkeit so lange als möglich festzuhalten. Wer es nicht mit den Wassen konnte, dem stand ein anderes sehr wirksames Mittel zu Gebote, da man durch gute Bezahlung sehr vieles in Rom ausrichten konnte. Das hatte auch Auletes bedacht, kein Geld in Rom gespart und so sich Freunde erworben; aber sein Bruder in Kypros war in Rom weniger gelitten, weil er ein Geizhals war und das Geld nicht daran wenden mochte. Die Anmaassung und Ländergier in Rom war jedoch zu gross, als dass nicht viele Stimmen laut werden sollten, welche auf die Eroberung von Aegypten drangen, namentlich schlug Crassus im Jahre 65 vor, Aegypten zu einer Provinz zu

machen; wenn er auch damals mit diesem Vorschlage nicht durchdrang, so wurde doch die Gefahr für die Ptolemäer immer grösser. Unter diesen Umständen müssen wir es natürlich finden, wenn sie beide sich mit dem damals berühmtesten Feinde der Römer, mit Mithridates, verbanden; dies ist freilich nirgends unumwunden ausgesprochen, aber schliessen dürfen wir auf ein geheimes Bündniss aus der Verlobung beider Ptolemäer mit den beiden Töchtern des Mithridates, 64; doch hatte dies weiter keine Folgen, da Mithridates schon im Jahre 63 starb.

Man konnte in Rom den Augenblikk nicht erwarten, wo man auch die reichen ägyptischen Länder besizen würde und man muss gestehen, dass durch Berufung auf das Testament Alexanders der Vorwand zu einer Einnahme immer noch einen scheinbar rechtlichen und wenigstens besseren Grunde hatte, als viele andere Gewaltthaten und Kriege, wenn die Einnahme von Ländern in Rom beliebte. Den stärksten Gegner fand die Einnahme der vermachten Länder in Rom an Cicero 42), der sich im Jahre seines Konsulates mit allen Kräften den Plänen der Widersacher des Ptolemäos entgegensezt. Die Schäze des Alexander hatten sich die Römer nach seinem Tode von Tyros holen lassen, und jezt glaubte man auch mit der Uebernahme der Länder nicht länger zögern zu Indessen Cicero beschwichtigte die Geműther wieder, und die Sache wäre vielleicht auf längere Zeit vergessen, wenn nicht bald darauf der bekannte unruhige, durch seine Ränke, Verbindungen und Gewaltthätigkeiten einflussreiche Tribun Clodius mit dem Könige Ptolemäos in Berührung gekommen wäre und die Besriedigung einer Privatrache nur in

<sup>42)</sup> Cicero de lege agrar. gegen Rullus 2, Kap. 16.

einer öffentlichen Nichtswürdigkeit, in einer alles Rechtsgefühl verlezenden Handlung finden zu können meinte. P. Clodius Pulcher hatte das Schikksal, von den kilikischen Seeräubern, die sich damals gerade in den blühendsten Umständen befanden, gefangen zu werden. Dies kümmerte ihn wenig; er rechnete auf sein bekanntes Gewicht, und auf den vollen Beutel des Königs von Kypros, welchem er in früheren Zeiten eine Gefälligkeit erwiesen hatte, giebt also den Seeraubern eine Anweisung zur Bezahlung der Summe auf den Ptolemãos. Dieser verwirft zwar das Zutrauen nicht; er bezahlt, bezahlt aber eine zu kleine Summe, zwei Talente oder 2750 Thaler, welche nicht sowol die Seeräuber, als der stolze Clodius verwerfen. Er glaubte in den Augen des Königs einen ungleich höheren Werth haben zu müssen, erhält seine Freiheit durch das Versprechen eines anständigen Lösegeldes und arbeitet von nun an zum Verderben des Mannes, der sich durch ein zu kleines Maass von Freigebigkeit seinen unerbittlichen Hass zugezogen hatte. Der König von Kypros sollte es erfahren, was für ein Vergehen auf ihm laste, dass er einen Römer von Einsluss beleidigt hatte.

In dem Jahre 59, als Caesar Konsul war, und selbst über Pompejus und Crassus gebietend dastand, galt es vor allem, den Einfluss Ciceros und Katos zu schwächen oder sie wo möglich gar aus der Stadt zu entfernen. Doch glaubte Clodius nicht den Cicero stürzen zu können, so lange Cato noch in der Stadt sich befände, nur nach seiner Entfernung glaubte er freie Hand zu haben, und konnte auf gleiche Weise ihn nöthigen, wider seinen Willen die Geseze seines Tribunats, wenn man sie später in Masse umstossen wollte, zu vertheidigen. Clodius hatte die Sache wohl

überlegt und eröffnete daher dem Kato gleich beim Antritt seines Amtes, er sei gesonnen, ihm einen öffentlichen Beweis seines Vertrauens in seine Rechtlichkeit und geschikkte Geschäftsführung zu geben, indem er ihm die von so vielen gewünschte Ausführung der Maassregeln gegen Kypros und den König Ptolemäos übertrage; "denn Du bist allein würdig zu einem solchen Unternehmen, fuhr Clodius fort, und ich mache mir ein Vergnügen daraus, Dir dies Amt zu übertragen 43)." Kato erwiederte mit Unwillen, dies wäre nicht sowol eine Gefälligkeit, als vielmehr eine Beschimpfung, wenn man ihm eine solche Handlung ansinnen wolle. "Wenn Du es nicht für eine Gunst ansehen willst, entgegnete ihm Clodius hochmüthig und trozig, so sollst Du wider Deinen Willen dahin gehen." Um seine Drohung wahr zu machen, wandte er sich sogleich an das Volk; diesem schmeichelte er mit dem schönen Lande und den ungeheuren kyprischen Schäzen, zeigte, wie diese hinreichen würden, die leeren Staatskassen zu füllen und den augenblikklichen Geldverlegenheiten abzuhelfen. Denn die Schazkammer war, wie gewöhnlich, durch die Sorgfalt der Vorsteher ohne Geld. Die Reichthümer von Kypros kannte Jedermann; dass der König sich beträchtliche Schäze gesammelt hatte, wusste man zu Rom sehr genau; die Anhänger und Kreaturen des Clodius stimmten in der Volksversammlung über den Ptolemäos ab, das Wohl des Staats erfordere, Kypros unter unmittelbare Verwaltung des römischen Volkes zu stellen, und das Gesez über Ptolemäos Ent-

<sup>43)</sup> Plutarch. Kato der j. 34 ff. Appian Bürgerl. Kr. 2, 23. Plutarch Lucullus am Ende und im Pompejus Kap. 69. Dio Kassius Buch 38, S. 78 vgl. 84. Ausg. von Löwenklau Frankfurt 1606.

thronung ging durch. Diesen schreienden Frevel zu vollziehen, dazu wurde — Kato ernannt! Er ging — da dem einzelnen Bürger geziemt, den Beschlüssen der Staatsgewalt zu gehorchen — zur Besiznahme ab. Nie ist ein ungerechter Auftrag so redlich vollzogen worden.

Die Sache war schlau genug angelegt worden, so unerhört, so grausam, so schrekklich Cicero diesen Angriff auf einen hülflosen König finden will, so grell er in seiner Rede für den Sextius 44) den Kontrast des Betragens gegen Ptolemäos mit der Behandlung eines Antiochos des Grossen, eines Tigranes, der erklärten Feinde Roms, findet, man konnte sagen, sein Vater habe ohne Bewilligung der Römer regiert, er selbst sei nie anerkannt; die Kyprier sollten vom Drukk befreit werden. Man beschuldigte diesen König allerhand Vergehungen, besonders der Undankbarkeit gegen seine Wohlthäter; wenigstens nahmen die Römer diesen Vorwand, ihn seiner Herrschaft zu entsezen. Wie es in Wahrheit mit diesen Beschuldigungen 45) beschaffen gewesen, wissen wir nicht; Vellejus Paterkulus spricht allein von seiner Lasterhaftigkeit, und die freundliche Aufnahme von Seiten der Kyprier spricht noch nicht dafür, denn die Römer kommen immer mit grossen Versprechungen und Anpreisungen des Heiles, welches sie mit sich führten. Dann,

<sup>44)</sup> Cicero für den Sextius Kap. 26 ff. Vgl. Schlosser Geschichte 3, 1. S. 17.

<sup>45)</sup> Ein Scholiast zum Cicero sagt: publicatum fuerat ejus regnum, quod diceretur ab eo piratas adjuvari. Von diesem Vorwande steht sonst nirgendwo etwas, obgleich die Kyprier auch starke Seeräuberei trieben. Ob er als Landesfürst sie früher unterstüzt habe, wissen wir nicht; ist es geschehen, so that er es wahrscheinlich jezt nicht mehr. Vgl. Anm. 47.

wer konnten die Wohlthäter des Königs von Kypros sein? etwa die Römer selbst, denen er nicht zu Willen gelebt hatte? Cicero und Strabon stellen die Sache bloss als eine schauderhafte Treulosigkdit der Römer dar. Zu wiederholten Malen kommt Cicero auf diesen Raubzug gegen den kyprischen Ptolemäos zurükk und nennt das Gesez, nach welchem Kypros eingezogen werden sollte, eine lex nefaria 46) und einen schmählichen Schimpf für das römische Volk. Wenn er auch noch nicht als Bundesgenosse begrüsst war 47), so war er doch ein Bruder desjenigen Königs, der, obgleich er in demselben Falle mit dem Könige von Kypros war, doch vom römischen Senat schon diese Ehre erlangt hatte. Er bewies sich nicht allein durchaus stets friedfertig und freundlich gesinnt gegen die Römer, sondern hatte auch ausserdem noch Ansprüche auf das Wohlwollen des römischen Volkes, weil er aus einem alten befreundeten Geschlechte war; in Ruhm und Frieden, im Besiz des Erbes seiner Väter, im gerechten Vertrauen auf das Wohlwollen des römischen Volkes genoss er, wie Cicero bezeugt, das Glükk eine Königs; und während er an nichts dachte, nichts argwöhnte, entschieden die Leute des Clodius in Rom über ihn, dass er, wie er dort auf dem Throne

<sup>46)</sup> Cicero pro domo sua Kapitel 8.

<sup>47)</sup> Bei andern ist er ein rex foederatus ac socius, Cicero aber spricht genauer und sagt: si nondum socius, at non hostis. In der Stelle pro Flacco Kap. 13. Cyprum per Ptolemaeum regem nihil audere kann sich Cicero nicht widersprechen. Es ist von der Seeräuberei die Rede, an der einst Kypros thätigen Antheil nahm; ihr widersezte sich jezt wahrscheinlich Ptolemaios, um es mit den Römern nicht zu verderben, und dabei mag er allerdings scharfe Maassregeln getroffen haben. Aber von einer schlechten Regierungsweise, allgemeiner Unzufriedenheit der Kyprier scheint mir nichts darin zu liegen.

sass, mit Purpur und Scepter und den königlichen Insignien, vom Herold ausgernfen, öffentlich und lebendig sollte versteigert werden; und dies zum Besten des römischen Volkes. So weit trieb Clodius seine Rache und das Testament Alexanders musste den Vorwand hergeben; aber wo man bei Staatsstreichen nach Gründen und Beschönigungen sucht, findet man sie leicht.

So ungern Kato auch an dieses Geschäft ging, welches er in seiner Seele verabscheute, es half nichts, er musste sich dazu bequemen, und reiste in Eigenschaft eines Prätors mit einem Quästor ab a. Im Uebrigen gab man ihm weder Schiffe, noch Mannschaft, noch Ruderer, wie er deren bedurfte, ausser einem Paar Kanzleibeamten, von denen der eine Dieb und Bösewicht, der andere ein Klient des Clodius war. Wenn die Angelegenheiten auf Kypros beendigt wären, so trug dieser ihm noch auf, damit er ja nicht etwa zu früh wieder nach Rom käme, die aus Byzanz ver-

<sup>48)</sup> Vor allen die Stelle in der Rede für den Sextius, die aber zu lang ist, um sie hier mittheilen zu können; ebenso Plutarch und Dion Kassios. Unterrichtend sind noch folgende Stellen Ammianus Marcellinus 14, 27. 14, 8. Römer verjagten den Ptolemäos von Kypros ob aerarif angustias sine ulla culpa proscriptum, ita ut jus ejus insulae avarius quam justius sint assecuti Romani. Vellejus Paterculus 2, 38, 5. Cypri devictae nulli assignanda gloria est. Quippe Senatusconsulto, ministerio Catonis, regis morte, quam ille conscientia acciverat, facta provincia est. Ed. 2, 45, 5. Clodius legem tulit, ut is quaestor cum jure praetorio, adjecto etiam quaestore, mitteretur in insulam Cyprum, ad spoliandum Ptolemaeum omnibus morum vitiis eam contumeliam meritum. Sed ille sub adventum Catonis vim suae vitae intulit; unde pecuniam longe sperata majorem Cato Romam rettulit. Ausserdem Valerius Maximus 9, 4. 8, 15, 10. Florus 3, 9. Sextus Rufus. Aurelius Victor 3, 80. Strabon 14, S. 684.

triebenen Bürger in ihre Vaterstadt zurükkzuführen. Bei seiner Abreise bat Kato den Cicero, keine Veranlassung zu einem Aufruhr zu geben, und die Stadt nicht in Waffen zu bringen. Dann sandte er von seinen Freunden den Kanidius nach Kypros voraus, um den König Ptolemäos durch Güte zu bewegen, dass er sich in die Nothwendigkeit füge und ohne Kampf vom Throne weiche; es solle ihm künstig weder an Rang noch an Gelde fehlen, um königlich und standesgemäss leben zu können, weil man ibm die Verwaltung des Erzpriesterthums von Paphos zu übergeben gedenke: Unterdessen verweilte Kato selbst zu Rhodos, um die Antwort auf seinen Antrag abzuwarten, und sich für den Fall der Weigerung zu rüsten. Als er hier noch verweilte, kam Ptolemäos Auletes aus Alexandrien zu ihm, den seine Unterthanen vertrieben hatten, weil er keine geeigneten Maassregeln zur Abwendung der Frevelthat gegen den befreundeten Staat von Kypros hatte treffen wollen. Er hatte sich seine Stellung theuer erkaufen müssen, und an Caesar allein 6000 Talente oder 8,250,000 Thaler gegeben, damit er zum Burdesgenossen des römischen Volkes erklärt würde; wie sehr musste er sich hüten, in Rom Missfallen zu erregen! Jezt wollte er nach Rom, um vom Pompejus! und Caesar die Wiedereinsezung zu erlangen. Vorher fragte er jedoch den Kato um Rath. Dieser rieth ihm, sich mit seinen Unterthanen auszusöhnen und nicht nach Rom zu gehen. Allein er ging troz Katos Abmahnung und hatte es nachher zu bereuen.

Die Sache auf Kypros hatte weniger Schwierigkeiten, als man geglaubt hatte. Valerius Maximus sagt von diesem König Ptolemäos: ohne Zweifel besass dieser nicht die Reichthümer, sondern die Reichthümer ihn: lem Namen nach war er König des Eilandes, im Herzen iber einer bärmlicher Sklave seines Geldes. Sobald er erfahren hatte, wie von Rom aus ein Senatsbeschluss gegen ihn ergangen, wie er mit Land und Gut confiscirt und zum Eigenthum des römischen Volkes erklärt werden sollte, wurde die alte Liebe zum Gelde so stark in ihm, dass er es nicht über sein Herz gewinnen konnte, sich von ihm zu trennen, sondern den Entschluss fasste, zugleich mit ihm unterzugehen. Er lud daher seine Schäze auf ein Schiff, fuhr damit auf die hohe See, um sich mit ihnen zu gleicher Zeit zu versenken, damit seine Feinde seiner Flotte und ' Schäze verlustig gingen. Doch als der Augenblikk kam, wo seine Schäze von den Wellen verschlungen, sür immer dem Auge der Welt entzogen werden sollten, da wurde er kleinmüthig, wandte sein Schiff, rettete seine Schäze und nahm Gift. — Dies lächerliche Ende des kyprischen Königs kam dem Kato sehr gelegen, indem es ihn eines widerwärtigen Geschäftes überhob, gegen das sich sein Gewissen gesträubt hatte. Während er nun zuerst nach Byzanz schiffte, sandte er seinen Neffen Brutus nach Kypros, weil er dem Kanidius nicht völlig traute und da, wo es bedeutende Schäze zu heben gab, er das Geschäft einem ganz zuverlässigen Manne übertragen zu müssen glaubte. Nachdem er seine Aufträge in Byzanz vollzogen, segelte er selbst nach Kypros. Die Kyprier leisteten ihm aber keinen Widerstand; wozu hätte der nun auch noch genüzt, da ihr König Ptolemäos den Tod genommen, und sie aus Sklaven Freunde und Bandesgenossen des römischen Volkes zu werden Die vorgehefteten Titel von Freiheit und Bundesgenossenschaft der Römer versehlten auch hier ihre Wirkung nicht, und die Kyprier ergrissen vertrauensvoll das Loos, Sklaven der grossen Nazion zu sein.

fi

K

1

Kato fand auf Kypros aus dem Besize des Ptolemäos einen erstaunlichen, wahrhaft königlichen Reichthum an Trinkgeschirren, Möbeln, Kostbarkeiten, Schmukksachen, Purpurgewändern und andern Sachen von Werth, welche alle verkaust und versilbert werden mussten. Denn auf Geld war ja einmal die ganze Unternehmung abgesehen, und Kato sezte seinen Stolz darin, eine recht grosse Summe nach Rom zu schaffen. Er liess sich auf eine höchst schmuzige Weise beim Verkauf des königlichen Hausgeräthes Kostbarkeiten, so wie bei den Untersuchungen der Rechnungen auf die geringste Kleinigkeit ein. Er besorgte selbst den Verkauf auf das Genaueste, trieb den Preis in die Höhe, war überall zngegen, liess die Sachen nicht den gewöhnlichen Schlendrian bei öffentlichen Verkäufen gehen, sondern hatte auf alle dabei Beschäftigte ein starkes Augenmerk, auf Herolde, Aufwärter, sogar auf seine Freunde, sprach mit den Käufern selbst, redete ihnen zu und brachte auf diese Weise alle Waaren um den höchsten Preis Aber durch sein jüdisches Aufmerken, durch seine unerbittliche Strenge, durch sein Misstrauen stiess er nicht allein bei seinen Freunden an, sondern brachte auch den vertrautesten von allen, den Munatius, zu beinah unversöhnlichem Hass. So erzählt man. Dock dieser Munatius Rufus hat sich solbst in seiner Schrift über den Kato darüber erklärt und gesagt: nicht aus dem Misstrauen des Kato, sondern aus dessen Kaltsinn gegen ihn und aus seiner eigenen Eifer sucht gegen Kanidius sei sein Zorn entstanden. Er sei selbst später als Kato nach Kypros gekommen und habe dort eine sehr schlechte Wohnung vorgefunden; desshalb habe er sich beim Kato beschweren wollen, sei aber vor dessen Thür abgewiesen, da Kato eben mit Kanidius beschäftigt gewesen. Hierüber habe er sich ganz bescheiden beschwert, aber ein sehr unhösliche Antwort erhalten; nämlich die Worte des Theophrastos, dass eine zu hestige Liebe oft Anlass zum bittersten Hass gebe. So sei es auch bei ihm der Fall, Munatius glaube nicht nach Verdienst belohnt zu sein und dies nähme er ihm übel. Des Kanidius bediene er sich nur wegen seiner Ersahrung und Treue 49), und weil er von Anfang an dort gewesen sei. Schlimmer als alles dies sei es aber, dass Kato, was er ihm hier unter vier Augen eröffnet, nachher dem Kanidius wiedererzählt habe. Als Munatius dies nun erfahren, so sei er weder zum Essen zu ihm gegangen, noch auch zur Berathung gekommen, wenn er aufgefordert worden, und auf Katos Drohung, ihn festsezen zu lassen, wenn er nicht komme, sei er nach Rom abgereist.

Diese Geschäftsführung des Kato auf Kypros pflegte oftmals angeführt werden, wie rechtlich sein Handeln, wie fern sein Sinn von aller Gewinnsucht sei ''), aber diese hätte auch immer stattfinden können, ohne die hässliche Kleinigkeitskrämerei und ängstliche Gewinnsucht, mit der er sie betrieb. Da Alles verkauft und zum höchsten Preise ausgebracht wurde, so scheint es beinahe wunderbar, dass er, wie Plinius berichtet, eine Statue des Zenon vom Verkaufe ausschloss. Auf diese Weise hatte er aus dem Nachlasse des Königs von Kypros siebentausend Talente,

<sup>49)</sup> Cato muss seine Meinung über ihn geändert haben, weil er bei seiner Abreise nach Byzanz auch ihm nicht traute, sondern dem Brutus die Geschäfte übertrüg.

<sup>50)</sup> Valerius Maximus 4, 3, 2.

das sind gegen zehn Millionen Thaler, zusammengebracht, und legte einen sehr grossen Werth darauf, dass nun auch alle Beute pünktlich in die Schazkammer nach Rom abgeliefert würde, wo sie bald den Parteihäuptern zur Beute wurden 51). Aus Furcht, er könne auf der langen Seereise irgend einen Verlust von diesen Schäzen erleiden, traf er ganz eigenthümliche Vorkehrungen für dieselben. Er liess viele kleinere Gefässe verfertigen, von denen jedes zwei Talente und 500 Drachmen fasste, knüpfte ein langes Tau daran und an das Ende befestigte er ein Stükk Kork von ansehnlicher Grösse, damit wenn die Fahrzeuge etwa scheiterten, doch die Stelle in der Tiese des Meeres, wo sich dieselben befänden, bezeichnet würde. Auch brachte er auf solche Weise das Geld, wehiges ausgenommen, an seine Stelle. Die Berechnung über seine ganze Verwaltung, welche er sorgfältig in zwei Bücher geschrieben hatte, ging verloren; das eine derselben hatte sein Freigelassener Philargyrios bei sich, der mit seinem Schiffe scheiterte, das andere büsste er selbst bei einer Feuersbrunst auf Korkyra ein.

In Rom hatte man kaum von seiner Annäherung erfahren, als auch schon Beamte, Priester und der ganze Senat und ein grosser Theil des Volkes ihm bis an den Tiber entgegengingen. Beide User des Flusses waren mit Menschen bedekkt, und seine Anfahrt stand an Prunk und Herrlichkeit einem Triumphunge nicht nach. Man legte es ihm aber als eine unschikkliche Anmaassung aus, dass er, obgleich Con-

<sup>51)</sup> Seneca de consolatione ad Marsiam 20, 7: "M. Catonem, si a Cypro et haereditatis regiae dispensatione, redeuntem mare devorasset, vel cum illa pecunia, quam afferebat civili bello stipendium non illo bene actum foret?"

suln und Feldherrn, so wie der ganze Magistrat zugegen waren, weder zu ihnen ausstieg, noch sein Schiff anhielt, sondern auf dem stolzen Sechsruderer des Königs Ptolemäos von Kypros unter rauschendem Wellenschlage am Ufer entlang fuhr, und nicht eher anhielt, bis er in den Hafen eingelaufen war. Dann wurde ausgeladen und die Schäze über das Forum gefahren; das Volk staunte über die Menge derselben, denn es waren mehr, als sonst irgend einen Triumphzug begleitet hatten; der versammelte Rath spendete dem Kato des verdiente Lob, beschloss ihm eine Prätur zu geben und ertheilte ihm die Erlaubniss, in einem Purpurkleide den Schauspielen beiwohnen zu dürfen. Dies lehnte Kato jedoch ab, bewirkte nur für den Nikias, den treven Geschäftsführer des Ptolemäos, vom Senate die Freilassung, als Zeugniss für seine Anhänglichkeit und Fürsorge.

Man wusste nicht, wie hoch man die Verdienste Katos bei dieser Gelegenheit erheben sollte, aber später, als er mit den Grossen Roms immer mehr zersiel, klagte ihn Klodius, der ihn stets verfolgte, weil ihm der rechtliche Mann so zuwider war, an, dass er einen Theil der kyprischen Gelder unterschlagen habe. Allein Kato erwiederte, obgleich er weder ein Ross, noch einen einzigen Mann erhalten, habe er dennoch mehr in den Schaz niedergelegt, als Pompejus nach so vielen Siegen und Triumphen, nachdem er die ganze bewohnte Erde durchzogen. Nur wer eine Unverschämtheit und Frechheit gleich dem Klodius besass, konnte es wagen, gegen die öffentliche Stimme aufzutreten, wie hier gegen die allgemein anerkannte Unbescholtenheit des Kato. Wie Dion sagt, erwarb sich Kato keinen geringeren Ruf, als wenn er als Sieger aus einer Schlacht heimgekehrt wäre, und da Bestechungen und Veruntreuungen so häusig vorgekommen, so sei es durch ihn geschehen, dass es sür keine geringere Tugend gegolten, Geld zu verachten, als Feinde zu besiegen. — Weil Klodius allein die Veranlassung zu dem Raubzuge gegen Kypros gegeben, so machte er min auch auf die Ehre Anspruch, dass die grosse Masse Sklaven, welche Kato mitgebracht hatte, Klodier genannt würden. Kato widersezte sich dem, und Klodius musste sich fügen. Sie wurden daher Kyprier genannt, da Kato es auch nicht zuliess, dass sie, wie man es wünschte seinen Namen Porcius trügen 12).

Als Clodius von seinem Amte abgetreten war, trat Cicero gegen ihn auf, um auszuwirken, dass alle seine Handlungen während desselben für ungültig erklärt und sein ganzes Tribunat annullirt würde. Hier zeigte es sich, wie schlau Clodius die Sache ausgerechnet hatte, als er den Kato zur Ausführung seines Planes erwählte; denn dadurch nöthigte er ihn, wider seinen Willen, die Geseze seines Tribunats anzuerkennen, wenn man sie in Masse umstossen wellte. So geschah es auch. Kato widersezte sich dem Antrage Ciceros, weil er dann alle Dokumente seiner Betriebsamkeit und Uneigennüzigkeit auf Kypros vernichtet sehen musste, und die Schäze des Königs den Kypriern hätten zurükkgegeben werden müssen; er erreichte es, die Absezung des Königs wurde gutgeheissen, und die Wegführung seiner beweglichen Güter erhielt die Bestätigung.

<sup>52)</sup> Dion Kassios 39, S. 97, in der oben angeführten Ausgabe. Der Vicus Cyprius in Rom hatte wahrscheinlich auch nach dieser Begebenheit seine Benennung. Die Kyprier mochten dort wohnen. Livius 1, 48. Dionys. v. Halik. 3, 32.

Dasselbe römische Gesez, welches Kypros einzunehmen besahl, stellte das Eiland unter die Verwaltung des Kato und verwandelte es in eine Prätorianische Provinz. Jezt übertrug man die Geschäftsführung dem Quästor C. Sextius mit prätorischer Vollmacht. Bald darauf erhielt aber Kypros in Verbindung mit Kilikien einen Prokonsul und Lentulus 53), der bekannte Freund Ciceros, wurde der erste Prokonsul von Kypros, 55. Cicero rühmt die Sorgfalt, mit welcher er die Verwaltung des Landes geführt. Das Versahren, dessen man sich in Rom gegen Kypros bediente, hatte immer den Cicero auf äusserste Weise empört; was war natürlicher, als dass er, nachdem er Prokonsul von Kypros und Kilikien geworden, die gedrükkte Lage der Kyprier, so viel als nur in seinen Krästen stand, zu mildern suchte, in allen Dingen sich ihrer annahm, und das früher gegen sie verübte Unrecht wieder gut zu machen strebte? Ehe er sich selbst dahin verfügen konnte, schikkte er den Q. Volusius nach Kypros voraus, einen zuverlässizen und sehr uneigennüzigen Mann, der sich einige Tage dort aufhalten sollte, um den dort Handel treibenden römischen Bürgern, wenn es auch nicht viele waren, Recht zu sprechen, da die Kyprier nicht ausserhalb des Landes vor Gericht gezogen werden konnten. Er rühmt sich, dass er es während seiner Verwaltung nicht geduldet habe, dass fernerhin Geld, auch nicht ein einziger Groschen, auf eine ungesezliche Weise aus Kypros herausgezogen worden, wie es vor ihm der Fall gewesen; denn so wie das Eiland unter römische Botmässigkeit kam, säumten die Römer auch nicht, sich hier aus dieser ergiebigen Quelle die Taschen zu füllen, so wie um diese Zeit

<sup>53)</sup> Cicero Ep. ad. famil. 1, 7.

alle Schäze des Ostens nach Rom flossen. Doch nennt Cicero den kyprischen Staat noch immer einen reichen, da er, um keine Truppen in die Winterquartiere aufnehmen zu brauchen, zweihundert Talente, 275,000 Thaler, dafür gezahlt habe. Dagegen genoss Cicero die Liebe der Kyprier, die sich über dies sein Benehmen nicht genug wundern konnten, in hohem Grade wieder, lehnte es aber ab, dass man ihm seinen Dank anders als durch blosse Worte aussprach, und nahm es nicht an, dass ihm, wie man wollte, Tempel und Statuen errichtet, noch sonst ihm Ehrengeschenke übermacht wurden. Die Kyprier hatten aber auch alle Ursache, einen rechtlichen und zugleich einflussreichen Mann wie Cicero hoch zu ehren, da er theilweise wenigstens die unerhörtesten Frevel und Bedrükkungen von ihnen abwehrte. Eine solche merkwürdige Geschichte erzählt er selbst 54), die zugleich charakteristisch genug ist, um das Treiben der Römer in den reichen Provinzen zu veranschaulichen 55), wie Einzelne so wenig, als der römische Staat sich scheuten, die empörendsten Ungerechtigkeiten und Erpres-

<sup>54)</sup> Cicero Briefe an Atticus 5, 21. 6, 1, 2 und 3.

<sup>55)</sup> Vgl. Schlosser Gesch. 2, 2, S. 535 mit der Bemerkung: die Geschichte der Schuldklage des Brutus und Skeptius wird besser als jede Erläuterung den Zustand eines Staates einleuchtend machen, wo die Regierung für einzelne Fälle, zum Besten mächtiger Privatpersonen und zum Nachtheil ganzer Staaten, Geseze und Verordnungen giebt und den verbotenen Wucher für einzelne Fälle erlaubt, wo die Statthalter der Provinzen nicht zum Besten dieser Próvinzen, sondern zum Besten ihrer Bedrükker die Verwaltung einrichten; und wo ein Prokonsul lächerlich wird, oder sich in Rom verhasst macht, wenn er nicht von den Rechtsgrundsäzen, die er selbst als die künftig-Richtschnur seines Gerichtsverfahrens öffentlich bekannt gemacht hat, zu Gunsten seiner senatorischen Freunde eine Ausnahme macht.

sungen zu begehen, und was für Uebel aus der Verbindung der Wucherer mit den herrschenden Familien entstanden. Die in Rede stehende Erzählung ist die Geschichte einer Schuldklage, bei welcher Brutus betheiligt und mit Ciceros Verwaltung aus keiner andern Ursache unzufrieden ist, als weil er die Einwohner von Salamis nicht, wie sein Vorgänger gethan hat und wie von seinem Nachfolger Brutus sicher erwartet, eines gewissen Skaptiùs wegen, der Brutus Freund ist, zu Grunde richten will. Die Kyprier, besonders die Stadt Salamis, hatten eine Angelegenheit in Rom, ohne Geld war nichts auszurichten; sie wollten daher eine Anleihe machen, und Brutus war bereit, das Geld zu acht und vierzig Prozent herzugeben; allein das Gabinische Gesez, welches den Leuten aus der Provinz verbot, in Rom Geld zu borgen, ist ihnen im Wege, und er scheut sich des schmuzigen Geschäftes. Endlich macht er gemeine Sache mit einem Skaptius, Matinius und Konsorten, die auf Kypros Wucher treiben, und sich dabei gelegentlich ein Aemtchen vom Statthalter geben lassen, welches sie zum Vortheil ihrer Geschäfte benuzen können. Gegen das Gabinische Gesez muss der Senat aushelfen. Auf des Brutus und Skaptius Betrieb wird ein Senatsbeschluss abgefasst, dass den Salaminiern und dem, der ihnen Geld geliehen hätte, das Gabinische Gesez nicht im Wege sein solle. Jezt machten sie eine Obligazion über die Anleihe, bedangen sich darin acht und vierzig Prozent und schossen die Summe her. Nicht lange nachher siel ihnen ein, der Senatsbeschluss könne ihnen nichts helfen; sie erhielten dadurch zwar die Erlaubniss, ungeachtet des Gabinischen Gesezes, Geld vorzuschiessen, allein eine andere Bestimmung desselben Gesezes verbot den

Statthaltern, über eine Obligazion, in der mehr als zwölf Prozent ausgemacht sei, Klage anzunehmen. Neue Verlegenheit, neuer Senatsbeschluss. nat erklärt, diese Obligazion solle dieselbe Verbindlichkeit haben, und die Richter so gut Klage darüber annehmen, als über jede andere. Die beiden Handelsleute, die das Geld hergeschossen haben, lassen nur die Summe einige Zeit stehen, fordern dann Zinses zinsen, und Skaptius lässt sich von Appius, dem 📱 früheren Statthalter von Kilikien, zum Präfekten von Salamis machen und erhält die Erlaubniss, einige Schwadronen Reuter herüber nehmen zu dürfen, um 💺 die Salaminier zu zwingen, das Doppelte von den zu bezahlen, was sie eigentlich schuldig sind. Er schliesst die Rathsherrn von Salamis im Rathhause ein, und fünf Senatoren müssen vor Hunger sterhen. - Jezt erhielt Cicero die Provinz. Kyprische Gesandte aus den Vornehmsten des Landes kommen ihm nach Ephesos entgegen, führen Beschwerde über die Ungerechtigkeiten und Misshandlungen des Skaptius, und bitten um Aushebung der Bedrükkung. Sogleich sendet Cicero den Besehl hinüber, dass die Reuterei abziehen soll; darüber sind die Kyprier hoch erfreut und erheben den Cicero in ihren Lobsprüchen bis in den Himmel. Zur selben Zeit hält aber Skaptius bei Cicero um das Amt an, welches er unter Appius bekleidet hatte, und wobei er seine Rechnung gesunden. Cicero verweigert es ihm und sagt, das Geld wolle er ihm zwar aus Rükksicht auf Brutus verschaffen, aber zur Erreichung seines Zwekkes könne er ihm weder militärische Gewalt zugestehen, ihn überhaupt zum Praesekten von Salamis machen, weil er sich vorgenommen habe, das Amt durchaus keinem Handelstreibenden auf Kypros zu geben, an

allerwenigsten aber ihm. Darüber schreibt Skaptius an Brutus und beklagt sich bitter über die Ungerechtigkeiten Ciceros. Brutus hatte ihm die beiden Männer auf das angelegentlichste empfohlen, und gebeten, ihnen zu ihrem Gelde zu helfen, mit der Hinzufügung, er selbst habe eine grosse Summe für sie verbürgt. Er verspricht es. Jezt nimmt aber Brutus dem Cicero sein Versahren sehr übel und zürnt ihm, dass er einem Manne wie ihm abschlägt, dem Skaptius die Präsektur zu geben, die Salaminier zu Grunde zu richten, ist dabei so überzeugt, dass ein Mann wie er, keine Fehlbitte thun darf, dass er dem Cicero im hochmüthigsten Tone schreibt. - Selbst Attikus, der starken Antheil an Brutus nimmt, ist damit nicht zufrieden. Er meint, Cicero könne unbedenklich dem Skaptius die Präfektur und die gesorderten Reuterschwadronen geben, und es verdriesst ihn, dass er nicht bei ihm ist, um auf ihn einwirken zu können. Mindestens funszig Reiter, meint Attikus, hätte Cicero ihm geben sollen. Aber Cicero entgegnet, was hätten diese funszig Reiter einem so unkriegerischen Völkchen, wie den Kypriern, für Unheil zusügen zu können. Was hätten sie nicht schon gethan, ehe er dahin gekommen sei. Die Sache wird vor Ciceros Trìbunal gebracht; Kläger und Beklagte kommen nach Tarsos. Vieles wird hin und hergeredet, über den Wechsel, über die Ungerechtigkeiten des Skaptius. Cicero wird der Sache überdrüssig; er bittet sie zu zahlen, droht ihnen, er werde sie zwingen. Die Leute sind bereit zu zahlen, und dem Cicero noch dankbar. Sie sagen, sie bezahlten den Skaptius gewissermaassen mit Ciceros eignem Gelde, weil nach ihrer Behauptung jeder andere Prätor ein Geschenk verlangt haben würde, welches mehr als ihre Schuld an Skaptius betrüge. Skaptius ist damit zufrieden, fügt jedoch hinzu: wir wollen aber die Summen zusammenrechnen. Cicero will ihm die üblichen zwölf Prozent von sechs Jahren mit Zinseszinsen zugestehen; er aber fordert acht und vierzig Prozent. Wie, sagt Cicero, kann ich gegen meine eigne Verordnung handeln? Skaptius zeigt ihm einen Senatsbeschluss vor, der unter dem Consulat des Lentulus und Philippos gegeben war, und lautete, alle Statthalter von Kilikien sollen nach dieser Obligazion Recht sprechen. Cicero fährt vor Schrekk zusammen; ein solches Verfahren scheint ihm den Untergang des Staates herbeizusühren, und zwar eines Staates, welcher der Obhut des Kato und des Brutus selbst anvertraut worden, und dem auch er nach den nichtswürdigsten Kränkungen wieder aufzuhelfen so angelegentlich bemüht sei.

Nachdem Cicero sich darüber ausgelassen, schlägt er einen gütlichen Vergleich vor. Jezt nimmt Skapting ihn abseits und sagt, er habe nichts gegen seine Einwendungen, aber jene glaubten, sie seien zweihundert Talente, 275,000 Thaler schuldig, und die wolle er annehmen; es wäre zwar eigentlich etwas weniger, er möge sie aber nur bei dem Glauben lassen und sie diese runde Summe zu zahlen nöthigen Gut, sagt Cicero, lasst den Skaptius abtreten, und ruft die Salaminier herein. Er fragt, wie viel seid ihr schuldig? Sie antworten hundert und sechs Talente, 145,750 Thaler. Als Skaptius dies erfährt, erhebt der Mensch ein gewaltiges Geschrei. Wozu noch Weiteres, sagt Cicero, legt die Rechnungen vor; sie sezen sich nieder und in Skaptius Gegenwart wird der Beweis geführt, dass sie auch nicht einen Kreuzer mehr schuldig sind. Sie wollen zahlen und drin-

en in ihn, dass er das Geld annehme. Skaptius führt en Cicero wieder bei Seite und bittet ihn, er möge ie Sache nur ruhen lassen. Obgleich er bekennt, lass es eine unverschämte Bitte ist, gesteht er sie hm zu, ohne auf die Klagen der Kyprier zu achten. Sie bitten ihn um die Erlaubniss, das Geld im Tempel niederlegen zu dürfen, weil sie in diesem Falle bis zum Ausgange der Sache keine Zinsen mehr zu zahlen brauchten. Cicero schlägt ihnen diese Bitte ab. Weil also Skaptius das Dargebotene nicht annehmen will, so hat Cicero die grosse Schwäche, die Sache unentschieden zu lassen und zwar des Brutus wegen, wie er selbst sagt, dessen Missfallen ihm unangenehm ist. Und dies Alles thut ein Mann, der sich unmittelbar vorher mit seiner beispiellosen Gerechtigkeitspflege so breit machte, und für den gerechtesten aller römischen Statthalter galt. Brutus konnte hiemit wol zufrieden sein, aber die Kyprier desto weniger. Was ihnen bevorsteht, sieht Cicero selbst voraus, denn er fürchtet, dass es den armen Leuten unter seinem Nachsolger Paullus schlimm ergehen wird. Ohne Zweifel wollte Skaptius die Zeit abwarten, und hoffte sicher unter einem andern Statthalter seinen Zwekk zu erreichen.

Auch nachdem Cicero seine Verwaltung von Kypros und Kilikien niedergelegt hatte, bewahrte er seine alte Anhänglichkeit an das so schmählich ausgesogene und gemisshandelte Eiland, und liess ihm Schuz und Fürsprache auf alle Weise zukommen. Wir sehen dies namentlich aus einem Briefe, den er an den C. Sextius Rufus schrieb '6'), welcher der erste Quästor auf Kypros war. Früher war der Quästor von Kilikien zugleich Quästor von Kypros ge-

<sup>56)</sup> Cicero Epp. ad familiares 13, 48.

wesen; jezt war die Verwaltung getrenut. Er schreibt an ihn: ich empfehle Dir alle Kyprier, am meisten aber die Paphier; alles, was Du ihren Wünschen Entsprechendes thust, wird mir aufs höchste erfreulich sein. Ich lege sie Dir um so lieber ans Herz, weil ich glaube, das es auch deinen Ruf fördert, wenn Du, der Du als der erste Quästor auf diese Inselgekommen bist, solche Einrichtungen triffst, welche die andern befolgen können; dies wirst Du, wie ich hoffe, um so leichter erreichen, wenn Du sowohl das Gesez des Lentulus, als auch meine Verordnungen, aufrecht erhalten wirst. Ich hege das Vertrauen, dass Dir so etwas zum grossen Lobe gereichen werde.

Dies schrieb Cicero in demselben Jahre, in welchem die Ptolemäer das Eiland wieder erhielten, denn für jezt sollte Kypros noch nicht in den Händen der Römer verbleiben. In den Stürmen der lezten republikanischen Zeiten Roms, wo alle Verhältnisse schwankten, jeder Augenblikk andere Gestalten hervorrief, kam auch das Eiland noch einmal wieder, wenn auch nur auf kurze Zeit, an die Familie der Ptolemäer. Wie es den Römern durch den Gewaltstreich eines einzelnen Bürgers gegeben war, so sollte es auch durch eigne Machtvollkommenheit eines Bürgers wieder genommen werden. Klodius, als er das Land dem Ptolemäos entriss, befriedigte eine Privatrache; Caesar, als er es den ägyptischen Ptolemäern wiedergab, schenkte es seiner geliebten Kleopatra und stellte die Alexandriner zufrieden.

In Aegypten hatte Auletes bei seinem Tode die Römer zu Vormündern seiner Kinder ernannt; seine Tochter Kleopatra wurde aber vertrieben, und war eben im Begriff an der Spize eines in Syrien gesammelten Heeres sich die Rükkehr zu er-

zwingen, als Pompejus auf der Flucht nach der Pharsalischen Schlacht in Alexandrien ankam. Wie der ganze Osten, so hatte bis dahin auch Kypros unter seinem Einflusse gestanden, wesshalb wir in seinen Heeren mehrmals Kyprier finden 52). Jezt flüchtete er von Pharsalus zuerst nach Kypros, 48, und bei Paphos auladend erblikkte er am Ufer ein hochragendes, prächtiges Gebäude. Als er den Steuermann fragte, wie es heisse, antwortete dieser, dass es za-20βασιλέα genannt werde 5.8), Darüber erschrak Pompejus, weil er es für ein böses Vorzeichen hielt; es benahm ihm die lezte Hoffnung, er wandte die Augen weg von jenem Gebäude und machte seinem Schmerze durch tiefes Seufzen Luft. Als Freund und Beschüzer des Auletes versprach er sich von dessen Sohn eine freundliche Aufnahme und Schuz, und fand den Tod. Von Kypros waren ihm sein Quastor Servius Cordus 10) und Lucius Lentulus nachgefolgt, welcher ebenfalls seinen Tod fand. Des Pompejus Gemalin und Sohn flüchteten nach Kypros zurükk. Caesar hatte den Pompejus verfolgt, suchte ihn in Kypros 60), und gelangte nach dessen Ermordung in Alexandrien an. Von den Reizen der Kleopatra gewonnen, verordnete Caesar 61), dass sie mit ihrem jüngeren Bruder Ptolemaos dem Zwölften gemeinschaftlich die Regierung von Aegypten führen sollte, und Kypros, nach zehnjährigem Besize

<sup>57)</sup> Vgl. auch Lukan. Pharsal. 8, 462.

<sup>58)</sup> Valerius Maximus 1, 5, 6. Ueber Κακοβασιλία sind aber die Handschr. undeutlich.

<sup>59)</sup> Lukan Pharsal. 8, 715.

<sup>60)</sup> Caesar Bürgerkriege 3, 102 und 106.

<sup>61)</sup> Dion. Kassius, Buch 42 S. 200 Kap. 35. Buch 43 S. 223. Orossius Buch 6 Kap. 15. Livius 112.

durch die Römer seierlich den Ptolemäern zurükkgegeben, sollten die beiden ebenfalls verehlichten jüngeren Geschwister Ptolemäos der Dreizehnte und Arsinoe als selbständiges Königreich beherrschen. Sie scheinen aber beide nicht wirklich zur Regierung gekommen zu sein, die fortwährenden Unruhen und Kämpfe in Alexandrien hinderten es. Auch war es wahrscheinlich dem Caesar gar nicht ernst damit, sondern sein Wunsch, sobald als möglich das Eiland seiner Kleopatra zuzuwenden; sonst hätte er die Arsinoe nicht in Alexandrien behalten, von wo sie erst bei einem Aufstande gegen Caesar und Kleopatra, als sie nur lässig bewacht war, von dem Eunuchen Ganymedes nach Kypros hinübergeführt worden. Dass er diese Verordnungen traf, geschah daher nur zu Gunsten der Kleopatra; er hoffte damit den Alexandrinern zu schmeicheln und sie für sich zu gewinnen; er hatte aber dabei die Klausel gemacht, dass die Hälfte der Einkünste aus den reichen Bergwerken des Eilandes Herodes dem Grossen, Fürsten der Juden, zufallen sollte 62). Dieser scheint bei dieser Gelegenheit sich einigen Einfluss auf Kypros verschafft zu haben, denn die Stadt Neu-Paphos ehrte ihn auf einer Inschrift, oder doch einen aus seiner Familie. Seine Enkelin Alexandra verheirathete Herodes an einen der angesehensten Kyprier, Namens Timios 12). Die Absichten dieses hochstrebenden Fürsten mögen noch weiter gegangen sein. Die Gelegenheit war nicht ungünstig, besonders in den nächstfolgenden Zeiten.

Als der älteste der beiden Ptolemäischen Brüder

<sup>62)</sup> Josephos jüdische Geschichte 16, 8.

<sup>63)</sup> Josephos Jüd. Gesch. 18, 7. Timios heisst ein ἀνὴρ αξιολόγων.

umgekommen war, befahl Caesar, Kleopatra solle ihren jüngeren, damals erst elfjährigen Bruder heirathen, in der Absicht, um sie ganz als alleinige Herrscherin zu sehen. Von einer etwaigen Nebenbuhlerschast ihrer zur Königin von Kypros erklärten Schwester befreite er sie auch, indem er sie mit nach Rom nahm. Dann entliess er sie nach Asien, wo Antonius sie nach der Schlacht bei Philippi fand und auf Bitten der Kleopatra tödten liess. — Bald nach dem älteren der beiden Brüder hatte auch der jüngere seinen Tod gefunden, und Kleopatra befand sich unumschränkt und ohne Nebenbuhler auf dem Alexandrinischen Thron. Auch über Kypros hatte sie mit gleicher Unumschränktheit zu gebieten, und führte die alte, längst vergessene Einrichtung wieder ein, nach welcher das Eiland seinen eigenen Statthalter erhielt. Er hiess Serapion. An ihn und vor allen an die Königin selbst, sandte Kassius, als er den Kampf gegen die zweiten Triumvirn, die Rächer Caesars, aufnehmen wollte, und in die Schlacht bei Philippi zog, 42. Kleopatra begünstigte aber den Dolabella, und schob vor, Aegypten leide an Hungersnoth und Pest, man könne keine Hülse senden 64). Dagegen unterstüzte aber Serapion, zu dem sich Kassins selbst begeben hatte, mit seinen Kypriern wider Willen der Königin die Republikaner, und flüchtete nach der Niederlage derselben nach Tyros; Antonius befahl den Tyriern, ihn auszuliesern: es geschah, und Serapion fand zur selben Zeit den Tod, als die zur Königin von Kypros erklärte Arsinoe getödtet wurde, 41.

Den Besiz von Kypros bestätigte Antonius der Kleopatra, als er weg aus ihren Armen nach Syrien

<sup>64)</sup> Appian Bürgerkriege 4, 61. 5, 9. Vgl. den Brief des Cassius an Cicero, in dessen Briefen an s. Freunde 12, 13.

ging 66), um gegen die Parther zu ziehen. Kaum war er zurükkgekommen, als er in einer öffentlichen Versammlung den Alexandrinern verkündigte: Kleopatra solle mit ihrem Sohne Caesarion, welchen sie dem Caesar geboren hatte, in Aegypten und Kypros gemeinschaftlich regieren; seinen Kindern von derselben theilte er andere Länder aus. Als Königin von Aegypten und Kypros herrschte Kleopatra bis auf Octavianus. Nachdem Antonius sich getödtet, und Kleopatra, um den Absichten des Octavianus zu entgehen, sich den Tod gegeben, auch Caesarion ermordet worden, fielen die Länder der Lagidenfamilie insgesammt an die Römer, und mit ihnen Kypros, 29, nachdem die erneuerte Herrschaft der Ptolemäischen Familie beinahe zwanzig Jahre daselbst gewährt hatte.

Als Augustus die Verwaltung der Länder zwischen sieh und dem römischen Volke theilte, behiekt er unter andern auch Kypros und Aegypten als kaiserliche Provinz, die ein Prätor verwaltete als kaiserliche Provinz, die ein Prätor verwaltete als kaiserliche Provinz, die ein Prätor verwaltete als kaiserliche Provinz verwaltete als kaiserlichen ein als Von dieser Zeit an, war Kypros eine konsularische Provinz. Als solche hatte das Land eine vierfache Eintheilung, oder bestand aus vier Provinzen. Die Hauptstadt der östlichen war Salamis, die der westlichen Neu-Paphos, den südlichen Theil begriff Amathus in sich und den nördlichen Lapathos. Von wann sich diese Eintheilung herschreibt, wissen wir nicht; indess wurde sie ohne Zweifel unter Augustus gemacht. Dieser

<sup>65)</sup> Dion Kassios Buch 49. S. 410 u. 416 Kap. 32. Plutarches im Anton. Kap. 35 und 54.

<sup>66)</sup> Strabon 14. 685. Dion Kass. 53, 12. S. 504.

<sup>67)</sup> Dion Kass. 54. S. 523. Konstant. Porphyr. 1, 15.

cheint überhaupt viel Sorgfalt auf Kypros verwandt zu haben, wie er denn ja auch die Stadt Paphos und len Tempel daselbst wieder herstellte, nachdem ein Erdbeben beides verwüstet hatte 60. Eine Inschrift, lie dritte Paphische, gehört in diese Zeit, wie man laraus sieht, dass sie in diesem öffentlichen Erlass len Namen Sepaový führt. Nachdem Paulus Fabius Maximus, der Gemal seiner Muhme Marcia, Tochter les Philippos aus erster Ehe, von seinem Konsulat m elften Jahre vor Christus abgetreten war, sandte Augustus ihn nach Kypros. Wahrscheinlich dankte Paphos ihm und seinem Einfluss beim Augustus zur Wiederherstellung sehr viel, so dass Stadt und Volk von Alt-Paphos beiden genannten Gatten aus Erkenntichkeit ein Denkmal errichteten.

Ausser dem hier genannten P. Fabius Maximus, and dem Prokonsul A. Plautius auf einer Münze aus der Zeit des Augustus, sind wir im Stande, noch einige andere Prokonsuln von Kypros zu nennen, welche wir hier schliesslich beifügen. Unter der Regierung des Tiberius ist der Prokonsul Sergius Paullus bemerkenswerth, da sein Name uns bei der Ausbreitung der christlichen Religion auf Kypros genannt wird. Zwar war die neue Lehre schon vor ihm, unmittelbar nach dem Tode des heiligen Stephanos on hach Kypros verpflanzt worden, unter ihm erhielt sie aber erst ihre Verbreitung, und er legte den Grund zu der rasch erfolgenden Entwikkelung, welche die christliche Kirche auf Kypros nahm. Zu dieser Zeit kam der Apostel Paulus mit Johannes und

<sup>68)</sup> Das grosse Erdbeben fiel ungefähr im Jahre 15 v. Chr. auf Kypros statt.

<sup>69)</sup> Apostelgeschichte 11, 19 und 20.

Barnábas nach Kypros, um dort zu lehren. Barnabas war auf dem Eilande selbst von jüdischen Aeltern geboren 7°). Sie durchzogen das Land von Salamis bis Paphos, wo sie den Prokonsul Sergius Paullus und mit ihm den Juden Bar Jesu fanden, welcher uns als Zauberer und falscher Prophet genannt wird. Dieser widersezte sich mit starkem Eifer der Lehre der Apostel und hatte durch seinen Einstuss beim Prokonsul diesen gegen sie einzunehmen gesucht; dessen ungeachtet war es den Aposteln gelungen den Sergius Paullus zum Christenthum zu bekehren 71).

Auf der zweiten Inschrift von Ammochostos wird uns des Tiberius Sohn Drusus und seine Zwillingssöhne Tiberius und Germanicus genannt, jener als Erzpriester der Stadt, diese als Gymnasiarchen.

Unter der Regierung des Cajus Caligula wurde P. Aquius, als Prokonsul nach Kypros geschikkt, um neue Einrichtungen in Betreff der Landesverwaltungen daselbst zu machen. Näheres darüber fehlt uns 1.2).

**FILIUS** 

CONSI. ET DIDIAE NEPOS.

BARBI ET DURICIAE PRONEPOS

SCAURA

QUAESTOR. DECEMVIRALIUM LITIUM JUDICANDARUM TRIB. PLEB. AEDIL. CURUL.

<sup>70)</sup> Apostelgeschichte 4, 36 und 37.

<sup>71)</sup> Apostelgesch. 13, 4 ff. Hieronymus Schriften Thl. 7, 746. Apostelgesch. 15, 39.

<sup>72)</sup> Die Inschr. bei Gruter S. 360. 3.

P. AQUIUS. SCAEVAE. ET FLAVIAE

Als Klaudius regierte, war Cominius Proklos rokonsul auf Kypros. Er wird auf einer Münze enannt.

Vor dem zwölsten Jahre des Kaisers Klaudius var Quintus Julius Cordus Prokonsul von Kyros, wie aus der siebenten Kitischen Inschrift zu seien ist, die ihm άγνείας ενεκεν gesezt war. Julius Kordus, welcher die Weihe in Kition mpfängt, war nach Letronne vielleicht ein Sohn les Kremutius Kordus. Sein Nachfolger im Prokonulat war L. Annius Bassus, welcher im Jahre 52 ınserer Zeitrechnung dem Kaiser Claudius in Kuion ein Denkmal einweihte, das die Stadt dem Kaier errichtet hatte. Julius Kordus hatte es noch einweihen wollen, weil er aber abgerusen worden, der andern Geschäften nachging, so überliess er seinem Nachsolger das auszuführen, was er beschlosen hatte. Annius Bassus wurde im Jahre 70 Konsul und war im Jahre 52 prätorischer Prokonsul rewesen. - Ungefähr in dieselbe Zeit gehören auch lie achte, neunte und zehnte Kitische Inschrist 73).

JUDEX. QUAESTIONIS, PRAETOR, AERARI PROCONSULE. PROVINCIAM
CYPRUM. OBTINUIT. VIAR. CUR.
EX URBE EX S. C. IN QUINQUE
COS. ITERUM EXTRA. SORTEM
AUCTORITATE. C. CAESAR. ET S. C.
MISSO. AD, COMPONENDUM. STATUM
IN RELIQUUM. PROVINCIAE CYPRI
FECIALIS CONSOBRINUS. IDEMQ.
VIR. FLAVIAF. CONSI. FILIAE. SCAPULAE
NEPTIS. BARBI. PRONEPTIS. SIMUL. CUM
EA. CONDITUS.

<sup>73)</sup> Eprius Marcellus gehört nicht nach Kypros.

Unter der Regierung des Trajan wird uns C. Antius Aulus Julius Quadratus, welcher im Jahre 105 Konsul war, auch als Prokonsul von Kypros genannt<sup>74</sup>). Auf der dritten Inschrift von Ammochostos, die ungefähr in das Jahr 100 gehören mag, wird Trajan selbst gefeiert, und aus der dritten Salaminischen Inschrift lässt sich schliessen, dass auch ein Prokonsul Flaccus, vielleicht Calpurnius Flaccus dort gewesen, und als Wegebauer von den Salaminiern geehrt worden<sup>75</sup>).

Aus der Zeit des Hadrian wird uns auf zwei lateinischen Inschriften L. Flavius Septimius Aper Octavianus als Quaestor (?) von Kypros genannt 16).

PRAED. CERQ. PROVINC.
CIPRI. PRO. P.
TRIB. MIL. LEG. II AUGUST
IIIVIR. VIAR. CURAND.
PATRONO
COL.
D. D. P.

76) Gruter. S. 412.

L. FLAVIO SEPTIMINIO APRO
OCTAVIANO
C. V. TRIB. PLEB. SOD. HADRIA
Q. PROVINCIAE CYPRI SEVIR.
TURM. II. EQUIT. ROM. XVIRO
STLITIB. JUDICAND.
FL. NERATIA. SEPTIM
OCTAVILLA
C. Q. PATRI.

<sup>74)</sup> Spon. Itinerar. S. 140.

<sup>75)</sup> Vielleicht gehört auch in dieselbe Zeit die lateinische Inschrift bei Gruter S. 492 4.

Endlich ein Prokonsul Laberius, L. F. Aim. Coccejus Lepidus<sup>77</sup>).

Seit wann sich die Eintheilung des Landes in dreizehn Bezirke herschreibt, ist nicht gewiss; wahrscheinlich aber seit Konstantin dem Grossen, wo Kypros die fünfte der Provinzen des Orients bildete. Die Namen der einzelnen Hauptstädte finden wir bei Konstantinos Porphyrogeneta unter folgenden Benennungen angegeben: Metropolis Konstantia (Salamis), Kition, Amathus, Kyreneia, Paphos, Arsinoe, Soloi, Lapithos, Kerbeia, Kythereia, Tamasia, Trimythos, Karpasos. Was die Formen der Namen betrifft, so verweisen wir hierüber auf den geographischen Theil. Hierokles wollte wahrscheinlich dieselben Orte wie jener angeben; er sagt Έπαρχία Κύπρου τῆς νήσου ὑπὸ Κονσουλάριον, πόλεις ιε nach andern ιγ Konstantia die Metropolis, Tamassos, Kition, Amathus, Kurion, Paphos, Arsince, Soloi, Lapithos, Kir-

S. 467. 5.

L. FLAVI, L. F.
SEPTIMIO APRO OCTAVIANO C. V,
PLEB. SOD. HADRIAN Q. PROVINCIAE
CYPRI. SEVIR. TURM. II. EQUIT. ROM.
XVIRO STLITIB. JUDICAND.
FL. NERATIA. SEPTIM OCTAVILLA
C. F. PATRI.

77) Gruter. S. 427, 9.

LABERIO. L. F. AIM.
COCCEJUS LEPIDO PROC.
PRAET. TRIB. PLEB. QUAEST. LEG.
ASIAE LEG. PROPR. AFRICAE. L.
MISSO AD PRINCIPEM TRIB. MIL.
LEG. XXII. PRIMIG. XVIR. STLIT.
APOLLONIUS LIMENA
CYPRI.

boia, Kythroi, Karpasion, Trimethunton, Leukosia. Hier sind allerdings funfzehn und nicht dreizehn Namen, wie bei Konstantin, doch kann es nicht zufällig sein, dass bei beiden dieselben Städte genannt werden, nur dass Hierokles noch zwei andere hinzusügt. Er hat noch Kurion, aber diesen Ort fügte er vielleicht nur in Erwägung seiner früheren Bedeutung hinzu. Die beiden lezteren Namen enthalten nur scheinbar zwei Orte. Des Hierokles Worte sind Τριμιθούντων Λευχουσία, und diese heissen soviel als: Leukusia im Gebiet von Trimethus, da sich wahrscheinlich damals schon Leukosia stark hob. Konstantin hat dafür einfach Trimethus. Wahrscheinlich bildeten, wie gesagt, diese Städte die Hauptorte einer engern Eintheilung der Provinz, seit Konstantin, dass es aber nicht funfzehn, sondern nur dreizehn waren, geht noch aus Konstantins ausgeschriebenem Zusaz, dass es dreizehn Städte gewesen, hervor. Er sagt nämlich: Ἐπαρχία Κύπρου τῆς νῆσου ὑπὸ Κονσιλάριον, τουτέστι βουλευτήν, πόλεις δεκατρεῖς; worauf die angeführten Namen folgen.

## Volksthum der Kyprier.

Unter allen Griechen, welche die kleinasiatischen Länder besezten, waren die Ansiedler des kyprischen Eilandes am weitesten gegen Osten gegangen. Je mehr diese vom Mutterlande entfernt, je weiter sie . mitten in das Leben der asiatischen Völker hineingeworfen wurden, desto mehr mussten sie auch dem Mutterlande entfremdet werden. Der lebendige Handelsverkehr mit den übrigen Griechen, welcher namentlich mit den Ländern des ägäischen Meeres stark war, konnte nie diesen unmittelbaren Einfluss auf sie ausüben, als die nahen asiatischen Verbindungen. Vielleicht haben keine Ansiedler mehr vom reinen Grie- · chenthum eingebüsst, als die Kyprier. Aber der Grund des Verderbnisses der kyprischen Griechen liegt nicht bloss in der nahen Berührung mit den Orientalen, zumal die Abgeschlossenheit der insularischen Lage sie auch wiederum vielfältig in der Bewahrung des Eigenthümlichen schüzte, und ihnen wirklich mehreres Altgriechische, namentlich in der Sprache, erhielt. Grossentheils aber sanken sie durch sich selbst, wie die asiatischen Griechen im Allgemeinen, indem ihre geistige Kraft von dem Ueberreichthum des Natursegens erdrükkt wurde, und sie in einen Schwelgsinn versielen, welcher seines Gleichen nicht fand. Es ist charakteristich und bedauernswerth zugleich, wie wenig von dem geistigen Leben eines Landes zu sagen ist, welches an Grösse dem Peloponnes wenig nachsteht, an Mitteln zur Erhebung ihm bei weitem überlegen ist. Nach einer kurzen schönen Blüthe der epischen Poesie, dem Erbtheil, welches sie mit sich gebracht hatten, geriethen sie in eine geistige Verflachung und Dürftigkeit, welche keinen Aufschwung mehr zuliess. Sie hiessen jedoch die glükklichsten Inselbewohner, da vielleicht keinem Volke ein solcher Ueberfluss der sinnlichen Güter gewährt war, als den Kypriern; und gewiss sehr bezeichnend sagt Gibbon, dass schon der Name Kypros die Ideen von Eleganz und Vergnügen erwekke. Jene frühe Lähmung der innern Krast war aber die Ursache, dass sie die verschiedenen Volksbestandtheile, welchen sie auf Kypros begegneten, nicht von sich abzustossen vermochten, so dass ein Nebeneinander der verschiedenen Volksbestandtheile sich gebildet hätte, sondern dass sie jene in sich aufnahmen. Dies waren vorzugsweise die phönikischen und phrygischen Bestandtheile. Dessenungeachtet blieben die Kyprier Griechen. Als solche müssen wir sie betrachten, als solche betrachteten sie sich und die übrigen Hellenen. Man thut gewiss unrecht, wenn man die Kyprier wegen ihrer manchen fremdartigen Beimischungen aus dem hellenischen Staatensystem verweisen wollte, da es ja einmal Griechen waren, deren Schikksal zu betrachten sind. Die Nachrichten über die Kyprier sind freilich nur dürftig und lükkenhaft, es giebt n wenig sichere Haltpunkte, aber bekennen muss man, dass die Geschichte von Kypros reichhaltiger ist und in bedeutsameren Zusammenhange steht, als die irgend eines andern vom Osten berührten griechischen Landes. Dadurch erhält sie aber eben ihren eigenthümlichen Werth und ihr besonderes Interesse; die Stellung der kyprischen Geschichte zwischen Griechenthum und Orient, zwischen griechischem und morgenländischem Götterdienst und Lebensweise ist in der That merkwürdig.

## Der kyprische Staat.

Unter der grossen Zahl der verlorenen Politieen des Aristoteles befand sich auch eine Darstellung des kyprischen Staates, aus dem uns nur eine einzige Nachricht mit Sicherheit erhalten ist. Wir müssen aber um so mehr den Verlust derselben bedauern, als man sich bei dem gänzlichen Mangel eines kräftigen Volkslebens, bei der Schwierigkeit, nur einen sichern Punkt zur Beurtheilung der öffentlichen Zustände zu erhalten, durchaus rathlos sieht, und nicht weiss, wie man das Versassungswesen und die innern Einrichtungen, die Begriffe des Rechtes und Gesezes erläutern soll. Wenn eben dieser Mangel an ailer Kenntniss über die Zustände eines so umfangreichen Landes Beweis genug ist, dass keine geregelten Zustände vorhanden waren, so müssen wir wenigstens unsere Aufmerksamkeit dahin richten, dass wir die orsprünglichen Formen wenigstens erkennen. Des Theophrast ') Schrift, welche betitelt war: das Königreich der Kyprier, βασιλεία των Κυπρίων, scheint denselben Zwekk wie des Aristoteles Schrist verfolgt zu haben. Dass diese beiden Männer die kyprischen Zustände ihrer Beobachtung werth hielten, zeigt wenigstens zur Genüge, dass sie nicht ganz ohne Interesse waren.

Um die Bevölkerung des Landes abzuschäzen,

<sup>1)</sup> Suidas Photios im Lexikon unter Tiága. Schol. z. Platon S. 315 Dckk.

dazu sehlen uns die hinlänglichen Zahlen. Wir haben zwar einige Angaben von Kriegsstellungen, diese sind aber sehr wenig zu gebrauchen. Für die heroische Zeit wird uns gemeldet, dass Kinyras hätte zum Troerkriege hundert Schiffe stellen wollen. an und für sich für ein Land, wie Kypros, nicht viel, aber doch für die heroische Zeit, wo wir keine grosse Volksmenge annehmen dürsen; und auf jene Nachricht ist überhaupt sehr wenig zu geben. Euagoras hat nach Diodor 130 eigene Trieren, die fremden ungerechnet und eine grosse Anzahl Kaperschiffe. ist eine angemessene und glaubliche Zahl, ungeachtet wir meinen, dass ein Land wie Kypros noch mehr müsse stellen können. Die Landmacht dieses Königs wird aber von Isokrates so lächerlich gering angegeben, um die Thaten des Euagoras in ein wunderbares Licht zu stellen, dass wir sie hier nicht zu wiederholen brauchen. Ptolemaios Lathyros sezte mit 30000 Mann nach Syrien über. Auch diese Zahl ist nicht hinreichend, um uns einen genügende Anschauung von der Volkszahl zu geben. Kypros, ein Land von gegen vierhundert Geviert Meilen, reich und blühend, von unerschöpflichen und reichen Erwerbsquellen, von sehr bedeutendem Handel und Verkehr, der Versammlungsort vieler Fremden, lässt auf eine sehr bedeutende Volksmenge schliessen; wie denn auch ein allgemeiner Aufstand der Juden unter Trajan 240000 jüdischen Bewohnern das Leben kostete, und nicht lange darauf wahrscheinlich eben so vielen Christen?). Die gesammte Einwohnerzahl muss noch über vier Millionen betragen haben.

Für die staatlichen Zustände, unter denen diese Bevölkerung lebte, müssen besonders zwei Perioden

<sup>2)</sup> Xiphilin Trajan. Mannert Geogr.

unterschieden werden; nämlich die Zeit vor der Eroberung durch Ptolemaios und die spätere, oder die Zeit unter eigenen Herrschern, und jene, wo das Land Provinz eines andern Staates ist. In den neun Königreichen der Insel scheint in der ersten und hauptsächlichsten Periode im Allgemeinen dieselbe Verfassung stattgefunden zu haben, wenn sie auch im Einzelnen Abänderungen erlitt. Diese Verfassung war die monarchische mit einer Beiordnung von Aristokratie, und die Herrscher führen die Titel als Könige bei den Schriftstellern, wenn von mehreren oder allen insgesammt die Rede ist. Wird ein einzelner angeführt, so heissen die kleinern einige Mal Dynastes oder Tyrannos, nie aber die grösseren, wie Salamis und Soli. Jenes ist aber nicht so zu verstehen, als wenn wir mit diesen Königen den gewöhnlichen Begriff von griechischen Tyrannen verbinden dürften, wie sie zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten in griechischen Staaten austauchen und nach kurzem Dasein wieder verschwinden. Auf der andern Seite ist eine Vergleichung mit den persischen Statthaltern in den griechischen Städten Kleinasiens ebenso unstatthaft, und höchstens nur für die kurze Dauer von dreissig Jahren zulässig, in welcher sich ein Phöniker unter Mitwirkung des Grosskönigs auf den Thron von Salamis geschwungen hatte. Die monarchische Verfassung auf Kypros ist keine tyrannische, sondern war aus selbständiger politischer Entwikkelung von früh an hervorgegangen, und eben hierin liegt eine starke Abweichung von den meisten Verfassungen in Ionien, welche das Königthum der heroischen Zeiten nicht fortpflanzten, sondern eingehen liessen. Die kyprischen Monarchieen sind gewissermaassen als eine Beibehaltung der alt-

griechischen Verfassungen zu betrachten. Doch schwerlich hätten diese auch hier Bestand und Festigkeit gewinnen können, wenn sie nicht durch Nähe und Einwirkung der phönikischen und orientalischen Staaten überhaupt darin unterstüzt worden wären. mit der Herrschaft der Dionyse zu Syrakus ist es anders. Diese waren nur Tyrannen und ihre Erbfolge nicht im Stante begründet. Die eigentliche Verfassung war Demokratie und die Herrschaft der Dionyse ging aus Demagogie hervor. Am ersten lassen sich mit den kyprischen Königen vielleicht noch die Herr-Dort hatte Andrescher von Ephesos vergleichen. kles den Königssiz der Ionier aufgeschlagen und die Nachkommen dieses Geschlechts hiesen noch zu Strabons Zeit Könige. Sie besassen gewisse Ehrenrecht, den königlichen Purpur, die Proedrie bei den festlichen Spielen und die Verrichtung eines Gattesdiesstes der Eleusinischen Demeter. Ihnen zur Seite stand eine Bule, nach Straben eine Gerusia und ein Volksausschuss. Die Bule und Gerusia begegnen uns freilich auch auf Kypros, aber wir wissen nicht, ob sie vielleicht bloss für die Ptolemäische Periode Geltung haben. Wenn diese Staatseinrichtungen früher dagewesen sind, so waren sie wahrscheinlich ebenso machtlos, wie die Aristokratie, von der wir in einigen Staaten Nachricht erhalten. Früher mag auch diese mehr Krast und Bedeutung gehabt haben; in den Zeiten, die wir etwas näher kennen, ist sie nur ein willen - und krastloses Werkzeug in den Händen der Könige, deren Macht unbeschränkt, in reiner Willkür und Laune erscheint.

Es scheint sicher, dass die sämmtlichen Fürstenhäuser auf Kypros ihr Geschlecht von den jedesmaligen Kolonieführern ihrer Stadt hergeleitet haben. lies wird uns freilich nur von dem Salaminischen Königsgeschlecht bestimmt angegeben; aber was dieses als das mächtigste Haus zu thun für gut fand, werden die andern nicht unterlassen haben, und umsonst standen gewiss nicht an der Spize der Grüudungen der einzelnen Städte die Namen von Heroen. Da wir im Allgemeinen von Salamis noch am meisten Nachricht erhalten haben, als. dem mächtigsten und einstussreichsten der kyprischen Staaten, so müssen wir unsere Schlüsse von diesem auf jede machen, was ösentliche Einrichtungen betressen; natürlich dass örtliche Verhältnisse eine andere Ausbildung der Prinzipien gesordert haben mügen. Wie sa Salamis das Geschlecht des Teukros herrschte, so mag in Chytri das Geschlecht des Akamas, in Soli wieder die Akamantiden, oder die Nachkommen des Demophon oder Phaleros geherrscht haben, in Lapathos die Nachkommen des Praxandros, in Kerynia vielleicht das Geschlecht des Kepheus, in Kurion leitote man sich vielleicht von den Asiden, dem alten Argivischen Stamme, ber, das der König Ometor diesen Namen führt; in Neu-Paphos herrschte das Geschlecht des Agapenor, in Amathus vielleicht Nachkommen des Agamemnon, da die Einwohner wenigstens von seinen Begleitern herstammen wollten. In Kition herrschten wahrscheinlich die grösste Zeit hindurch Phöniker, und wenn zu Alexanders Zeit schon ein König griechischen Namens herrschte, so mochte sich das Geschlecht, wie es nicht unglaublich ist, schon hellenisirt haben, oder es konnte das phönikische durch ein griechisches verdrängt sein. Wie viel die verschiedenen griechischen Stämme auf Kypros von ihrer Eigenthümlichkeit auf Kypros bewahrt haben, davon gieht es keine Andentungen. Bei so wenig innerer Kraft, wie die Kyprier zeigen, ist an eine
Bewahrung der Stammunterschiede nicht zu glauben.
Wie die attischen Ansiedler an Zahl überwogen, so
mag auch das Volksthum dieses Stammes vorgeherrscht haben.

Wie bereits angedeutet worden ist, so scheint sich auf Kypros nie ein krästiges Volksleben, ein geregelter Zustand, eine freiere Ansicht in politischen Dingen entwikkelt zu haben. Die Belehrungen über staatliche Verhältnisse und öffentliches Leben, welche wir sonst in den Geschichten griechischer Länder anzutreffen gewohnt sind, suchen wir auf Kypros vergeblich. Die Schlaffheit und Trägheit, worin der von Natur mit so scharfen Fähigkeiten ausgestattete Geist der Kyprier versiel, entnervte die Volkskraft und erzeugte orientalischen Stumpfsinn und Despotismus. Von den wichtigen Veränderungen und Fortbildungen, welche das Staatsleben in andern griechischen Staaten erfahr, scheint Kypros gänzlich unberührt geblieben zu sein. Die Geschichte dieses Landes erscheint von den ältesten Zeiten her als ein trauriges Einerlei von Tyrannei und Sklaverei, von Wollast und Verweichlichung, von Raub und Eroberung 3). Kaum strahlen aus dieser Finsterniss ein Paar Namen, wie die Solons und Zenons als Leuchtthürme wahrer Ehre und Grösse hervor; aber die Ehre Griechenlands weisestem Gesezgeber eine Zufluchtsstätte gewährt und dem strengsten Tugendlehrer als Vaterland das erste Tageslicht gegeben zu haben, ist eine unfruchthare für Kypros, auf welchem der Tyrannengeist die Gesezgebung des ersten abwies und die

<sup>3)</sup> Vgl. Jos. v. Hammer Gesch. der Osmanen 3, 574.

Wollust den weisen Rath des lezten mit seinem Urheber von sich stiess.

Den Königen scheint zwar eine Aristokratie zur Seite gestanden zu haben, aber von welcher Beschaffenheit sie war, können wir glükklicher Weise aus erhaltenen Nachrichten über sie schliessen. Auch diese adlichen Geschlechter mögen sich von den Begleitern der Kolonieführer hergeleitet haben, wofern wir dies schliessen dürfen aus einer Aeusserung des Isokrates, dass Teukros bei seiner Ankunft das Gebiet unter seine Genossen vertheilt habe. Wenn sich diese Aussage des Isokrates auf wirklicher Ueberlieferung bei den Kypriern gründet, und nicht vielmehr eine blosse rednerische Floskel ist, so darf man weiter schliessen, dass der Adel im Besiz ursprünglich seinen Grund hatte.

Ueber den Einfluss der kyprischen Aristokratie auf die Leitung des Staates besizen wir nur wenige Winke. Indess sind diese bezeichnend genug, wie die ursprünglich gesezmässige Monarchie auf Kypros in die gehässigste Tyrannenherrschaft ausgeartet war, wie dort, um jede freie Regung des Volksgeistes zu erdrükken, ein System des Auslauerns und der Inqui-Die Aristokratie selbst hatte keine sizion herrschte. Krast und Festigkeit, und der ihr vorhin zugeschriebene Landesbesiz muss dahin eingeschränkt werden, dass sie davon später wahrscheinlich dem Könige auch zinspflichtig wurden 4). Sie waren allein, wenn sie auch noch so reich und glänzend sein mochten, nichts als Werkzeuge in den Händen der Herrscher. Aus den ersten Geschlechtern war eine eigenthümliche Polizeibehörde und oberstes Gericht gebildet, von dem

<sup>4)</sup> Klearchos von Soli πάνυ γάρ τὸ κτημα τυραντικόν έστιμ

une Klearchos ') aus Soli, also selbst ein Kyprier, näher berichtet, und andere nach ihm. Er sagt nämlich: nach einer sehr alten Einrichtung sindet man bei allen kyprischen Königen eine Art Schmeichler, zólazec, aus den edelsten Geschlechtern bestehend, welche in ihrem Dienste sich als sehr braughbar erweisen; denn es ist, wie der genannte Schriftsteller urtheilt, eine ganz vorzügliche Einrichtung, wenn ein Tyrann solche Menschen, immer in Bereitschaft hat. Es waren zwei Schaaren von geheimen Kundschastern und Untersuchern, welche diese heimliche Polizei bildeten und Jedermann ohne offenes Gericht verurtheilten, sobald er ihnen gefährlich schien; ganz nach der verruchtesten Versahrungsweise neuerer Despoten. Niemand, ausser den Angesehensten und Einflussreichsten bei Hofe, kannte sonst weder Anzahl, Namen noch sonst irgend ein Kennzeichen derselben. Diese Einrichtung der Schmeichler war von Salamis ausgegangen, und hatte sich von hier aus auch bei den übrigen Herrschern des Landes eingeschlichen. Der Schmeichler Alexanders, welcher den Namen Gergithios führte, und nach welchem Klearchos seine Schrift benannte, aus welcher diese Anguben geschöpft sind, stammte ohne Zweisel ebensalls aus Kypros. Die zu Salamis bestanden aus einer zweisachen Ordnung, von der die eine den Namen Gerginen, yégyivoi, die andere den Namen der Promalangen, προμάλαγγες, führten. Jene soliten von den Gerginen oder Gergithen abstammen, welche angeblich mit Teukros aus Troja gekommen waren. Das

<sup>5)</sup> Bei Athenaios 6, 256 ff. u. 12, 524. Antiphanes schrieb eine Komödie Gergithios, (Gorgythos) worin ohne Zweifel das Wesen dieser Leute dargestellt wurde. Athen. 8, 340. Meineke Hist. com. gr. S. 327.

Tagewerk dieser Gerginen war, sich unter die Bewohner der Stadt zu mischen, in die Werkstätten zu gehen und an den öffentlichen Orten umherzuspioniren, so dass sie ganz das Amt von Spürhunden verwalten. Was sie aber ausgekundschaftet hatten, das wurde tagtäglich zu den sogenannten Anakten gebracht, welches noch ein höherer Rath oder Ausschuss gewesen zu sein scheint. Diese Anakten sind nach dem Fragment aus Aristoteles Schrift über den kyprischen Staat, die Verwandten des Königs, Brüder und Söhne desselben, und deren Kinder (); die weiblichen Personen führten den Namen Anassen. Es müssen aber diesen Titel noch andere angeschene Personen geführt haben, vielleicht waren noch Senat oder Tribunal damit bezeichnet, denn bei ihnen ruhte laut Klearch die höhere Entscheidung über Staatsund Majestätsvergehen, und Eustathios nenut die Anakten, zu welchen die Gerginen ihre Aussagen brachten, ein τάγμα ἔνδοξον. Was nach einer hier erfolgten Prüfung einer nähern Untersuchung zu bedürfen schien, das wurde der zweiten Ordnung der Schmeichler übergeben, den Promalangen, welches die Prüsenden έρευνηταί, πευθήνες sind. Wusste sich schon der Gergine in die Angelegenheiten und Geheimnisse der Leute einzuschmeicheln, so besassen darin die Promalangen noch eine weit grössere Fertigkeit. Ihr Umgang und Benehmen, ihre Rede war im höchsten. Grade geschikkt und erfahren, angenehm und ein-

<sup>6)</sup> Vgl. Suidas ανακτες und ανασσαι. Harpakration. Eustath. Ilias 13, 582.; er sagt hievon επὶ σιορθώσει σὲ τοῦτο τρι κατὰ τὴν νῆσον. Aehnlicher Gebrauch von αναξ, wenn auch nicht als eigentlicher Titel der Person, findet sich Eurip. Hipp. 57. Sophokles Oid. Tyr. 85. 882. Eustath. zur Od. 67, 37. παρὰ Σοφοκλεῖ γοῦν ἡ Ἰόκαστη τοὺς ἐν Θήβαις εὐγενεῖς χωίρας ἄνατικας λέγει.

schmeichelnd, wusste sich überall in die Zustände zu schikken, durch nichts Aeusseres kenntlich, nur in ein schlichtes Mäntelchen gehüllt, welches die Person nicht verrieth. Man nannte desshalb auch einen solchen Schmeichler eine wahrhafte σχηματοθήκη, d. h. ein Magazin von allerhand Gestalten, oder einen Proteus, der nach Erforderniss der Verhältnisse, Benehmen und Rede auf das Gewandteste einzurichten verstand; oder auch wieder einen  $\pi\alpha\varrho\alpha\gamma\varkappa\omega\nu\iota\sigma\tau\dot{\eta}\varsigma$ , d. h. einen, der die Leute mit dem Ellenbogen neben sich wegstösst, weil er sich überall Bahn zu machen und zu seinem Zwekk zu gelangen wusste; auch wohl, wo es nöthig war, die Fäuste gebrauchte. Klearchos erzählt auch, dass sie nicht wenig stolz auf ihre Kunst waren, weil es sie in Ansehen und Einfluss bei den Königen sezte. Er vergleicht sie in gewisser Hinsicht mit den Areopagiten in Athen, und diese Vergleichung scheint viel für sich zu haben. Auch der Areopag lässt sich in mancher Hinsicht förmlich als eine Oberpolizeibehörde betrachten, wie er es sich dann zu seinem Geschäfte gemacht zu haben scheint, auf gefährliche Menschen die Aufmerksamkeit des Staates zu lenken. Diesem ähnlich scheint das Institut der Schmeichler, welches vielleicht ursprünglich nur ein Schimpsnamen gewesen sein mag, und sich vielleicht nach dieser Einrichtung der Heimat hat ausgebildet, wie es denn als schon sehr alt angègehen wird, und wie jene aus den angesehensten Geschlechtern zusammengesezt war. Nur entarteten sie sehr nach den despotischen Grundsäzen, welche wir auch bei den persischen ωταχουσταί finden, und die Augen und Ohren des Königs hiessen, oder gleich den Potagogiden ') Hiero des Ersten von Syrakus

<sup>8)</sup> Aristoteles Politik 5, 11.

waren, welche er zu den Gastmählern als Horcher schikkte. Eustathios in der angeführten Stelle nennt auch die kyprischen Schmeichler &raxovorai.

Neben diesen monarchischen Staaten auf Kypros besteht ein anderer Staat, dessen Verfassung und Wirksamkeit uns als die eigenthümlichste Instituzion des ganzen Landes erscheinen muss. Es ist dies der Priesterstaat von Alt-Paphos mit seiner hierarchischen Herrschaft über die ganze Insel. Kypros ist derjenige Punkt, von wo aus in früherer Zeit die meisten orientalischen Ansichten und Sitten nach Griechenland herüberkamen. Hier begegneten sich zuerst phönikischer und griechischer Kult, wie es das Zusammentressen beider Völker mit sich bringt. vorgefundenen Kult der Phöniker, welcher zu dieser Zeit wahrscheinlich auch schon phrygische Bestandtheile erhalten hatte, nahmen die Griechen auf, verbanden ihn mit verwandten, heimatlichen Begriffen, bildeten ihn nach griechischen Ideen aus und brachten so jene eigenthümliche Verschmelzung orientalischen und griechischen Götterwesens hervor, wie wir sie nirgends anderswo finden. Es ist dies der Kult der Aphrodite, der sich von hier aus in der hier erlangten Form, da sie für die Völker des Ostens wie des Westens gleich passend und einschmeichelnd war, über die ganze Erde verbreitete. In dieser Beziehung zum Aphroditekult konnte Paphos als der Nabel der Erde, ὄμφαλος τῆς γῆς, betrachtet werden, wie es Delphi vom Standpunkte der Apollinischen Religion aus war. An der Spize des Kultes stand das Geschlecht der Kinyraden, welches seinem Ursprunge nach phönikisch war, wenn sie auch in historischer Zeit griechische Namen tragen. Mit dem Ueberwiegen des Griechenthums auf dem Eilande,

mit dem Hellenisiren des Kultes erforderte es auch das eigene Interesse des Priestergeschlechts, sich selbst zn helfenisiren. Wie es bei andern Priesterversassungen der Fall war \*), so war es auch in Paphos erforderlich, dass der priesterliche Adel, wegen der besondern Erfordernisse zum Priesterthum, eine strenge Geschlechtsprobe bestand. Der Stamm wurde in heroischer Zeit gesucht und Götter und Fürsten prangten als Urheber des Geschlechts. So war das Sehergeschlecht der Jamiden von Olympia aus durch eine Menge hellenischer Staaten verbreitet und leitete sich her von Jamos, einem Sohne des Apollon und der Euadne; ähnlich die Branchiden in Milet, die Asklepiaden in Epidauros, Kos u. s. w., die Eumolpiden in Athen, die Teukriden zu Olbe in Kilikien. So leiteten sich die Kinyraden in Paphos vom Heros Kinyras her, welcher zugleich den Kult von Phönikien herübergebracht haben sollte, oder von der Gottheit, welche sie Theias nannten, oder von Aphrodite selbst, und zogen die Heroen Teukros und Agapenor in ihre Verwandtschaft hinein. Zu Paphos standen sie aber nicht allein an der Spize des Kultes, sondern auch des Staates. Der älteste war der Herrscher, und ihm zur Seite stand ein Priesterkollegium aus den Kinyraden, worunter man sich die alten und vornehmen Priestergeschlechter zu denken hat. Seine Gewalt in kirchlichen Dingen scheint sich aber nicht auf Paphos beschränkt, sondern über das ganze Land erstrekkt zu haben. Wenigstens lässt der Ausdrukk eines αρχιεφεύς της Κύπφου oder της νήσου, namentlich wo ein solcher im Gegensaz zu einem Priester τῆς πόλεως genannt wird, keine andere Erklärung zu.

<sup>9)</sup> Wachsmuth 1, 152.

Wenn wir demnach eine Benennung aus neuerer Zeit wählen wollen, die eben Wesen und Gewalt des Oberpriesters von Paphos genau wieder zu geben scheint, so war er der Erzbischof des Landes. Alle Tempel und Augelegenheiten des Kultes waren demnach Paphos unterworfen, und die Könige der einzelnen Reiche mussten sich mit der Verrichtung einzelner Geschäfte beim Opfern und dergl. begnügen, dursten aber weiter in das Kultwesen nicht eingreifen, sondern waren hierin den Anordaungen der hierarchischen Gewalt zu Paphos unterworfen. Auf solche Weise fand eine theokratische Regierungsform über ganz Kypros statt. Die Macht des Kultes war auf Kypros so stark und durchgreifend, dass der Absolutismus der Fürsten ihm hierin weichen musste. Ausser zu Paphos bestand auch zu Amathus das Priestergeschlecht aus Kinyraden; sie besassen hier aber nicht jene Macht, welche sie zu Paphos hatten; denn die Gewalt des Staates lag hier in den Händen des Königs. Ohne Zweifel waren es auch hier altadlige Priestergeschlechter, welche sich in die Urzeit hinausleiteten. Es wäre interessant zu wissen, ob noch an andern Orten Kinyraden gewesen; und wenn dies auch nicht der Fall war, so haben die Kinyraden zu Amathus schwerlich eine grössere Gewalt als die Priester in andern Städten besessen. Erklärlich sind sie in Amathus durch das hohe Alter der Stadt, welches dem von Paphos gleich, vielleicht noch höher kam; und mit der Zeit und Ausbildung jener hierarchischen Ideen hat sich wahrscheinlich Paphos erst über Amathus erhoben. Das Aufkommen und Soudern der Königsgewalt von der priesterlichen musste natürlich leztere noch mehr in ihren frühern Rechten schwächen. Was nun vollens Alt-Paphos das Anschen

eines heiligen Staates und die Macht einer hierarchischen Herrschaft über das ganze Land geben musste, war, dass, wie wir aus einer Inschrift lernen, auch die Erzpriesterin aller durch das Land zerstreuten Tempel der Demeter dort unter den Augen der Kinyraden ihren Siz hatte. So wie alle andern Kulte des Landes dem Aphroditekult untergeordnet, auch die meisten ihm verwandt und angeähnelt waren, so hatte wahrscheinlich der Erzpriester der Aphrodite eine Art Oberaufsicht über die verwandten andern Kulte. Das Amt eines Erzpriesters des Dionysoskultes scheint er überdies auch selbst verwaltet zu haben. In der angeführten Inschrift ist die Erzpriesterin der Demeter überdies noch eine nahe Verwandte des Erzpriesters der Aphrodite, wodurch die Leitung und zusammenhängende Verwaltung des gesammten kyprischen Kultwesens, so weit es die Aphrodite und die verwandten Kulte betraf, noch deutlicher wird.

Mit diesen allgemeinen Zügen über die Verfassungen in den kyprischen Staaten in der ersten Periode müssen wir uns begnügen. Die zweite beginnt mit der Eroberung des Landes durch Ptolemäos dem Ersten. Bis dahin hatten die kyprischen Könige als Könige unter Persien und früher unter Aegypten geherrscht und waren zu Abgaben verpflichtet. Durch Ptolemäos widerfuhr dem Lande eine sehr grosse Veränderung. Die einheimischen Fürsten wurden gestürzt und an ihre Stelle eine freie Stadtregierung gesezt. Wie früher die einzelnen Reiche, so waren jezt, so scheint es, die einzelnen Städte von den Ptolemäern abhängig, welche sich wahrscheinlich nicht in die innere Verwaltung der Städte mischten, so weit sie nicht die königliche Gewalt gefährdeten. Diese im Lande zu vollziehen, befand sich der königliche Statt-

halter daselbst, der die höchste Gewalt zu Wasser und zu Lande und in den für Kypros so wichtigen kirchlichen Angelegenheiten hatte. Er wurde nämlich auch, wie wir oben bezeichnet haben, gewissermaassen der Erzbischof des Landes, welche Würde ihm, wenn auch nur dem Namen nach und zum Gebrauch für bestimmte Fälle, der Erzpriester von Paphos abtreten musste. Dieser behielt hinfort nur den Titel eines Erzpriesters der Stadt, nicht mehr der Insel. Es ist aber nicht zu bezweifeln, dass er der That nach auch später die Leitung der Hierarchie behielt. Auf gleiche Weise wurde auch in römischer Zeit hochgestellten Personen, wie solchen aus der kaiserlichen Familie, der Titel eines Erzpriesters des Landes beigelegt. Dies erhellt aus der dritten Inschrift von Kurion, wo Germanicus erhabenster Erzpriester, &qχιερεύς μέγιστος heisst. Auf der zweiten Inschrift von Ammochostos ist nach der Ergänzung Drusus, Sohn des Tiberius, lebenslänglicher Erzpriester, und auf der achten Kitischen wird Tiberius Claudius Hyllos Justus als Erzpriester des Eilandes genannt, wenn nicht lezterer vielleicht ein Grieche ist.

An den königlichen Statthalter entrichteten die Behörden der Städte ihre Abgaben. Ueber die innern Versassungen der Städte vermögen wir einige Andeutungen zu geben, aber auch weiter nichts. Sie wurden den andern griechischen nachgebildet; aber wie viel davon schon unter den königlichen Herrschaften vorhanden gewesen sein mag, lässt sich nicht angeben. Von Salamis sinden wir auf der zweiten Inschrift dieser Stadt eine Gerusia. Cicero in der bekannten Geschichte des saubern Skaptius nennt den Senat, und fügt hinzu, dass sünf Senatoren davon, als sie im Rathhause eingeschlossen waren, verhun-

gert seien. Ein Rath muss noch neben der Gerusia bestanden haben, denn diese ehrt Jemanden, welcher einer der zehn ersten Rathsherrn gewesen war. Eine Bule und Demos, βούλη καὶ δῆμος, wird ans der dritten Inschrift genannt, welche in die Zeiten Trajans gehört. Auf der ersteren Inschrift werden uns ausserdem noch andere städtische Beamten genannt. Es wird nämlich dort ein Sohn des Sosos, sein eigner Name ist verwischt, von der Gerusia geehrt, welcher Agoranomos, Außeher über Kauf und Verkauf gewesen, zugleich die Würde eines Pronoëtes, und die Würde eines der zehn ersten Rathsherren, δεκαπρωτεύσας, bekleidet, und dem Staate noch manche Leistungen oder Leiturgien dargebracht Worin diese Leiturgien bestanden, ob diese Einrichtung zu allen Zeiten stattgefunden, und wie weit sie der athenischen nachgebildet waren, wissen wir freilich nicht, aber erinnern müssen wir bei dieser Gelegenheit wenigstens an die Ausrüstung der Chöre, welche die kyprischen Könige bei den Festen Alexanders zu Tyros übernommen hatten. Wenn der Inschriften von Salamis mehr vorhanden wären, so zweise ich nicht, dass wir noch mehreres, athenischen Staatseinrichtungen Aehnliches, vorsinden würden. Ebenso zu Soli, der wichtigsten Stadt nach Salamis, ebenfalls attisch, und ehemals einigermaassen, vielleicht unter Solons Mitwirkung konstituirt; von hier besizen wir aber noch gar keine Inschriften.

Zu Ammochostos wird auf der dritten dort gesandenen Inschrift die Stadt, nolle, als gesengebende Behörde genannt; also eine Demokratie. Auf der zweiten Inschrift dieser Stadt werden die Gymnasiarchen genannt, ein Amt, welches zu mehreren Malen in den anderen kyprischen Städten vor-

kommt. In der Inschrift von Chytri sezen die Schüler aus der Ringschule dem Jason, Sohn des Aristokreon, dem Vaterlandsfreunde und Gymnasiarchen, ein Denkmal. Auf der sechsten Kitischen Inschrift ehrt die Stadt den Gymnasiarchen Antipatros, Sohn des Chrysippos. Auf der zweiten und vierten Inschrift von Alt-Paphos kommen Gymnasiarchen vor, und zwar hat es beide Male Jemand verwaltet, der später Erzpriester geworden ist, woraus wir vielleicht schliessen dürfen, dass in dieser ganz hierarchisch regierten Stadt auch die Erziehung der Jugend sich in den Händen der Priesterschaft befand. Bei der wiederholten Erwähnung dieser Gymnasiarchen und der Epheben auf öffentlichen Denkmälern erinnern wir daran, dass dies auch an andern Orten Griechenlands in späterer Zeit vorkommt 9), welches nicht minder für die damalige Gehaltlosigkeit des öffentlichen Lebens zeugt, als die fortwährende Schmeichelei gegen die Grossen Roms, auf welche dergleichen Aemter übertragen wurden. Zu Ammochostes hatte man die beiden Zwillingssöhne des Drusus, Tiberius und Germanicus damit bekleidet, wie auch die Erzpriesterwürde des Landes von Personen aus der kaiserlichen Familie bekleidet wurde.

Die hierarchische Gewalt des Erzpriesters zu Alt-Paphos ist übrigens doch beschränkt durch einen Rath und eine Volksvertretung, βοίλη καὶ δῆμος, welche Dekrete erlassen, wie aus der zweiten und dritten Inschrift zu ersehen ist. Die erstere von diesen genannten Inschriften ist besonders desshalb- merkwürdig, weil sie uns lehrt, wie die Beamtenstellen von der Priesterschaft besezt wurden. "Der Aphrodite

<sup>9)</sup> K. Fr. Hermann, hellen. Staatsalterthümer §. 176.

von Paphos wird ein Denkmal gewidmet, welches die Stadt der Paphier, um den Kallippos, Sohn des Kallippos, der schon zum zweiten Male den Geheimschreiberdienst des Raths und des Volkes versah, die Erzpriesterwürde der Stadt, die Sekretärstelle der Dionysoskünstler, und der Götter des Euergeten bekleidet, den damaligen Geheimschreiber und Gymnasiarchen der Stadt, zu ehren, in schöner Absicht hergesezt." Zugleich lehrt uns diese Inschrift, dass auch auf Kypros der Dienst eines Geheimschreibers, Grammateus, wie an andern Orten in späterer Zeit, ein sehr wichtiges Amt war. Es kommen hier zwei verschiedene Geheimschreiber oder Grammateus vor, des Rathes und des Volkes, und der Stadt. Die Stelle eines Geheimschreibers der Stadt scheint eine noch höhere Stufe gewesen zu sein, und Kallippos bekleidet diese Würde, während er Erzpriester ist; sein Dienst als Geheimschreiber des Raths und des Volks fällt in eine frühere Zeit, wo er noch nicht Erzpriester war; eben dahin ist auch sein Amt als Gymnasiarch zu ziehen.

Die Stadt,  $\pi \delta \lambda \iota \varsigma$ , finden wir ferner als gesezgebend genannt, zu Kition, nach der dritten, sechsten, siebenten und neunten Inschrift dieses Ortes; dagegen wird uns auf der achten der Rath, Bule, angeführt und auf der zehnten Demos und Polis. Dann wird in Neu-Paphos auf dessen zweiter Inshhrift und zu Kurion auf der zweiten und dritten dieses Ortes, die Stadt als dekretirend genannnt.

Die zweite der genannten Inschriften ist uns noch auf eine neue Weise interessant. Auch sie ist der Aphrodite gewidmet und ehrt den Cajus Ummidius Quadratus aus der Teretinischen Phyle, ihn den Erzpriester, sonst auch Pantauchianos genannt, Sohn des C. Ummidius Pantauchos aus der Teretinischen Zunft, des Erzpriesters und gewesenen Gymnasiarchen. Klaudia Appharion, Tochter des Teukros, Erzpriesterin der auf Kypros vorhandenen Demeterheiligthümer, hat es ihm gesezt, welcher ihr Enkel war. Wir lernen also hieraus eine Phyle, Namens Teretina kennen, aus welcher diese Ummidier waren. Es sind Griechen, führten aber den Namen nach jenem Ummidius, welcher unter Klaudius Verwalter von Syrien war.

Diese lezte Inschrift ist in so fern für uns von besonderer Wichtigkeit, als sie uns die athenische Phyleneintheitung des Volkes für Salamis nachweist. Ohne Zweifel war sie alt und herkömmlich, und mag nicht bloss in Salamis, sondern auch in andern kyprischen Staaten stattgefunden haben. Zu diesen und andern bereits genannten Einrichtungen und Begriffen, welche von Athen naah Kypros übertragen waren, müssen wir noch einen Wink des Hesychios 10) ziehen, welcher uns sagt, dass die Kyprier mit dem Namen 9 ates Sklaven bezeichneten. Leider wissen wissen wir hierüber nichts mehreres. Es ist jedoch möglich, dass wir hierin eine Andeutung über die athenische Klasseneintheilung nach dem Vermögen zu erkennen haben, welche um so eher auf Kypros sich Eingang verschafft haben konnte, als Solon selbst auf Kypros sich befand, und diese Einrichtung ein Zweig seiner Thätigkeit daselbst gewesen sein konnte. Dass dieser Ausdrukk Thaten, die Benennung der untersten Volksklasse, zu einer üblichen Bezeichnung der Sklaven geworden, oder auch dass die Mitglieder jener Klasse wie Sklaven betrachtet worden, wäre nicht auffallend, sondern vielmehr ganz

<sup>10)</sup> Hesychios 3ατες. 3ητας, τους δούλους. οί Κύπριοι.

im kyprischen Sinne. Knum darf es wohl als Einwand dagegen gelten, wenn man behaupten wollte, das Wort Thaten sei nach Kypres in ursprünglicher Bedeutung hinübergeführt worden, welche manche für Leibeigne erklären, und diese durch Homer bestätigt finden wollen. Indessen können bei Homer eben so gut unter diesem Worte verarmte Freie, ohne Landeigenthum, verstanden werden, als Sklaven, und eine solche Erklärung wäre überhaupt gesucht und als die ferner liegende ohne Noth herbeigeführt. Die Ansicht, dass wir unter diesen kyprischen Thaten verarmte Freie, welche um Lohn zu dienen gezwungen, verstehen müssen, erhält dadurch Bestätigung, dass 3ns bei den Kypriern so viel als µ1030006; hiess.

## Geseze.

Anch in der Kunde über die Rechtsbegriffe der Kyprier sind wir nur sehr sparsum bedacht. Indessen sind wir doch so glükklich drei alte Landessazungen anführen zu können 11. 1. Die Ehebrecherin sollte geschoren und zur öffentlichen Hure erklärt werden. In Athen 12) wurde die Ehebrebrecherin nur vom Manne verstossen, durfte nicht in den Tempel kommen und in öffentlichem Schmukke erscheinen. Doch traf dort und in andern Ländern eine härtere Strafe den Verführer, als die Verführte. Dies kyprische Gesez spricht aber vom Ehebrecher gar nicht, und ist eben so hart als eigenthümlich. Ein strenges Gesez gegen den Ehebruch mag bei der allgemeinen Sittenlosigkeit und Unzucht auf Kypres

<sup>11)</sup> Dion Chrysostomos Rede 64 vom Glükke: 1) την μοιχευθείσαν πειρομένην πορνεύεσθαι. — 2) τον άυτον ἀποπτείναντα ἄταφον βίπτεσθαι. — 3) μη ἀποπτείναι βοῦν ἀροτῆρα.

<sup>12)</sup> Meier und Schömann Att. Prozess. S. 337 ff.

ein Bedürsniss gewesen sein; doch spricht der Geist dieses Gesezes nicht gegen jene andere Vorstellung, nach welcher die Unzucht im Dienste der Aphrodite etwas Geheiligtes war. An dem Orte, wo wir über diese Bestimmungen des Kultes sprechen, wird es noch deutlicher werden, wie es eine heilige Pflicht für die Frauenzimmer war, ihre Jungfrauschaft und Keuschheit der Göttin zu weihen; aber dieser Dienst dauerte nur für die Zeiten vor der Verheirathung, und die Ehe selbst muss wieder als ein geheiligtes Institut angesehen worden sein; wenigstens von Seiten der Frau, während die Männer ihrer Neigung nachgehen und den Dienst im Tempel der Aphrodite versehen konnten. Dies wird auch der Grand sein, warum in diesem Geseze, welches uns einen tiefen Bilkk in den Geist der Kyprier und ihre Vorstellungen vom Begriffe der Sittlichkeit thun lässt, eine Strafe gegen den Ehebruch der Männer nicht enthalten ist.

- 2) Der Selbstmörder solle unbegraben liegen bleiben. In Athen war zwar auch der Selbstmord verboten, wurde aber auch hier nicht mit dieser Härte bestraft. Dem Selbstmörder wurde die Hand, welche den Mord verrichtet hatte, abgehauen und allein begraben. Der Körper selbst aber wurde mit dem Gesicht gegen Abend in die Gruft gelegt.
- 3) Einen Pflugstier durfte man nicht tödten; wer es thue, solle des Todes sein. Nach den Vorstellungen der ältesten Völker war der Pflugstier überhaupt heilig 13) und es wurde von den Dichtern für eine Einführung des ehernen Zeitalters angeschn, dass man angefangen habe, das Fleisch des

<sup>13)</sup> Vgl. Cicero de nat. deor. 2, 63. Aratos Phainom.
132. πρῶτοι δὲ βόων ἐπάσαντ ἀροτήρων. Varro 2, 5. Auch Pythagoras wollte nicht den Genuss dieses Fleisches gestatten.

Stieres zu essen. Auch in Athen war es verboten, den Arbeitsstier zu tödten 14) und nach einem Epigramm des Makedoniers Addaios in der Anthologie erhielt ein Pflugstier im Alter die Freiheit. Aber diese Strafe des Todes, welche der erleiden musste, der einen solchen Stier getödtet hatte, finden wir nur noch bei den Phrygern 15), und man kann mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass durch die Phrygische Bevölkerung dies Gesez auf Kypros heimisch geworden war.

Gegen diese Geseze selbst, welche alle das Gepräge eines hohen Alters, so wie des Aechten und Eigenthümlichen an sich tragen, lässt sich kein Bedenken erheben; eher aber gegen die Einkleidung, unter welcher sie bei dem genannten Rhetor vorkom-Nach Dion Chrysostomos nämlich rühren diese Sazungen von einer Kyprierin, Demonassa, her, welche bei ihm eine alte Gesezgeberin des Landes und eine im Staatsleben erfahrene Frau heisst. Er stellt sie neben die berühmtesten Frauen des Alterthums, neben die Kriegerin Rhodogyne, die Herrscherin Semiramis, Sappho, die Dichterin, und neben Timandra, die Schöne. Wir wissen nun freilich nichts weiter von dieser Kyprierin Demonassa, aber das giebt uns noch nicht die Befugniss, ihr alle geschichtliche Wirklichkeit abzusprechen. Nur die Erzählungen, welche er von ihrem merkwürdigen Geschikk mittheilt, klingen etwas sagenhast und mythisch, stellen darum aber die Sazungen selbst um so höher. Durch eine wun-

<sup>14)</sup> Ailian Versch. Geschichten 5, 16. Ueber die Rinderopfer zu Lindos vgl. Heffter Götterdienste auf Rhodos 1, 12
und 24 ff. Die Thebaner opferten nach Pausanias einen Stier
dem Apollon: ἀπ. Πολιῷ ἐργάτας βοῦς θύειν νομίζουσιν.

<sup>15)</sup> Ailian Thiergeschichte 12, 34. Stobaios 44.

derbare Fügung sei es gekommen, sagt Chrysostomos, dass die Vollstrekkung ihrer Geseze bei ihren eignen Kindern zur Anwendung gekommen sei. Drei Kinder habe sie gehabt; ihre Tochter habe die Ehe gebröchen, sei geschoren und zur Hure erklärt worden; von ihren beiden Söhnen habe der eine einen Pflugstier getödtet und habe sterben müssen; der andere habe sich selbst ermordet und sei unbestattet liegen geblieben. Bei diesem Missgeschikk habe sie eine solche Standhaftigkeit bewiesen, dass sie den Schmerz über die Beraubung ihrer Kinder nicht empfunden, sondern erst, als sie einst eine Kuh über ihr verlornes Kalb brüllen gehört, habe sie aus dem fremden Unglükk das ihrige erkannt, und den Tod durch einen Sprung in ein Gefäss geschmolzenen Erzes gesucht. Zum Andenken an dies Ereigniss befinde sich auf Kypros ein alter Thurm mit einer Bildsäule aus gegossenem Erze von ihr, und die Inschrift auf der daneben stehenden Platte enthalte die Worte 16):

Zwar war ich weise, aber nicht in allem glükklich.

Hieran schliessen wir die Erwähnung einer Befugniss, welche den Besizern eines Feldes gegen fremden Unfug freistand. Ein Scholiast 17) bemerkt, dass es zu Salamis dem Besizer eines Feldes gestattet gewesen sei, wenn er ein fremdes Schwein auf seinem Saatakker antreffe, diesem die Zähne auszubrechen.

#### Sittlichkeit.

Wie viel uns auch von kyprischer Lasterhaftigkeit, Ueppigkeit und Weichlichkeit erzählt wird,

<sup>16)</sup> Σογή μεν ήμην, άλλα πάντ οὐα εὐτυχής.

<sup>17)</sup> Der Scholiast zur Odyssee 18, 29. bei der Erklärung von Αηϊβοτείρας ούτος ὁ νόμος παρὰ Κυπρίοις. Eustath. z. St. S. 653 Leipz. Ausg. N. 165. Vgl. Ailian. Thiergesch. 5, 45, nennt

so ist dessenungeachtet nicht zu bezweifeln, dass die Griechen in den ersten Jahrhunderten ihrer Ansiedlung auf Kypros auch das Griechenthum reiner bewahrt, Gediegenheit im Leben, Ernst in den Sitten, geistige. Kraft in ihrenHandlungen geoffenbart haben. Wir haben das Beispiel an den übrigen Ioniern, wir kennen ihre spätereEntartung, wir haben aber auch die Versicherung ihrer frühern Reinheit der Sitten, ju sogne der Rauheit derselben, ihrer Tüchtigkeit und unermüdlichen Betriebsamkeit, ihrer geistigen Schärfe mit Unbefangenheit des Sinnes verbunden. Ein Achaliches wird uns freilich von den Kypriern der frühern Zeit nicht ausgesagt, aber auch nicht geleugnet. Ihre mit vieler Umsicht angelegten Städte und Hafenpläze, das Aufblühen und der Wohlstand derselben, Handel und Industrie, mehr als alles aber das im Alterthum vielgerühmte kyprische Gedicht, nach den homerischen Gesängen das gediegenste Epos, bürgen hinlänglich für das Vorhandensein einer besseren, tüchtigeren, geistig erregteren Zeit. Diese ging aber unter, und mehr als irgend ein Stamm der kleinwiatischen Griechen versanken die Kyprier in Sinnendienst, Wollust, Weich-Lichkeit, Ueppigkeit und Genasssucht. Nicht minder hess sie der Segen der Natur in Trägheit versinken, erschlasste den Trieb zur Thätigkeit, verslachte und stumpfte den Geist ab, als die grössern Einwirkungen asiatischer Sitte und Lebensart. Man pries im Alterthum die Kyprier als die glükklichsten Menschen, weit es keinen so wie ihnen vergönnt war, im Uebermaass und leiblichem Wohle zu schwelgen. Im süsssen Nichtsthun konnten sie ihr Dasein hinleben, da der Boden ihnen ohne alle Mühsal alle Gedie Salaminier, sagt aber nicht, welche Salaminier dies Gesez gehabt hätten.

nüsse spendete. Aber ihre Unmännlichkeit und Mangel an kriegerischem Sinn 18) erleichterte den Nuchbarn nicht wenig die Knechtschaft, in welcher gemeinhin die Kyprier gehalten wurden; ungeachtet die Lage des Landes so unangreifbar, die Hülfsquellen so unerschöpflich waren. Nur der lange dauernde, übermässige Drukk der persischen Könige, nicht die Idee der Freiheit, vermochte die faulen Gemüther der Kyprier zum Widerstand anzustacheln. so bald, als sie entstanden war, sank auch die Begeistrang wieder und ein Theil der Staaten zog es immer vor, sich durch Trennung von der gemeinschaftlichen Sache und Anschließen an den Feind seine Ruhe zu bewahren. Daher sind es auch hauptsächlich andere Griechen, welche Kypros bedeutend machten, da sie dessen Wichtigkeit erkannten, nicht die Kyprier selber. Nur ein Euagoras, ungeachtet sein Unternehmen durch die vorhergegungenen Zustände erleichtert war, vermochte die Kyprier zu erregen und in einem Grade aufzurütteln, wie es bei diesem Volke bis dahin noch unerhört gewesen war. Aber die darauf erfolgte Abspannung liess auch nie wieder eine Erbebung zu.

Von der Pracht, dem Glanz und der Ausschweifung im Leben der Kyprier wird oft gesprochen, als
wenn so etwas seines Gleichen nicht gehabt hätte,
und Duris von Samos 19) bemerkt als etwas ganz
Ausserordentliches, dass Demetrios der Phalereer selbst
die Kyprier an Aufwand und Eleganz bei den Gast-

<sup>18)</sup> Doxopatros z. Aphthonios in Walz. Gr. Rhet. 2, 163. παραπλησίως δὲ καὶ οῦ Κίλικες καὶ οἱ Κύπριοι: αἰχμάλωτοι γὰρ καὶ αὐτοὶ τοῦς πολεμίοις γεγόνασι διὰ τὸ ταῖς ἡδοναῖς ἑαυτοῦς ἐκδιδόναι τῶν πολεμικῶν ἀμελοῦντες.

<sup>19)</sup> Bei Athen. 12, 542.

mälern übertroffen habe. Nirgends fand man in höherem Maasse Ueppigkeit, Luxus and Weichlichkeit In Mehr als fürstlichen Glanz finden wir bei den Kypriem; Freude, Genuss und Zerstreuungssucht waren die Trieb-Was der Kyprier Klearchos zur federn ihres Thuns. Charakteristik seiner Zeit allgemein ausspricht, mochte vorzugsweise auf sein Vaterland passen. Er sagt: die Uebung in Räthseln und Aufgaben ist dem wissenschaftlichen Leben nicht fremd, und die Alten legten darin Beweise ihrer gelehrten Bildung ab. Denn bei Trinkgelagen pslegten sie sich nicht solche Fragen vorzulegen, wie wir es jezt thun, welche Art den Beischlaf zu feiern die angenehmste, oder welcher Fisch der wohlschmekkendste und in der gegenwärtigen Jahreszeit der beste sei, oder oh irgendein Fisch besser im Frühling oder im Sommer zu essen sei. Denen, welche am besten diese Fragen beantworten, bestimmt man Küsse als Preise, die ein Jeder verachten muss, welcher ein feines und edles Gefühl Die Ueberwundenen müssen als Strafe so viel Wein trinken, dass ihre Gesundheit dabei leidet. -Man fasste das Leben ganz von der Seite der Sinnlichkeit auf; diese zu vervollkommnen, zu verseinem und zu verschönern, darauf war alles Trachten gerichtet. Wer angenehm leben, sein Vermögen verschwerden wollte, brauchte nur nach Kypros zu gehen; dort wurde dem, der Lust und Zerstreuung suchte, alles geboten, was er wünschte. Fremde wurden in grosser Zahl durch den Handel und den Kult herbeigeführt. Die glänzenden Festlichkeiten, die Pracht und die Genüsse, welche die Verehrung der Aphrodite 80 lokkend machte, das reiche Hosleben, die Zerstreuutgen, Gaukeleien aller Art gaben dem Sinnenreiz stets frische Spannung, betäubten die Vernunft durch den

lausch und Taumel des Lebens, und führten jenen eklagenswerthen geistigen Stumpfsinn herbei, wie wir ihn unter ähnlichen Umständen in den grossgriechischen Städten Sybaris, Kroton und andern finden. Aber es bildete sich bei dem Schwelgen im Ueber-Auss der leiblichen Güter unter dem Glanz und der Pracht ein feines Benehmen, welches Bildung zu verrathen scheint und eine gewisse Zierlichkeit des äussern Lebens. Hatten die Sitten auch noch so viel Einladendes und Gefälliges, es war nur Künstlichkeit und Tändelei, welche das Natürliche und den Ernst aus Leben und Gemüth verdrängte, wie überall, wo die Sitten verdorben und die Menschen erschlafft sind. Leichter Sinn und unverwüstliche Heiterkeit, Feinheit und Eleganz, genusssüchtige Lebensphilosophie liessen keine Klagen und Beschwerden des Daseins aufkommen.

Natürlich war der Hintergrund eines solchen Lebens sehr wenig erfreulich. Das Trachten, nach dem Genuss der buntgestalteten Sinnenwelt zu haschen, liess ein tieferes gehaltvolleres Leben nicht aufkommen. Jene Feinheit und Eleganz, jene Pracht und Weichlichkeit verdekkten nur ein ganz morsches sittliches Gebäude, schlossen hündische Schmeichelei und raffinirten Trugsinn in sich 10), führten mit den unnatürlichsten Neigungen zur Wollust die höchste Verfeinerung der Buhlerei herbei. Der Kult der Aphrodite drükkt dem ganzen Innern und Aeussern des kyprischen Volkes das Gepräge auf. Er ist der wahre Gegenstand, in welchem sich der Geist des Volkes

<sup>20)</sup> Theodoricus à Niem in Nem. Unionis tractat. Kap. 32. Meurs: In Cypro, in qua fastus Gallieus Syra molities, Graecae blanditiae ac fraudes; quae unam videlicet in inulam convenere.

ausspricht. Man hielt sich am Genusse, welchen der Kult darbot; die Bedeutung ging verloren und der Dienst der Aphrodite wurde viehisch entheiligt. Der menschliche Schmerz wurde nur in den Klagen unden Tod des Adonis vernommen, ging aber bei der Freude über den wiedergefundenen Gott auch wieder in Jubel über. Die Zerrissenheit des Gemüths wurdt versöhnt, und der Bruch, der ins Leben gekommen, wieder ausgeglichen. —

Unzucht und Buhlerei wurden ein sehr einträgliches Gewerbe für das Land, welches mit durch den Reichthum blühte, den ihm die Verdorbenkeit der Sitten anderer Länder zuführte. Beim Terenz 11) hat der Kuppler Samio eine starke Ladung junger Mädchen gekauft und ein Schiff gemiethet, um sie nach Kypros auf den Markt zu bringen, und fürchtet, dass, wenn er nicht zur rechten Zeit dort eintrift, er den grössten Schaden haben könnte. Dort besanden sich die Mäkler schändlicher Wollüste, und ganze Ladungen schöner Knaben und Mädchen wurden den Westen zugesendet. Jünglinge puzten und schminkten sich wie die Frauen und trugen keine Scheu, sich dem Dienste der Unzucht zur Befriedigung der Lüste Anderer zu weihen 22). Nirgends aber waren die Mädchen in allen Künsten der Buhlerei so ersahren, als hier, nirgends so gross der Handel mit den auserlesensten und gewandtesten Huren, wie ihrer die abgestumpsten Wollüstlinge Roms bedurften 23).

War in das Leben der Kyprier überhaupt schon

<sup>21</sup> Terenz Brüder 2, 2.

<sup>22)</sup> Des Artemidor Traumdeutung 4 Kap. 41. Ο Πάσως νεάνισχος έδοξε καταχρίεσθαι τὸ πρόςωπον ώσπερ αι γυναϊκες: μω-χεύων εάλω και ήσχημόνησαν.

<sup>23)</sup> Vgl. Athen. 13, 586 - 594.

viel Orientalisches hineingekommen, so waren es wieder die Könige mit ihren Hofhaltungen, welche asiatischem Leben und Pomp am nächsten kommen. Schon von den Zeiten der Perserkriege berichtet Herodot, dass'die kyprischen Königé phrygische Müzen trugen, welche zurragói hiessen 34), im übrigen waren sie wie die Griechen gekleidet. Die Andern trugen einen Chiton. Auch Theophrast in seimem oben angeführten Buche über den Staat der Kyprier hatte dasselbe gemeldet. Auf der andern Seite, hatten aber auch die Kyprier wieder vieles Altgriechische sehr lange und als eigenthümliches Gut bewahrt. Dies werden wir besonders bei der Sprache wahrnehmen; hier erwähnen wir nur der Streitwagen der heroischen Zeit<sup>25</sup>), welche an den meisten Orten ausser Gebrauch gekommen waren, und nur die kyprischen Salaminier neben den Eretriern, Kyrenäern und Thebanern sestgehalten hatten. Jener oben gerügte Mangel eines kräftigen Volkslebens, die politische Dumpsheit und Gleichgültigkeit gegen Rechtszastände, welche wir fortwährend auf Kypros finden, waren eine unmittelbare Folge des Hanges zum Sinnengenuss, des Ueberflusses und Schwelgens in allen Lebensgütern, des berüchtigten, den Geist verdum-Psenden kyprischen Schwelgsinns, der Weichlichkeit vod Verzärtelung. Er führte den asjatischen Glanz des Hoslebens, aber auch den orientalischen Despotis-Aus mit sich. Mochte dieser für die Kyprier selbst so drükkend sei, weil er aus ihren Zuständen sich hervorgebildet hatte und den Verhältnissen augemes-

<sup>24)</sup> Herodot 7, 90. Hesychios Κίτταρη διάδημα, δ φέουσε Κύπριοι οἱ δὲ τὰ διαδήματα φοροῦντες, κίτταροι λέγονται. Vgl.
hotius lexicon.

<sup>25)</sup> Wachsmuth hellen. Alterthkunde 3. 378.

sen war, den übrigen Griechen musste er desto verhasster erscheinen, je weniger die Herrscher mit Thatkraft zu grossen Dingen ausgerüstet waren, sondern nur den Gipfel der kyprischen Laster für sich in Anspruch nehmen, und ihre Macht nur dazu benuzen, um die niedrigsten Leidenschaften des Menschen nach der Bosheit und Laune freiwalten zu las sen. Zu dem glänzenden Hofstaat der kyprischen Könige gehörte auch, wie wir es ähnlich in Syrakus eine Zeit lang finden, dass man Künstler und Gelehrte, Schauspieler, Possenreisser, Gankler und Taugenichtse der verschiedensten Art zu sich heranzog wie sie in späterer Zeit an den Höfen der Grossen herumschmarozten, Belehrung, Unterhaltung und Be lustigung gewährten, und auf diese Weise sich ihr Brot verdienten. Auf Kypros mögen sie reichliche Aernte gehalten haben, dafür fügten sie sich in die Laune und Willkür der Herrscher. Zuwei len kamen freilich auch Leute nach Kypros, de ren Name einen bessern Klang hatte, wie z. Bi Isokrates, und der berühmte Kitharspieler Stras tonikos von Athen. Von lezterem erzählt der zu Alexandrien lebende Komiker Machon<sup>26</sup>), in seinem Gedicht, welches den Titel xestai führte und eine Sammlung wiziger Aeusserungen und Charakterzüge hauptsächlich von Hetären enthielt, auf welche Weise er beim Nikokreon von Salamis einer scherzhaften Aeusserung wegen sein Leben eingebüsst hatte. Axiothen27), die Gemalin des Nikokreon, sei ein-

<sup>26)</sup> Bei Athen 8, 349. Ueber Machon s. Meineke Hist. com. gr. 478 vgl. 462; über Stratonikos Ailians Erzählungen 14, 14.

<sup>27)</sup> Machon nannte sie Biothea, sonst heisst sie Axiothea; s. oben S. 368 ff.

mal mit einer blühenden Tochter zum Mahle hereingetreten, und habe ein Geräusch gemacht, indem sie auf eine Sikyonische Mandel von ungefähr getreten, und sie zerquetscht habe. "Das war kein harmonischer Ton (οὐχ ὅμοιος ὁ ψόφος)", sagte Stratonikos, und in derselben Nacht büsste er die Freimüthigkeit seiner Zunge im Meere. Etwas anderes hatte der Peripatiker Phanias im zweiten Buche seiner Schrift über die Dichter<sup>28</sup>) erzählt, indem er sagt: Stratonikos habe den Gistbecher trinken müssen, weil er einmal über des Königs Sohn wizig gescherzt habe. Den König nennt er nicht Nikokreon, sondern Nikokles, dadurch aber, dass er hinzufügt, "König der Kyprier" zeigt er an, dass er den Vorfahr des Nikokreon dieses Namens, seinen bekannten Sinnesverwandten, meine und nicht etwa den Paphischen, weil jenen Titel als Könige von Kypros nur die Herrscher von Salamis und von Soli führten. Ueberdies wird auch Nikokles von Paphos nie ohne Beifügung des Ortes angeführt und wie jene beiden Salaminischen Könige oft verwechselt worden, haben wir schon wiederholentlich bemerkt. Auch ist es möglich, dass die Erzählung des Phanias ursprünglich von einem andern Künstler gegolten habe. — Eine kluge Antwort soll der Flötenspieler Dorion dem Nikokreon gegeben haben, welcher einst bei ihm speiste, und grosses Gefallen an einem schönen Becher fand. "Was für einen willst Du, sagte Nikokreon, dass Dir derselbe Künstler verfertige. Worauf Dorion: "Dir, mir aber gieb diesen." Lynkeus, der Samier 29), berichtet dies

<sup>28)</sup> Athen. 8, 352.

<sup>29)</sup> Bei Athen. 8, 337. Es hatten hier Hdschr. Nixoxons, ohne Zweifel ebenfalls aus einer Verwechselung mit Nikokles entstanden.

als einen klugen Einfall, weil man sonst den Flötenspielern eben nicht viel Verstand zugetraut hätte. -Von dem Aufenthalt und dem Schikksal zweier bekannten Sophisten am Hose des Nikokreon berichten uns Diogenes von Laerte und Andere. Der Sophist Anaxarchos 30) habe einmal, so berichtet Diogenes, in Gesellschaft des Nikokreon gespeist, und sei von jenem gefragt worden, was er von der Mahlzeit halte. Darauf habe Anaxarchos geantwortet, alles sei freilich schön, aber es müsse noch das Haupt eines grossen Herrn (σατράπης) hinzugefügt werden, und hiebei habe er auf den Nikokreon gezeigt. Erbittert hierüber habe Nikokreon nach Alexanders des Grossen Tode, dessen Freund der Sophist gewesen, als Anaxarch durch einen widrigen Wind an die Küste von Kypros geworfen, ihn festnehmen und in einem eigens dazu verfertigten grossen Mörser zerstossen lassen. Anaxarchos habe aber den Schmerz ruhig erduldet und geäussert: Du triffst nur den Schlauch des Anaxarchos, nicht diesen selbst. Darauf habe Nikokreon befohlen, ihm die Zunge abzuschneiden. Aber Anaxarchos habe nach den Worten: nicht soll noch dieser Theil meines Körpers in Deine Gewalt, Du feiger Weichling, fallen, sie sich selbst abgebissen und ihm ins Gesicht geworfen. - Der Philosoph Menedemos aus Eretria 31) befand sich einst mit seinem Freunde As-

<sup>30)</sup> Diogenes von Laerte B. 9. Anaxarchos. Plutarch Tugendlehre Kap. 10. Plinius Naturgesch. 7, 23. Cicero Quaest. Tusc. 2, 22 und de nat. deor 3, 33. Eudokia S. 54. Konstant Porphyr. Nemesius de nat. hom. Kap. 30. giebt als Grund an ὑπὲρ τοῦ μὴ προσοῦναι τοὺς φίλους. Diese Erzählung hat auch Origenes gegen Celsus 7, S. 178, nennt den König aber Aristokreon. Aristokreon ist auch ein kyprischer Name und kommt auf der Inschrift von Chytri vor.

<sup>31)</sup> Diogenes von Laerte B. 2. Menedemos.

klepiades auf einem Mahle beim Nikokreon, welches monatlich wiederzukehren, und zu Ehren vieler Philosophen und anderer Gelehrten und Künstler gegeben zu werden psiegte. Menedemos, der schwelgerische Gelage und prächtige Feste nicht leiden konnte, nahm das Wort und sprach: Wenn die Versammlung dieser Art Leute etwas Gutes ist, so muss ein solches Fest alle Tage geseiert werden, wenn aber nicht, so ist auch dies überslüssig. König antwortete, er feiere diesen Tag, wann es ihm nach Beseitigung der Geschäfte verstattet sei, mit Philosophen zu verkehren. Menedemos verharrte aber bei seiner Aussage und erklärte beim Opfer, dass man zu jeder Zeit die Philosophen hören müsse, und wäre in Gefahr gerathen, augenblikklich sein Leben einzubüssen, wenn ein Flötenspieler nicht die Rede auf einen andern Gegenstand gebracht hätte. - Charakteristisch für die Denkungsweise des Nikokreon und die Herrscherlaunen der Könige von Kypros ist auch die Erzählung des Hermesianax und der Leontium, welche Antoninus Liberalis aufgenommen hat. Arkeophon, der Sohn des Minnyridas, aus Salamis von phönikischen, aber sehr reichen Aeltern, liebte die Arsinoe, Tochter des Nikokreon und begehrte sie zur Gattin. Nikokreon schlug ihm sein Begehren ab, weil er sich der phönikischen Herkunft des Arkeophon schämte. Darauf wendet sich der Jüngling, dessen Liebe hestiger geworden, mit reichen Geschenken an die Amme des jungen Mädchens, um durch deren Vermittelung den Gegenstand seiner Liebe zu gewinnen. Die Amme theilt ihr die Pläne Arkeophons mit, sie aber berichtet es ihren Aeltern wieder. Diese schneiden dafür der Amme Zunge, Nase und Finger ab, und treiben sie so verstümmelt ohne Erbarmen 32 #

aus dem Hause \*2). — Diese Erzählung ist noch dadurch für uns interessant, dass sie uns über das Verhältniss der Phöniker, deren es natürlich manche, namentlich reiche Handelsleute dort gab, belehrt. Nikokreon steht an, dem Arkeophon seine Tochter zu geben, weil er aus einem phönikischen Geschlechte stammt, ungeachtet er sehr wohlhabend ist.

Zur Charakterisirung des kyprischen Hossebens seiner despotisch verzärtelten Ueppigkeit und Weichlichkeit, seiner Glanzsucht und seines zeremoniellen Prunks führen wir noch einige Beispiele an. haben oben von einer eigenthümlichen höheren Polizeibehörde, den Schmeichlern, κόλακες, welche aus den ersten Adelgeschlechtern gebildet wurde, gesprochen. Von nicht minder vornehmer Geburt war ursprünglich wahrscheinlich ein Orden, wenn wir so sagen dürfen, von Frauen, Schmeichlerinnen, κολακίδες 33), genannt, eine Art Hosdamen, denen die Erfüllung eines Hofceremoniels oblag. Auch dies war ursprünglich eine kyprische Einrichtung und stand im Dienste des weiblichen Personals der Fürstenhäuser, hatte sich aber ebenfalls an einige Tyrannenhöfe des Festlandes verbreitet, namentlich nach Karien an den Hof des Glôs. Als sie hinüber zum Dienste der Frauen des Artabazos und des Mentor geholt waren, erhielten sie den Namen Leiterchen, αλιμακίδες, einen Namen, der von der Beschaffenheit ihres Dien-

<sup>32)</sup> Diese Erzählung erhielt nachher eine mythische Auffassung und Ovid. Metam. erzählt sie wieder, aber mit veränderten Namen; das Mädchen heisst Anaxarche und der Jüngling Iphis.

<sup>33)</sup> Athenaios 6, 256. Plutarch Freund und Schmeichler Kap. 3 und 13. Valerius Maximus 9, 1.

stes selbst hergenommen war. Wenn nämlich die Frauen der Könige einen Wagen besteigen, oder auch wieder aussteigen wollten, so mussten sich diese Frauen stusenweise über einander auf die Erde hinwerfen, und so gleichsam eine Leiter aus ihren Körpern bilden. Die Fürstinnen konnten alsdann bequem über den Rükken dieser Frauen ein- und aussteigen 34). Aehnlich hiemit gab es in Samos, wo ja auch höfische Sitte und hößsches Zeremoniell herrschten, eine Art dienender Weiber, welche ἐπωστρίδες hiessen, d. h. die Nachstossenden, oder mit untergelegter Hand beim Einsteigen Nachhelfenden. Nach Hesychios 3 5) hielten sie zu diesem Behuf die rechte Hand an die Lende, wenn die Frauen zu Wagen oder zu Pferde steigen wollten. Eustathios 36), wo er die kyprischen Schmeichlerinnen oder Leiterchen, nach Klearchos Bericht, erwähnt, fügt hinzu, dass noch zu seiner Zeit so etwas geschehen, indem die Diener ihren Rükken beugen und den zu Pferde steigenden Vornehmen als Steigbügel dienen mussten. Klearchos schliesst seinen Bericht hierüber mit den Worten: Bis zu einem solchen Grade von Luxus, um nicht zn sagen Erniedrigung des Menschen, trieb man den Aufwand; und wenn die armen Thörinnen durch Zusall aus ihrem üppigsten Wohlleben gestossen waren, so blieb ihnen ein schmähliches Loos bis ins Alter. Ein Theil aber von denen, welche bei uns in Kypros dies Amt übernommen hatten und von Ansehn und

<sup>34)</sup> Es gab auch Männer, welche auf diese Art den Männern einen ähnlichen Dienst leisteten und ἀναβολεῖς hiessen. Xenoph. Plut. Krass. Appian punische Gesch. Suidas ἀναβολεύς.

<sup>35)</sup> Hesychios αι κατά Σάμον ταϊς γυναιξί την δεξιάν ὑπἐχουσαι κατά την ὀσφύν.

<sup>36)</sup> Eustathios z. Odyss. 10, S. 412. Vgl. 1, S. 40.

Einstuss herabgekommen waren, ging nach Makedonien; doch wie sich die dortigen Herrinnen und Königinnen umgewandelt haben, ist nicht einmal zu erzählen geziemend. Denn ausser dass sie sich und andere durch magische Künste täusthten, wurden sie Tauropolen und in Wahrheit pöbelhaft, aller Verworfenheit voll.

Die Schrift des Klearchos aus Soli, Gergithios, scheint reich an characteristischen Zügen für das kyprische Hosleben gewesen zu sein und würde sehr belehrend für die Kenntniss der dortigen Zustände sein, wenn wir mehr davon besässen, als was Athenaios daraus in seinem bekannten Buche aufgenommen hat. Um ein Beispiel von Reichthum und Pracht, von weichlicher und verzärtelnder Ueppigkeit auf Kypros zu geben, erzählt er am angeführten Orte! von dem Leben eines Knaben, des Sohnes eines Königs von Paphos, dessen Namen er aber uns leider verschweigt. Dieser Knabe ruhte in Folge des unmässigen Luxus, dem man nachhing, auf einem silberfüssigen Lager, unter welchem ein Sardischer Teppich vom allerprächtigsten Stoffe ausgebreitet war. Ueber seinen Körper war eine purpurne, auf beiden Seiten zottige Dekke geworfen, und das Haupt verhüllte ein Schleier aus Amorgischer Leinwand. Zur Ruhe des Kopfes hatte er unter dem Haupte drei Kissen aus dem seinsten Linnen, welche zu den Seiten einen Saum von achtem Purpur hatten, und die Hize mildern sollten. Zwei Kissen hatte er unter den Füssen, scharlachroth gefärbt, von den sogenannten Dorischen. Darauf lag er mit einer weissen Chlamys bekleidet. Diener standen daneben in einiger Entfernung vom Lager. sind aber ihrer drei, welche bei uns Kypriern von ihrem Geschäfte selbst ihren Namen führen. Der eine

stand zu den Füssen des Bettes, legte die Füsse des Knaben auf seine Kniee, bedekkte sie mit einem feinen Tuche, und was er weiter noch that, ist auch ohne nähere Bezeichnung deutlich. Dieser aber heisst bei den Inländern Parabystos, weil er sich auch bei solchen, die ihn nicht mögen, durch sein kunstvolles Schmeicheln einschleicht. Der andere sass auf einem Sessel neben dem Lager, und wenn der Knabe eine Hand neben dem Lager herabhängen liess, streichelte er sie, erfasste jeden Finger der Reihe nach, zog und dehnte ihn, so dass der ihn sehr richtig und wizig bezeichnete, welcher ihn zuerst Sikya, d. h. Schröpfkopf, nannte. Der dritte war der vornehmste und spielte die hauptsächlichste Rolle dabei, führte desshalb auch den Namen Ther, Löwe. Dieser hatte die Fürsorge für das Haupt des Knaben, neigte sich ganz über die Kissen hinüber, ordnete zierlich das Haar des Knaben mit der Linken; in der Rechten hielt er einen Phokäischen Fächer und brachte durch das Fächeln mit demselben eine angenehme Wirkung hervor. Aber er that dies so gelinde, dass nicht einmal die Fliegen ganz davon zurükkgehalten wurden. Als daher einmal ein Gott in seinem Zorn dem Knaben eine Fliege zusandte, und diese eine eben so grosse Kekkheit und nicht minder unerschütterlichen Muth bewies, als jene, von der Homer spricht 37), um die Verwegenheit und Ausdauer des Menelaos zu bezeichnen, so schrie dieser Mensch für jenen, der gebissen war, so gewaltig auf und wurde von solchem Zorn erfüllt, dass er aus Unwillen über die eine Fliege, alle andern aus dem Hause verjagte. Man sieht daraus, dass auch dieser ganz für seinen Dienst geeignet war.

<sup>37)</sup> Ilias 17, 570.

Nicht minder anschaulich, als vorstehende Erzählung des Klearchos ist für das kyprische Leben auch ein Scene aus einer Komödie des Antiphanes, dem Soldaten 38), und zwar ist auch hier wieder von Neu-Paphos die Rede, wie in jenem Berichte über den Königsknaben. Es wird nur zufällig sein, dass uns nur gerade von Paphos und Salamis grössere Zeugnisse vorliegen, und der Zustand an den übrigen Höfen nicht anders gewesen sein. Der Tadel des übermässigen Luxus und der Weichlichkeit wird von Klearchos und allen Schriftstellern stets von allen Königshöfen und ganz Kypros ausgesprochen. Die Scene aus dem Stükke des Antiphanes ist diese:

- A. In Kypros, sagst Du, habt ihr lange Zeit verweilt?
  - B. Die ganze Zeit über, welche der Krieg dauerte.
  - A. An welchem Orte vorzugsweise, sag mir das.
- B. In Paphos, wo man ein beispielloses und ganz unglaublich üppiges Leben zu sehn bekommen kann.
  - A. In wie fern?
- B. Dem König, als er speiste, fächelten Tauben und nichts anderes, rings umher die Luft kühl.
- A. Wie ist das möglich? Ich lasse alles ruhen, um erst Dich zu fragen, auf welche Weise dies zuging.
  - B. Er wurde mit solchem aus Syrien herübergeholten Gel gesalbt, das aus einer Frucht bereitet war,
    welche die Tauben sehr gern fressen. Diese nun,
    durch den Geruch angezogen, sliegen herbei und wollen sich auf das Haupt sezen; aber Diener stehen
    daneben und scheuchen sie zurükk. Nun erheben sie
    sich ein wenig und slattern herum, weder zu nah
    heran, noch zu weit ab. Auf diese Weise sächeln

<sup>38)</sup> Athenaios 6, 257.

sie ihn an und machen einen mässigen, nicht zu starken Luftzug.

Der Krieg, auf den hier angespielt wird, ist wahrscheinlich der, welchen Eungoras der zweite gegen Pythagoras mit athenischen Hülfsvölkern führte. Es geschah sehr oft, dass zu Hause unthätige junge Leute auf Kypros Dienste nahmen, weil ein Wohlleben ihnen dort gewiss war, und sie darauf rechnen konnten, einst mit gefülltem Säkkel wieder heimzukehren. Auch der Komiker Menander spielt in seinem Misumenos 100 darauf an.

εκ Κύποου λαμποώς πάνυ ποάττων, εκεί γαι ύπό τιν' ην των βασιλέων.

Bei den hier geschilderten Zuständen auf Kypros kann es nun weiter nicht ausallen, dass die
Kyprier im Ganzen wenig geachtet waren (), die
Kamiker aber sie sehr oft zur Zielscheibe ihres Wizes machten, denn die Kyprier boten ihnen lächerliche Seiten genug. Dass man dann aber bald darin weiter ging, als billig war, ist freilich wahr, aber auch erklärlich. Gefällt es erst einem Volke, ein anderes durchzuziehen, lächerlich zu machen und sich auf dessen Kosten zu erheben, so sindet man bald binnen Kurzem nichts Gutes mehr an ihm, und der kleinste Umstand giebt oft schon Veranlassung zu Spötteleien. Im Stükke Kolax des Menander (1) treten

<sup>39)</sup> Scholiast zur Odyssee 17, 442. S. 488 Buttmann πολλούς είχεν ἡ Κόπρος βασιλεῖς. Ἐν ταὐτῷ ὡς ἐν πάσραβει... Vgl. Menanders Fragm. von Meineke S. 118.

<sup>40)</sup> z. B. Stobaios Eklog. 38. καὶ ὀνωθίζουσε μεν, ὅτι Κύ-πριος, ὁ Μυχώνιος, ὁ Βελβινθείτης:

<sup>41)</sup> Plutarch Schmeichler und Freund Kap. 13. Vgl. Meinekes Fragm. des Menander S. 100. Der Vers heisst: Ιέτ . λωτο πρὸς τὸν Κύπριον ἐνθανούμενος.

zwei komische Personen auf, ein Agroikos und ein Kyprier, den wir uns als einen wohlhabenden Menschen denken müssen, der nebenbei etwas einfältig ist, und eben nicht an übermässiger Klugheit leidet. Er wird von dem Parasiten Struthias und dem Soldaten Bias aufgezogen und in einem erhaltenen Verse dieses Stükkes will Struthias vor Lachen über den Kyprier sterben. Der Komiker Alexis schrieb sogar ein Stükk, welches der Kyprier betitelt war. Ueber den Inhalt desselben sind wir zwar nicht näher unterrichtet, worauf es aber hinauslief, können wir In den erhaltenen Fragmenten wird über vermuthen. das Brot geklagt 42); da dies sonst sehr schmakkhaft gewesen sein soll, wenn es auch keine recht weisse Farbe hatte, so scheint dies nur zum Vorwande für Seitenhiebe gedient zu haben, oder es mag auch wirklich Jemand dort die Freuden nicht gefunden haben, die er sich dort versprochen hatte, und sich desshalb in Schmähungen darüber ergossen haben. — Ferner hatte Karkinos eine Komödie geschrieben, welche den Namen des Kypriers trug, aber über den nähern Inhalt derselben sind wir nicht unterrichtet 42).

Τὸν δ'αὐτόπυρον ἄρτον ἀρτίως φαγών

Αεινον μέν Ιδόντα περιππεύσαι Κυπρίους ἄρτους · μαγνητις γάρ λίθος ώς, έλχει τοὺς πεινώντας.

<sup>42)</sup> Athenaios 3, 110.

Ders. 3, 114.

Α. Ἐπειτά πως ἢλθες; Β. Μόλις γ' ὁπτωμένους κατέλαβον. Α. Ἐξόλοι'. ἀτὰς πόσους φέρεις;

B. "Εχχαίδεχ' οἴσω δεῦρο, — — λευχούς μεν όχτω, τῶν δε φαιῶν τοὺς ἴσους.

Vgl. Meineke Hist. Com. Gr. S. 400.

Vgl. Eubulas im Orthanes. Athen. 3, 112.

<sup>43)</sup> Mit diesen Stellen aus den Komikern ist ein Epigramm des Palladas Gr. Anthol. Bd. 3, S. 119 Nr. 23 Jakobs zu vgl., der in Bezug auf die feigen genährten Schreier von Kypros sagt

Die Unwissenheit der Kyprier im Allgemeinen hatte zu einem Sprüchwort geführt, welches βούς Κύπριος, Kyprischer Ochse, lautete, ähnlich wie man in Griechenlund die Bezeichnung Βοιωτία δς hatte, und man bezeichnete damit einen Menschen, dem es an Einsicht, Kenntniss und wahrhaft edler Bildung mangelte 44). Zur Erklärung dieses Ausdrukks βοῦς Κύπριος erfand man wieder eine Fabel, nach welcher er dadurch entstanden sein sollte, dass die kyprischen Rinder dummer wären als andere, und Koth frässen 45). So wie aber die Kyprier überhaupt im Ruse der Unkenntniss und Einfältigkeit standen, so hatten auch sie wieder ihrerseits ihr Abdera oder Schilda für sich. Dies war die Stadt Lapathos, dessen Einwohner für ganz besonders einfältig und thöricht gelten, woher lapathisch so viel als einfältig bedeutete 46). - Eine besondere Redeweise "Fluch oder Verwün-

> Βρώματά μεν χοίρων συκίζομένων προέθηκας, ξηρών, διψαλέων, Κυπρόθεν έρχομένων, ἀλλ' ἐμὲ συκωθέντα, Μάθων, ἤ σφάξον ἐτοίμως, ἤ σβίσον ἐκ δίψης νάματι τῷ Κυπρίφ.

Der Verruf der kyprischen Speisen musste durch die Komiker so verbreitet und sprichwörtlich geworden sein, dass dies Epigramm noch zu Palladas Zeit verständlich war. Die Tragödie, die Dikaiogenes, die Kyprier, gehört nicht hierher. Sie enthält die Erzählung von Teukros Rükkehr aus Kypros nach der Insel Salamis und hatte Kyprier zum Chor. Vgl. Welker griechische Tragödie 1, 202.

<sup>44)</sup> Vgl. Pind. Olymp. 6, 90. Schol. und Böckh.

<sup>45),</sup> Suidas Boūs Κύπριος ἐπὶ τοῦ χυδαίου καὶ ἀναισθήτου, φασὶ γὰρ τοὺς Κυπρίους βόας κοπροφαγεῖν. He sychios Boῦς Κύπριος κοπροφάγος, ἀκάθαρτος σημαίνει δὲ ἀτοπίαν τῶν Κυπρίων καὶ Εὐδοξος ἀφηγεῖται, ὅτι καπροφάγουστι. Plinius. Diogemin. Paroimiographi. Cypriobovi merendam, Eunius Sotadico versu cum dixit, significat id, quod solet sierl in insula Cypro, in quo boves humano stercore pascuntur.

<sup>46)</sup> Suidas Δαπάθιον, ή λέξις από Δαπάθου πόλεως, το ήλίθιον.

schungen aussäen" doàs imonstou, soll aus der eigenthümlichen kyprischen Sitte hervorgegangen sein, wonach die Kyprier Jemand versuchten, indem sie Korn mit Salz vor ihn hinstreuten 17).

Bei einem Leben, wie dem kyprischen, welches jeder Krast und Zucht, alles inneren Gehaltes entbehrte, muss uns eigentlich Wunder nehmen, noch Spuren einer gymnastischen Erziehung und der edlen Künste zu entdekken. Aber die Leistungen hierin werden nur sehr gering angeschlagen werden müssen, wie in allem mehr Geistigen, und waren schwerlich mehr, als schwache Ueberreste einer besseren Zeit, denn wie bemerkt, steht zu vermuthen, dass in den ersten Jahrhunderten der Hellenen auf Kypros auch hellenische Kraft und hellenischer Geist bewahrt worden sei, dass der Sinnendienst und die Entsittlichung erst allmälig vor sich gegangen sei. siarchen werden auf den Inschriften mehrere Male erwähnt; und auf der von Chytri sezen sogar die Schüler der Ringschule, die Palaistriten, ihrem Lehrer Jason, Sohn des Aristokreen, dem Vaterlandsfreunde und Gymnasiarchen, ein Denkmal. Wie weit sie es aber darin im Allgemeinen gebracht haben mögen, uud wie geringe Geschikklichkeit sie darin erreichten, darüber giebt uns eine Bemerkung des Hesychios 48) hinlängliche Gewähr. Nach ihm gab es einen Ausdrukk kyprischen Ringkampf, welchen einige auch Allerleikampf nannten, oder einen regellosen, ungeschikkten Kampf, weil man den kyprischen Uebungen nicht recht ansehen konnte, was sie

<sup>47)</sup> Hesychios έθος Κυπρίων · ἀράς ἐπισπεῖραι · ἔθος Κυπρίων σπειρόντων πριθάς μεθ · άλὸς παταρᾶσθαί τισιν.

<sup>48)</sup> Hesychios. Κυπρία πάλη ἡν ἔνιοι πάμμαχον καλούσω, οἱ ψε ἄγροικον, καὶ ἀπάλαιστρον, δια τὸ ἐν Κύπρω ἀτεχνῶς παλαίευ.

ägentlich vorstellen wollten, wesshalb sie sprichwörtich geworden waren; so ungeschikkt wurden die Turnübungen auf Kypros betrieben. Indessen finden wir doch zu Olympia einen Sieger im Stadion, Namens Herakleides \*\*) aus der hundert und vier und vierzigsten Olympiade. Ob auch der olympische Sieger. im Stadion Onesikrates aus Salamis, in der hundert und funfzigsten Olympiade ebenfalls nach Kypros und dem dortigen Salamis gehöre, lassen wir in Ermangelung gültiger Beweise unentschieden. Aber in den Pythien wird noch als Sieger ein Zoilos, Zoilos 80hn, genannt \*\*) und Ariston, Sohn des Nikon aus Karpasia, siegte um das Jahr zweihundert mit dem Zweigespann 51). Ob auf Kypros selbst Kampfspiele geseiert wurden, darüber liegen keine Zeugnisse vor; indessen ist es möglich. Die Aphrodisien gaben dazu passende Gelegenheit, und Rhapsodenkämpfe sind uns wenigstens an diesen Festen verbürgt. Ein gewöhnlicher Gegenstand des Vortrags waren hier die Kyprien; doch wurden auch andere Gedichte vorgetragen. Die Kyprien hatte muthmaasslich auch Zoilos, Zoilos Sohn aus Pa-Phos, rhaspodirt, welcher auf einer Orchomenischen Inschrift nebst vielen anderen musischen Künstlern genannt wird 52). Auf den Betrieb der Schauspielerkunst lässt sich aus anderorts gegebenen Andeutungen schliessen. Allein zu einer wirklichen Kunst ist

<sup>49)</sup> Arm. Euseb. Chron. S. 300.

<sup>50)</sup> Muratori 2, S. DCXLVIII. Ich kann dies Buch nicht selbst nachsehen, und weiss daher nicht, ob auch dieser Zoilos, wie ich fast vermuthe, derselbe mit dem gleichfolgenden ist.

<sup>51)</sup> Corpus Inscr. 1, 3. S. 775. Nr. 1591.

<sup>52)</sup> Böckh. Staatshaushltg. der Athen. 2, 395. Beilage 20 and Corp. Inscr. 1, 3, S. 765. Nr. 1584, (Vgl. Anm. 39.)

sie hier schwerlich je gediehen, und nur so weit betrieben, als sie zur Zerstreuung und Belustigung des Volkes diente. Gaukler aller Art, Possenreisser und Seiltänzer haben sicherlich dort ein einträgliches und geachtetes Gewerbe geführt. Glanz und Augenweide wird die Hauptsache geblieben sein.

## Betrieb der Gewerbe und der Kunst.

Kyprische Gewerbe und Fabriken waren im Alterthum nicht ohne Ruf. Die Erfindungen, welche man dem Heros Kinyras beilegte, weisen schon auf ein gewerbtreibendes Land hin. Ohne Zweisel legten schon die Phöniker den ersten Grund hiezu. Die Lage des Landes, die vielen und schönen Naturerzeugnisse vermochten auch den trägen und genusssüchtigen Kyprier einigermaassen zu einem gewerbthätigen Leben anzuspornen. Obenan steht natür-- lich der Betrieb des Bergbaues und die Verarbeitung der gewonnenen Erze. Der Kupferreichthum besonders machte Kypros in den frühesten Zeiten so wichtig, da es ausgemacht ist, dass alle Völker früher kupferne Werkzeuge, als eiserne zu gebrauchen versuchten, wie dies ja auch bei den Hellenen der homerischen Zeit der Fall ist. Nicht als ob man das Eisen nicht eben so früh gekannt hätte, sondern weil es schwerer zu gewinnen und zu verarbeiten war. Man gebrauchte das Kupfer, jedoch verhärtet, zu Geräthen und Werkzeugen, zu denen die spätere Zeit Eisen für unentbehrlich hielt. Der Ruhm des kyprischen Erzes und der kyprischen Wassenschmiede hat sich von der Sagenzeit, von den Zeiten des troischen Krieges bis nach Alexander, erhalten. Die Sagen vom Landesheros Kinyras drehen sich um die Schmiedekunst und Agamemnon trägt einen äusserst

kostbaren und künstlichen Panzer, welchen Kinyras ihm geschenkt und Homeros uns beschrieben hat. Alexander der Grosse trug in den asiatischen Feldzügen einen kyprischen Degen, den ihm der König von Kition zum Geschenk gemacht hatte, und der ungemein fest und leicht war. Demetrios, der berühmte Meister im Kriegswesen gab den kyprischen Schmieden den Vorzug. Als er Rhodos belagerte, brachte ihm ein kyprischer Waffenschmied Zoilos zwei eherne Harnische '3), von denen jeder beinahe vierzig Pfund wog. Um die Härte und Festigkeit derselben zu zeigen, liess der Künstler in einer Entfernung von zwanzig Schritten Pfeile aus einer Wurfmaschine auf sie abschiessen. Das Erz blieb völlig unbeschädigt und hatte nur einige schwache Ritzen, als wenn sie von einem Griffel wären. Diesen, mit dem man den Versuch angestellt hatte, behielt Demetrios selbst, und trug ihn fortan, den andern schenkte er dem Alkimos von Epiros.

Zur Zeit der Ptolemäer wanderte das Kupfer von Kypros, wie es scheint, all in das Land seines Gebieters. Damals wurde zu Alexandrien '4) eine ungeheure Masse Kupfer ausgemünzt, Gold und Silber aber in Verhältniss der Reichthümer des Staates nur eine geringe Summe. Daher ist wahrscheinlich, dass die ägyptischen Könige, weil sie Besizer der kyprischen Kupferminen waren, die ganze Ausbeute derselben vermünzen liessen, um sie höher als den Marktpreis anzubringen.

Schiffbau und Rhederei waren demnächst der grösste Erwerbsartikel. Die herrlichen Waldungen versorgten Phönikien und Aegypten mit ihrem

<sup>53)</sup> Plutarch Demetrios 21.

<sup>54)</sup> Niebuhr. Kl. Schriften S. 279.

Holzbedarf zu feinen und grossen Arbeiten. Daher heisst es in der Bibel von Tyros im Propheten Ezechiel: Dein Schissgetäfel machen sie aus Elsenbein, in Zedern gefasst, von dem Eilande Kypros; und ferner wird von Tyros gesagt, es habe seine köstlichen Gestühle von dem Eilande Kypros 55). Der Hanf wurde zu Segeltüchern verarbeitet und versandt, der herrliche Flachs mit grosser Kunst zu den verschiedensten Arbeiten verbraucht und die Weberei mag wolneben den Metallarbeiten dasjenige Gewerbe gewesen sein, in welchem es die Kyprier zur höchsten Vollkommenheit gebracht und alle andern Völker des Alterthums übertroffen haben. In einem wie es scheint, sehr alten Mythos, wird die Kunst Schaase zu scheeren, und Kleider aus Wolle zu verfertigen, von Kypros nach Delos gebracht 56). Gewänder, Tischtücher, Mäntel, Dekken aller Art, zum Lager und zur Belegung des Fussbodens, wurden im fünften und vierten Jahrhundert überall hin und besonders nach Griechenland ausgeführt. Oder es wurde, wie es in gleichen Fällen zu allen Zeiten geschieht, einer Waare der Name der kyprischen gegeben, um ihre Güte zu versichern. So ist auch der Vers des Aristophanes

G

io

l

N

J

5

τὸ παραπέτασμα τὸ Κύπριον τὸ ποίκιλον zu verstehen. Die feine Stikkerei, das eigentliche kunstvolle und schöne Weben, war nirgends so weit gediehen, als auf Kypros <sup>57</sup>). Waaren dieser Art von

<sup>55)</sup> Ezechiel 27, 7.

<sup>56)</sup> Servius Eklog. 8, 37 des Virgil.

<sup>57)</sup> Eustath. Odyss. 1. 131. Schol. Il. 22, 441. Trebellius Pollio in Dions Claudius: Accubitalium Cypriorum paria duo. Flavius Vopiscus in Dions Aurelianus: Mantelia Cypria paria duo, lineas Aegyptias viginti u. s. w.

orther hatten noch in der spätern Kaiserzeit einen amen, wie die angeführten Stellen des Tribellius ollio und des Flavius Vopiscus beweisen, und mussm für die besten gelten. Den höchsten Ruhm aber hielten die kyprischen Fabriken durch die in dieser attung ausgezeichneten Kunstwerke des Kypriers kesas und seines Sohnes Helikon aus Salamis, er durch einen Gürtel, den er gewirkt hatte, den ver die Rhodier Alexander dem Grossen schenkten, asterblich geworden ist. Die Teppiche dieser Künstr hatten im Alterthum denselben Ruhm, wie die obelins der Neueren erhalten haben. Sogar im Deltischen Tempel war ein solcher aufgehängt woren 56), welcher die Inschrift trug:

Τεύξ Έλικων, Ακεσά Σαλαμίνιος, ω ενί χεροι πότνια θεσπεσίην Πάλλας έτευξε χάριν.

Wann diese beiden Künstler gelebt haben, ist cht sicher. Müller '') stellt sie nach Vermuthung die Zeit des Phidias. Das mag sein. Im Allgeeinen kann man aber annehmen, dass die kyprische idustrie, aus dem Untergehen der griechischen, wähend der immerwährenden innern Kriege im vierten ahrhunderte grosse Vortheile zog, und damals in den rössten Schwung kam, wenn sie auch sehr alt war, id das Schönste theilweise geleistet hatte.

Die bildende Kunst wurde mythisch in die rzeiten von Kypros bis auf Pygmalion hinaufgeihrt, und er ist gewissermaassen als der Urheber der unst dieses Landes anzusehen. Dabei ist besonders eachtungswerth, dass die Sage ihn ein Bild verfergen, pflegen und lieben lässt, welches die Aphrodite

<sup>58)</sup> Athen. 2, 48.

<sup>59)</sup> O. Müller Archäol. §. 113, 1. Er citirt noch Apool. 2, 24. Zenob. 1, 56.

1

1

J

darstellte, die Göttin, welche in so bedeutungsvoller Beziehung zu Kypros und den Kypriern stand. Aber er ist nicht der Bildner allein, er wird nach den Mythos auch der Geliebte der Göttin, welche das Flehen des Sehnsucht erfüllten Künstlers erhört. Was in der Kunst auf Kypros geleistet ist, darüber lässt sich sehr wenig Sicheres sagen, da wir aus den Schriftwerken der Alten sehr wenig oder fast nichts hierüber erfahren. Nur einen kyprischen Künstler, Namens Stypax, einen Erzgiesser, ist es uns gelungen zu entdekken 60). Dieser muss ungefähr um das Jahr 444 geblüht haben, und war besonders durch einen Splanchnoptes berühmt geworden, welches den Mnasikles, einen berühmten Architekten, Arbeiter an den Propyläen, und ursprünglich Sklavenkind des Perikles, darstellte 61). Von den Werken der Kunst auf Kypros lernen wir nur einen marmornen Löwen mit strahlenden Augen aus Smaragd auf dem Grabhügel eines Königs Hermias neben einem Fischteiche und ein eiförmiges Riesengefäss aus Stein mit vier Henkeln und einem Stier als Zierde kennen 63). Die hauptsächlichsten Darstellungen der bildenden Kunst auf Kypros werden sich vorzugsweise auf Kultusbilder, sinnbildliche Darstellungen, mythologische Figuren, als Weihgeschenke u. dergl. beschränkt haben. Natürlich hatten hierin wieder die Darstellungen der Aphrodite den beliebtesten und weitesten Spielraum. Doch der bisherige Mangel gehöriger Forschungen und Nachgrabungen an diesem bisher noch immer dem gewöhnlichen Verkehr der Reisenden sehr entlegenen

<sup>60)</sup> Auch Sillig im Catalogus artificum hat nur diesen einen kyprischen Künstler. S. 430.

<sup>61)</sup> Plinius Naturgesch. 34, 19. §. 21. vgl. 22, 20. 37, 17.

<sup>62)</sup> Müllers Archäol. Syr. Stämme §. 240, 4.

Irte, hat erst wenig Ausbeute gegeben. Wir erinern uns nur einer Aphrodite Pandemos, welche nit einer Sandale oder einem Pantossel in der Hand uf dem Stakkelbergischen Werke über die Gräber ler Hellenen vor Augen gestellt ist 63). Der sonstige ier erlangte Gewinn ist sehr gering. Eine Ausnahme nachen die ziemlich zahlreichen Münzen, die wir aber n einem besondern Orte abhandeln werden. Der teichthum an kostbaren Steinen gab Aufforderung enug zur künstlichen Bearbeitung derselben, und ass die Kyprier wirklich in der Steinschneidekunst tuhm erlangt haben, verbürgt uns folgende Erzählung. Der berühmte Flötenspieler Ismenias 64), welcher regen die Mitte des vierten Jahrhunderts vor Chr. ebte, sandte einmal nach Kypros, um dorther einen chön geschnittenen Smaragd, dessen Ruf sich veit verbreitet hatte, holen zu lassen, weil geschnitene Steine damals ein eitler, aber fast unenthehrliher Puz für Flötenspieler waren. Es lag ihm nicht venig daran, dass er theuer sein sollte. Daher belauerte er, dass sein Unterhändler den Preis herabredungen, und statt sechs, wie er gehofft, nur vier folddenare dasür gegeben habe. Denn, sagte er zum Interhändler, der Stein ist nun nicht mehr das werth, vas er gewesen; um wie viel wohlfeiler Du ihn eralten hast, um so viel schlechter hast Du ihn genacht." Wir sehen hieraus, dass die Steinschneideanst nicht allein viel weiter in Kypros, wie es anlerweitig von Kyrene bekannt ist, als in Athen vorreschritten war, sondern dass die Steine an jenen

<sup>63)</sup> Vgl. die Anzeige dieses Werkes von Gerhard in den irgänzungsblättern der Hall. Allg. Litt. Ztg. September 1838. 3. 608.

<sup>64)</sup> Plinius 37, 3.

b

2

1

8

I

I

.

1

8

d

C

P

t

Orten auch viel wohlseiler waren. Dies machte der reiche Vorrath von edlen Steinen daselbst. Ueberdies ist dies das einzige Beispiel von geschnittenen Smaragden, da es sonst verboten war, Smaragde zu schneiden 65). Auf diesem befand sich die Amymone eingegraben.

Die Leistungen der Architektonik auf Kypros lassen sich am besten aus den Ueberresten des Paphischen Tempels beurtheilen, eines der herrlichsten Baudenkmäler der alten Zeit. Das schön erhaltene, höchst kostbare Mosaikpflaster des Fussbodens dieses Tempels giebt uns auch für die Geschikklichkeit in diesem Zweige der Kunst auf Kypros einen Maassstab ab. Von den Trümmern des Theaters von Soli wissen wir zu wenig, als dass sich hierüber etwas Näheres sagen liesse. Genauere Kunde bleibt hierüber einer nähern Durchforschung des Landes vorbehalten.

#### Der Handel.

Auf den Beruf des Landes zum Handel und zur Seeherrschaft im östlichen Mittelmeer ist bereits zu wiederholten Malen, besonders im geographischen Theile hingewiesen. Durch richtige Benuzung der Umstände, durch Geltendmachung seiner Lage, natürlichen Beschäffenheit und seiner Hülfsmittel, beherrscht Kypros den ganzen östlichen Handel, so wie den Zugang zu Syrien und Aegypten. Von den Sagenzeiten an bis auf die lezten Zeiten des Alterthums standen kyprische Schiffskunst und Handel in grossem Rufe, und wenn die kyprische Seemacht nie so weltgebietend dastand, wie die rhodische in geschichtlicher Zeit, so lag dies lediglich nur in der Gesunken-

<sup>65)</sup> Ders. 37, 16. Vgl. Lessings Antiquarische Briefe, Nr. 23 und 24.

heit des kyprischen Volkes, da sonst das kleine Rhodos schwerlich dem kyprischen Lande würde gleichkommen können. Schon Semiramis 16) lässt in den Sagen Leute aus Kypros kommen, welche das Schiffshandwerk verstehen, und in ihrem Reiche einführen sollen. Man hatte in Kypros zwar sehr grosse Schiffe, und Plinius 67) erzählt, Demetrios Poliorketes habe aus dem dortigen schönen Zedernholze einen Elfruderer bauen lassen, von hundert und dreissig Fuss Länge; aber für gewöhnlich bediente man sich wahrscheinlich nur einer Art kleiner sehr gewandter Schiffe, deren Ersinder die Kyprier selbst gewesen waren, und Kerkuren, κέρχουροι, hiessen; vielleicht eine Art Kutter 66). Früh wurde das Land in den ganzen phönikischen Handelsverkehr hineingezogen, und bildete anfänglich wahrscheinlich nur einen Theil des-Mit dem Aufblühen der kleinasiatischen Länder, namentlich Phrygiens, trat es auch mit diesen in einé enge Verbindung. Eine Folge hiervon war die phrygische Bevölkerung auf Kypros und die Nachrichten von den theils angeblichen, theils wirklichen Kolonien in Makedonien, Troas und Kyme. Die Kyprier müssen aber schon früh noch nördlichere Unternehmungen bis Pontos hin gemacht haben, denn wie wäre es sonst möglich, dass das Maass Kypros

<sup>66)</sup> Diodor 2, 16 vgl. Zsuloaus bei Suidas.

<sup>67)</sup> Plinius 16, 76 §. 2.

<sup>68)</sup> Plin. 7, 57 gegen d. Ende. Plautus Stich. 2, 2, 43. Livius 33, 10. Im Mittelalter beim Kreuzzuge Ludwig des Neuten von Frankreich lässt der damalige König von Kypros, Heinrich der Erste, zur Landung in Aegypten viele Hunderte kleiner Fahrzeuge bauen, mit denen man, weil sie sehr flach gingen, nah ans Land kommen konnte. Die lateinischen Schriftsteller jener Zeit nennen sie nassella, von navis und navicella, die französischen barges de cantiers (chantiers).

bei den Pontiern Eingang erhalten hätte! Ausserden sollen noch andere Völker dies Maass gehabt haben; aber doch wol nur Küstenvölker, mit denen die Kyprier in Berührung kamen. Die sogenannte Meerherrschaft der Kyprier weist auch im Allgemeinen auf frühere ausgedehnte Handelschaft hin.

Mit dem Aufblühen von Naukratis und Kyrene nahm der kyprische Handel auch eine südlicht Wendung. Man denke nur an den Kaufmann Sostratos aus Naukratis, welcher zwischen Paphos und seiner Vaterstadt handelte; an Pheretima, welche zun Könige Euelthon in Salamis floh, um durch ihn is Kyrene wieder eingesezt zu werden. Mehr noch durch die Unterwerfung unter ägyptische Oberbotmässigkeit musste Kypros in den neuen afrikanischen Verkehr gezogen werden. Neuen Außehwung erhielt der kyprische Handel nach dem Süden durch die Gründung von Alexandrien, vollends erst, nachdem Kypros durch die Ptolemäer in die engste Verbindung mit Alexandrien trat. Nach dem Falle von Tyros und dem Sinken der übrigen phönikischen Städte riss wahrscheinlich Kypros einen Theil der Verschiffung der östlichen Waaren an sich und seit dem Aufschwung des rhodischen Seestaates reichte es diesem die Hand"). Nach dem Westen zu stand ihm das ganze Meer bis Italien und weiter offen; es war der Stapelplaz zwischen den östlichen und westlichen Ländern, namentlich auch für Athen. Die zweite der zu Athen gefundenen phönikischen Inschriften nennt einen Kaufmann Numenios, welcher zwischen Athen, Kypros und Phönikien Handel treibt, und Lukian führt einen kyprischen Kaufmann ein, der mit einer bedeutenden

<sup>69)</sup> Vergl. die Rede des Ailios Aristides 'Podiazós und Dion Chrysostomos Rede 31 'Podiazós.

Ladung auf einem grossen Schiffe nach Italien gegangen war''). Horaz hebt das kyprische Seewesen vor andern hervor, stellt es neben Tyros und preist von ihm, dass es die Schazkammer fülle, wie keines'').

Man wird den Umfang des kyprischen Handels ermessen können, wenn man erwägt, dass das Land ungefähr dreissig Seestädte hatte und darunter sehr bedeutende, wie Salamis, Soli, Neu-Paphos, Amathus, Lapathos, alle mit ganz vortrefflichen Häfen und mit dem wohlseilsten Schissbaumaterial in der Welt versehen. Kitions Wichtigkeit in Bezug auf den Handel scheint nie gesunken zu sein, wenn es auch an politischer Macht hinter mehreren andern Staaten zurükkblieb. Im Laufe des vierten Jahrhunderts vor Chr. werden uns mehrere wichtige Handlungshäuser dieser Stadt genannt. Man denke nur an Zenons Vater Mnaseas, welcher in Athen viele Verbindungen hatte, und an Antipatros 72), welcher in athenischem Handel Geld anlegte, ohne Zweisel auch dort beträchtliche Geschäste machte. Zur Zeit der Ptolemäer stieg die Bedeutung von Kition noch höher. Um sich eine Vorstellung von der starken Ausfuhr zu machen, braucht man nur die erstaunliche Masse der Erzeugnisse des Landes zu überlegen. Die Erze'a), welche durch die ganze Welt roh und verarbeitet verfahren wurden, Kupferblau, Vitriol u. s. w., Schiffsbaumaterial, Getraide, Wein, Oel, Wolle, Flachs,

<sup>70)</sup> Lukian Wahre Geschichte B. I. Kap. 34. Vgl. Philostratos Leben des Apollonius 7, 5.

<sup>71)</sup> Horaz Od. 1, 1, 13 u. 3, 29, 60.

<sup>72)</sup> Demosthenes noòs Acinessor 33.

<sup>73)</sup> Es versah wahrscheinlich Kreta ganz mit Erz, da dies Land keine Erze hegt. S. Hoek Kreta 1, 324.

Hanf, Segeltücher, Theer, edle Früchte jeder Art, kostbare Steine, allerhand Fabrikwaaren, feine Gewebe, Spezereien, köstliche Salben bildeten bedeutende Handelsartikel und brachten den Reichthum ins Land, welcher noch durch die frommen Spenden und Geschenke, die von allen Seiten den kyprischen Tempeln zuflossen, erhöht wurde. Xenophon 14) sagt von Athen; was Sicilien Süsses hat, was Italien, Kypros u. s. w., versammelt Athen durch seine Meerherrschaft. Es kamen von Kypros nach Athen nicht bloss Sachen für Gaumen und Luxus, sondern auch Gegenstände des nöthigen Lebensunterhaltes. Dies beweisen die bedeutenden Kornflotten, welche zu Andokides Zeiten von Kypros nach Athen kamen. Der genannte Redner, eigentlich Kaufmann, erzählt von einem Komplot, wedurch der kyprischen Kornflotte, welche nach Athen bestimmt war, eine andere Richtung gegeben werden sollte; er aber nöthigte die Anstifter, ihren Plan aufzugeben 15). Zu den vielen Gegenständen der Ausfuhr kommen heutiges Tages noch Seide und Baumwolle. Die Venetianer sollen jährlich 300000 Ballen Baumwolle gewonnen haben und Seide in gleichem Verhältniss. Wir sehen aus dem Vorhergehenden, dass der Handel von Kypros in Ausfuhr, Transitound Spedizionshandel bestand. Von Einfuhr hören wir nichts; man möchte auch neugierig sein zu wissen, was ein Land wie Kypros noch gebraucht hätte. Wahrscheinlich war hier auch ein grosser Geldverkehr und bedeutende Handlungshäuser hielten, wie jezt, ihre Agenten. Die Sachlage lässt es wol vermuthen, wie auch eine Stelle aus dem Suidas 76), aus

<sup>74)</sup> Xenophon Vom Athenischen Staat 2, 7.

<sup>75)</sup> Vgl. Böckh. Staathaushaltg. der Ath. 1, 92.

<sup>76)</sup> Suidas μεσιτεύειν — τὰ δὲ χρήματα μεσιτεύειν ἐν Κύ-

welcher wenigstens das mit Sicherheit hervorgeht, dass Jemandem der Austrag gegeben wurde, Geld auf Kypros niederzulegen,

### Mass und Gewicht.

Was die Maasse und Gewichte anlangte, deren sich die Kyprier bedienten, so erhalten wir auch hierüber, wie in allen Dingen, nur einzelne wenige Andeutungen. Mit kleinen Veränderungen schliessen sie sich den übrigen Systemen des Alterthums an. Das Hauptmaass scheint das Kypros gewesen zu sein 77). Die Hälfte desselben führte den Namen Hemikypron. Ausserdem werden uns genannt: der Modios, die Choinix, der Xestes, der Migar, die Mnasis, womit Mna und Manases einerlei gewesen zu sein scheint, und der Medimnos; dieser war bei den Salaminiern und den Paphiern verschieden, bei den leztern aber eben so gross als bei den Siziliern. Das Kypros war ein Maass für Trokkenes, so viel sehen wir deutlich aus Hesychios und dem Etymologicon, aber die Grösse wird dadurch nicht klar, indem Hesychios das Hemikypron für eine halbe Medimne ausgiebt, mithin ware also ein Kypros so viel als ein Medimnos. Indess das Etymologicon rechnet zwei Modien und die Nachrichten über die Maasse sind so verschieden und mangelhaft, dass wir uns begnügen müssen, die Worte des Etymologieon Gudianum ansuführen. Κύπρος ή γήσος καὶ χαλκούς. καὶ κύπρος μέτρον παρά Ποντικοίς ξηρού γενήματα μοδίων δύο, δ λέγεται είναι παρ' αὐτοῖς χοινίκων πέντε. ὁ δέ

πρφ, παρ' οἰς ἄν αὐτοῖς εὐδοκηθỹ. Wir wissen nicht, woher es entnommen ist.

<sup>77)</sup> Kúngov oder Kúngos. Vgl. Pollux 4, 28. 10, 25. Beim Hesych. wird angeführt Hostis lib. 1. de mensara Kap. 16.

χοτνιξ παρ' αὐτοις έστι ξέστων πέντε, ώστε είναι τὸν κύπρον ξεστών κ' ὁ δὲ μέγαρ παρ' αὐτοις μόδιον ξεστών κδ.

Μνάσις κατά μέδιμνον, μνάσις τοίνυν παρά Κυπρίοις μετρεϊται, καὶ παρ' άλλοις έθνεσιν, εἰσὶ δὲ καὶ μόδιοι σίτου ι, ἢ κριθῆς έστι δὲ παρά Κυπρίοις μόδιον μέδιμνος δὲ παρ' αὐτοῖς τοῖς Κυπρίοις διάφορον, τὸν γὰρ μέδιμνον Σαλαμίνιοι ἢ Κωνστάντινοι κε μοδίων ἔχουσι Πάφιοι δὲ καὶ Σικελοὶ τέταρτον ἤμισυ μοδ' αὐτὸν μετροῦσι, καὶ εἰς τὸ σάτον.

Aus Hesychios lernen wir noch das Getraidemass Diptyon kennen, welches er auf einen halben Medimnos schäzt; daraus zu folgern ist dann, dass auch ein Ptyon so viel als ein Kypron gewesen sei. Für das Maass von zehn Minen hatte man zu Paphos die Benennung Pelekys und die Hälfte desselben Hemipelekys.

Unter den Längenmaassen lernen wir zwei kennen. Mit dem Namen Palaiste<sup>76</sup>) bezeichnete man eine Länge von vier Finger breit und die Messruthe auf Kypres führte den Namen Kalamos<sup>79</sup>).

# Münzen.

Zur Zeit der Perserherrschaft hat Kypros schwerlich das Recht zu münzen gehabt, weil seine Könige
als Vasallen des Grosskönigs dastanden. Aber seit
dem Kriege des Euagoras, obgleich dieser nicht zu
den gewünschten Ergebnissen geführt hatte, war doch
das Verhältniss zu Persien lokkerer geworden, zumal die Herrschaft Persiens erschlafte und alle Provinzen mehr Selbständigkeit erlangten. Als ein Gegenstand der Gerechtsame, welche Kypros erlangt

<sup>78)</sup> Eustath. Ilias 23, 116.

<sup>79)</sup> Athen. 2, 62,

hatte, oder seitdem sich anmaasste, müssen wir auch die Freiheit zu prägen ansehen; denn seit der Zeit des Euagoras sinden wir Münzen, srüher aber nicht. Unter den zu wählenden Münzfussen lag ihnen der attische zunächst, und dieser wird es gewesen sein, so weit unsere Kenntniss davon reicht. Schristlich wird uns darüber nichts berichtet, wenn man dahin nicht rechnen will, wie die Nachricht des Hesychios, dass die Kyprier ein Dreiobolenstäkk Ankyra genannt hätten, oder dass es eine Münze gegeben, welche Kypros hiess, und wahrscheinlich dem attischen Chalkûs gleich ist. Die hier mitgetheilten Münzen sind entlehnt aus Ekhel, Mionnet und Borrell. Der leztgenannte Gelehrte theilt in einer kleinen Schrift \*\*) nicht allein einige neue Münzen mit, sondern versucht auch, mit grosser Wahrscheinlichkeit früher nach Kyrene gezogene Münzen für Kypros zu gewinnen. Nach Kypros passt Alles an ihnen, nach Kyrene sehr wenig und die Reihe der kyprischen Könige, die wir auf ihnen in Uebereinstimmung mit der Geschichte erhalten, kann auch kein Zufall sein.

So lange als es verschiedene Könige und Reiche auf Kypros gab, scheint auch jeder für sich Münzen geprägt zu haben, da es wol keiner im Namen aller that, und Niemand sich dies Recht nehmen lassen wollte. Wir finden daher Münzen, aus den verschiedenen Reichen, natürlich aber nur so lange, als sie in Wirklichkeit bestanden, d. h. bis zur Unterwerfung

<sup>80)</sup> H. P. Borrell. Notice sur quelq. médailles gr. des rois de Chypre. Paris 1836. Der Verf. schreibt seine Vorrede von Smyrna aus; es wäre zu wünschen, dass er bei seinem Aufenthalte in der Levante uns noch mehr Nachrichten über Kypros gäbe.

durch Ptolemäos. Mit ihm wird aber auch das Recht zu prägen erloschen sein, da das Land nun von Alexandrien aus mit Geld versehen wurde. Erst mit der Zeit der Römer anden sich wieder und ziemlich zahlreiche Mänzen. Zwischen diesen und den früheren Münzen findet jedoch der Unterschied statt, dass früher die einzelnen Herrscher im eignen Namen prägten, jezt aber die Gesammtheit der Kyprier, zowow zww Kunglow, prägen liess, wie ausdrükklich auf einigen Münzen zu lesen ist. Der erste Zeitraum, aus welchem wir Münzen besizen, erstrekkt sich ungefähr vom Jahre 384 — 300 vor Christo. Der zweite geht von Augustus bis auf den Kaiser Makrin.

Das Gepräge, welches die kyprischen Münzen mit weniger Ausnahme bis zur Kaiserzeit charakterisirt, ist das Bild der Aphrodite oder ihr Tempel, und zwar in der Art, dass in dem ersteren Zeitraum das Bild der Aphrodite, in dem zweiten ihr Tempel verherrscht. Nur auf den Salaminischen Münzen tritt öfters Zeus hervor, weil der Kult des Zeus nicht allein in der Herrschersamilie von Salamis angestammt war, sondern überhaupt in Salamis in dem grössten Ansehen stand. Dazu gehört der Löwe und der Adler. Ausserdem kommen zwar noch andere Gottheiten, Apollon, Artemis, Pallas vor, aber immer nur in Verbindung mit Aphrodite, wie Zeus selbst, weil dies die Landesgottheit einmal war und blieb, welcher die andern unter- und beigeordnet wurden, wie aus den Mythen deutlich hervorgehen wird. Auf einer Salaminischen Münze, ohne Namen eines Königs, also wol späterer Zeit, befindet sich ein Stier und Vordertheil eines Schiffes; auf einer andern, ebenfalls ohne Namen eines Königs, ein Widder und auf der Kehrseite die Hälfte eiges Fisches oder eines Stierhornes.

Münzen, welche unter den kyprischen Kö-'
nigen geschlagen wurden.

1) Ein bärtiger Kopf mit einem Diadem.

Bασίλεως Εὐαγόρου Κυπρίων. Ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln hält mit einer Klaue einen Geier gezakkt. Dabei steht ΔΙ. Das Ganze umgiebt ein Lorbeerkranz.

Ekhel, Doctr. num. 3, 84 ff. zweiselt an der Aechtheit dieses Vierdrachmenstükkes, weil das Gepräge jünger als die Zeit des Euagoras sei, und frägt, ob es vielleicht zur Zeit der Ptolemäer zum Andenken des Euagoras geprägt sei. Allein es ist nur nicht glaublich, dass die Ptolemäer dies gestatteten. Mionnet, in seiner Description des medailles grecques 3, S. 677 führt sie als ächt aus. Borrell meint, sie wäre salsch, und sagt, er habe noch mehrere dieser Art in der Levante gesehen.

- 2) Eine andere ähnliche.
- 3) Ein Frauenkopf mit einer Mauerkrone. Zur Seite EYA. Ein schreitender Löwe. Darüber ein Adler und Stern.

Diese Münze steht bei Ekhel. Num. vet. aneod. S. 303. Taf. 16. Nr. 4., und wird von ihm mach Kyrene gezogen, indem er meint, die Buchstaben EYA deuteten den Namen einer Magistratsperson an; der Frauenkopf sei aber die Nymphe Kyrene. Nach Borrell unterscheidet sie sich aber durch ihr Gewicht, und gehört einem andern Münzsysteme an. Auch spricht das gegen Kyrene, dass diese Art Münzen nie, weder in Kyrene, noch sonst in Afrika, sondern alle auf Kypres und den zunächst gelegenen benachbarten Gegenden des Festlandes, Kilikien, Phönikien und Syrien gefunden sind. Borrell scheint diese Münzen daher mit Recht nach Kypres zu ziehen. Beger und

Harduin haben in den Anfangsbuchstaben EYA die Stadt EYAIQN in Arkadien zu erkennen geglaubt. Borrell liest gewiss mit Recht Eday 6 que. Die Münze muss aber auf den älteren Euagoras bezogen werden, denn der Styl deutet auf ein häheres Alter als Euagoras des Zweiten und hat grosse Aehnlichkeit mit denen seines Zeitgenossen, des Hekatomnos von Karien. Auch auf diesen besindet sich ein schreitender Löwe. Löwe und Adler sind Symbole des siegreichen Herrschers. Unter dem Frauenkopf erkennen wir die Aphrodite, wie sie auf den kyprischen Münzen oft wiederkehrt. Die Mauerkrone erhält sie durch ihre Verwandtschast mit der Kybele. Der Stern ist der Stern der Aphrodite.

Nikokles, Euagoras des Ersten Sohn.

Nr. 1. BA Aphrodite mit der Mauerkrone.

Kopf des Apollon mit einer Lorbeerkrone und einen Bogen, dahinter die Buchstaben NIK.

Vgl. Ekhel Num. vet. anecd. S. 306. Taf. 16. Nr. 5.

Nr. 2. Eine Münze der vorigen ähnlich.

Mionnet Thl. 6, St. 563. Nr. 82.

Nr. 3. Aphrodite mit einer Mauerkrone.

Apollon mit Lorbeerkranz und Bogen. Zur
Linken die Inschrift NIK und unter dem Halse
der Buchstabe T.

Nr. 4. Kopf der Aphrodite mit einem Diadem und langem Haupthaar. Hinter ihr NIK.

BA Kopf des Apollon mit einem Lorbeerkranz. Ekhel hat alle diese Münzen Kyrene zugeeignet, und die späteren Numismatiker sind ihm darin gefolgt. Die Buchstaben BA hielten sie für eine Andeutung des Namens Battos; Fröhlich sieht sie gar für die Anfangsbuchstaben von Basilei Alein diese Münzen gehören unch Kypros. Das NIK,

wobei das Jota vom K zagleich mit eingeschlossen wird, ist der Name des Nikokles und BA sind die Ansangsbuchstaben von Buciléos, wie man auch auf der ganz unbestreitbaren Münze des Nikokles von Paphos sieht. Es könnten diese Münzen allerdings eben so gut dem Nikokreon, als dem Nikokles gehören, allein sie sind in der Arbeit und im Gepräge denen des Euagoras 1. zu ähnlich, als dass man sie nicht mit grösserem Rechte dem Nikokles zueignen sollte. Das Frauenhaupt mit der Thurmkrope ist Aphrodita. Der jugendliche Kopf mit der Lorbeerkrone und einem Bogen dahinter ist ohne Zweisel Apollon. Wir haben schon bemerkt, dass der Hauptkult des Landes so viel Uebergewicht und Ansehen hatte, dass die Andern sich ihm unterordnen mussten und ihre Mythen mit jenem verknüpst wurden. Daher geschieht es, dass ihr Bild auf Münzen nicht allein, sondern nur in Verbindung mit der Aphrodite vorkommt. Ob Apollon nun gerade auch in Salamis, verehrt wurde, darüber haben wir zwar keine bestimmten Nachrichten, aber dies thut auch nichts zur Sache, denn seine Verehrung fand an mehreren Orten des Eilandes statt und überdies war Salamis von Teukros anter den Auspizien des Apollon gegründet worden.

Euagoras der Zweite.

Nr. 1. BA. Aphrodite mit einer Mauerkrone. EYA Pallas mit einem Helm. Mionnet Thl. 6 S. 559. Nr. 44.

Nr. 2. BA Aphrodite, wie es scheint, m. einem Kranze. EY ein Männerkopf.

Nr. 3. Aphrodite

AYA Behelmter Kopf der Pallas.

Ekh. Num. vet. anecd. S. 303. Taf. 16 Fig. 3.

Nr. 4. Aphrodite mit einer Mauerkrone.

EYA Behelmter Kopf der Pallas.

Alle diese Münzen sind von srüheren Numismatikern ebenfalls nach Kyrene gezogen worden. Borrell eignet sie Kypros zu. Sie gehören einem Euagoras, und zwar dem zweiten, weil die meisten ein jüngeres Gepräge haben, als diejenigen, welche Euagoras dem Ersten zugeschrieben wurden. Auf jenen war Zeus angedeutet, hier sinden wir neben der Aphrodite die Pallas, wie vorhin Apollon. Auch die Pallas wurde in Salamis verehrt. Diese Münzen sind auch kleiner von Umfang als jene seines Vorfahrs, aber von Gold. Der Männerkopf auf Nr. 2 wird Euagoras selbst sein.

## Pythagoras.

Nr. 1. BA Kopf der Artemis.

IIY Kopf der Aphrodite mit losem, durch einen Kranz gehaltenem Haar, Halsband und Ohrgehänge.

Nr. 2 Eine andere Münze, der vorhergehenden ähnlich, aus der Sammlung eines Liebhabers.

Die zuerst genannte Münze ist früher Kyrene zugeschrieben worden, mit Recht eignet sie Borrell Kypros zu. So wie wir vorher Münzen sahen, auf denen Zeus, Apollon oder Pallas mit der Aphrodite vereinigt waren, so hier Artemis, deren Verknüpfung mit dem Aphroditekult ebenfalls im mythologischen Theile näher erläutert werden wird. Hatte Aphrodite früher das erste Antliz mit der Mauerkrone, so hier das mit dem Kranze der Liebesgöttin. — Ausserdem sind uns diese beiden Münzen noch besonders desshalb bemerkenswerth, weil sie, verglichen mit den folgenden des Pnytagoras, uns die Namen dieser beiden Personen näher unterscheiden lehren.

## Pnytagoras.

Nr. 1. IIN Aphrodite mit einer Mauerkrone.

BA Ein Frauenkopf mit einem Diadem, lang-

wallendem Haarwuchs und Ohrgehänge.

Diese Münze befindet sich in der Sammlung Borrells.

Nr. 2. IIN Frauenkopf mit einem Lorbeer.

BA Kopf der Artemis, ein Köcher auf der Schulter.

Mionnet Thl. 6. S. 563 Nr. 85.

- Nr. 3. Eine andere ähnliche. Nr. 2 und 3 sind bei Borrell abgebildet unter Nr. 9 und 10.
- Nr. 4. Noch eine, den beiden vorhergehenden ähnliche, aber ohne die Buchstaben BA auf der
  Kehrseite.

Combe. Mus. Hunt. Taf. 23, Fig. 20.

Es ist nicht zu zweiseln, dass diese Münzen dem Pnytagoras gehören, dem bekannten Freunde Alexanders. Die Artemis kennen wir schon neben der Aphrodite auf kyprischen Münzen. Wir haben hier aber noch eine andere weibliche Person mit der Aphrodite verbunden und sehen wir uns nach einer andern weiblichen kyprischen Gottheit um, welche darunter verstanden sein könnte, so liegt uns die Ariadne zunächst. Borrell hatte diese Münze auf Kypros gefunden, und aus seiner Sammlung ist sie in die der Englischen Bank gewandert. Sie ist von Gold, während die übrigen nur von Silber sind.

## Alexander der Grosse.

- Nr. 1. A Ein behelmter Kopf der Pallas mit einem Greif.
  - K Aphrodite mit einer Mauerkrone. Combe, S. 123 Taf. 23. Fig. 22.

- Nr. 2. Eine andere ähnliche aber kleiner. Mionnet Thl. 6. S. 563. Nr. 87.
- Nr. 3. Eine andere.

Pembrok. Num. Pl. 1 Tab. 5. Fig. 2.

Frühere Numismatiker haben auch sie nach Kyrene gezogen. Borrell will sie nach Kypros ziehen, weil sie den andern kyprischen ähnlich ist. Aphrodite trägt eine Mauerkrone, wie auf denen des Euagoras und Nikokles. K soll Kypros, A Alexandros angezeigt haben. Die Kyprier konnten sehr wohl Münzen mit dem Namen Alexanders prägen, weil das Land nach freiwilliger Unterwerfung unter makedonische Verwaltung kam.

Nikokles, König von Paphos.

BA Aphrodite mit einer Krone von erhabner Arbeit, gerändert und mit Blumen verziert.

NIKOKΛΕΟΥΣ ΠΛΦΙΩΝ. Ein unbekleideter Apollon, sizend auf einem Omphalos, in der Rechten einen Pfeil, in der Linken einen Bogen; zu seinen Füssen ein Zweig.

Mionnet. Thl. 3, S. 678 und abgebildet Supplement 7, S. 310.

Diese schöne Münze befindet sich im Besize des Grossherzogs von Toskana. Der Styl der Arbeit zeigt übrigens, dass sie jünger ist, als die des gleichnamigen Nikokles von Salamis, Euagoras Sohn. Den Apollon, mit Aphrodite verbunden, haben wir schon mehrere Male gehabt. Da diese Münze unzweifelhaft ist, so giebt uns auch ihr Gepräge den sichersten Maassstab zur Beurtheilung der übrigen weniger sicheren ab.

Menelaos, Aegyptischer Statthalter.

MEN. Aphrodite mit einer Krone.

Ein jugendlicher Kopf mit einem Diadem

und Halsband. Das Haar wallt herab. Dahinter befindet sich ein Doppelkreuz.

Mionnet Thl. 6. S. 559. A2 43.

Mionnet hat auch diese Münze nach Kyrene gezogen, Borrell mit Recht nach Kypros, weil der Kopf
der Aphrodite zeige, dass sie mit denen des Euagoras, Nikokles, Pythagoras und Pnytagoras in eine
Reihe gehöre. Die Buchstaben MEN enthalten die
Anfangsbuchstaben des Menelaos; während seiner
Statthalterschaft im Namen seines Bruders muss die
Münze geschlagen sein.

Folgende sechs Münzen, die früher nach Kyrene gezogen waren, meint Borrell ebenfalls, dass sie dem Eilande zugeeignet werden müssten. Sie tragen zwar nicht den Namen eines Königs, aber vier von ihnen das BA. Die beiden übrigen sind diesen aber sehr verwandt und stimmen insgesammt mit den vorher beschriebenen kyprischen Münzen.

- Nr. 1. BA Kopf mit einem Diadem.
  Aphrodite mit einer Mauerkrone.
  Fröhlich S. 139. Taf. 6. Fig. 7.
- Nr. 2. BA Ein Frauenkopf gepuzt mit einer perlengeschmükkten Tiara.

Kopf der Pallas, behelmt.

Mionnet Theil 6, S. 559 M 42.

Die Zusammenstellung der Pallas mit der Aphrodite kennen wir schon, denn für die kyprische Göttin halten wir den Frauenkopf mit der Tiara.

Nr. 3. Einjugendlicher Kopf mit Lorbeern; dahinter ein Kreuz.

> Ein Frauenhaupt; dahinter ein Doppelkreuz. Mionnet Thl. 6, S. 560. M 48.

Vielleicht Aphrodite und Apollon.

Nr. 4. BA Kopf mit einem Diadem.

Aphrodite mit der Krone.

Mionnet Thl. 6 S. 563 M 89. Mus. Hunt. Taf. 23. Fig. 21.

Ist dies dieselbe mit der ersten? Beide scheinen Aehnlichkeit mit Nr. 1 des Pnytagoras zu haben.

Nr. 5. Ein Frauenkopf (Aphrodite?)

BA Artemis.

Mus. Hederv. Thl. 1. S. 309. Nr. 7082.

Nr. 6. Artemis behelmt.

Aphrodite mit der Krone. Mionnet 6 S. 563. Nr. 88.

Ausser den bis hierher angesührten Münzen giebt es noch einige andere, auf denen uns keine Könige genannt werden, wohl aber die Namen der Städte. In welche Zeit sie gehören, lässt sich daher nicht bestimmen.

#### Salamis.

Nr. ZAAAMINI ein Stierkopf.

OIAZ Vordertheil eines Schiffes.

Nr. 2. ZAAAMINION ein Widder.

Schwanz eines Fisches, zur linken Seite mehrere Kügelchen, zur Rechten ein Halbmond.

Diese Münzen, s. Ekhel Doctr. 3, 84 ff., sind von sehr alter Arbeit, und Pellerin bezeugt, dass sie von Kypros gekommen seien. Indess ist dies noch kein hinreichender Beweis, dass sie auch dort geprägt seien, zumal die Schrift sehr undeutlich ist. Mionnet will sie lieber nach Phaselis in Lykien zieken.

Nr. 3. Haupt des Salaminischen Zeus mit einem Diadem.

Ohne Inschrift. Bild der Aphrodite von Paphos in ihrem Tempel zwischen zwei Kandelabern. Unterhalb des Tempels ein halbrundes Bekken mit einer Umzäunung.

Mionnet. Supplement. Thl. 7, S. 803.

Diese Münze nach Salamis zu ziehen, habe ich weiter keinen Grund als das Bild des Zeus auf demselben. Nun kommt er freilich auch auf einer Münze von Marion vor, allein dies ist doch auffallend. Zeus war in Salamis Hauptgottheit.

Marion.

Kopf des Zeus mit einer Lorbeerkrone. Vor ihm ein Zweig.

M. MAPI. Frauenkopf mit einer Lorbeerkrone, die Haare aufgebunden, Perlenhalsband, Ohrgehänge. Zu beiden Seiten Lorbeerzweige.

Beger. Thesaus. Brand 1, 409. liest blos MAPI; Mionnet Suppl. Nr. 18.

Alt-Paphos.

Kopf der Aphrodite mit einer Krone, Ohrgehänge und Halsband.

II AOI. Eine Taube, und darüber ein Würfel. In der Sammlung von Borrell.

Dies Bild der Göttin ist dem sehr ähnlich, welches auf der Münze des Nikokles von Paphos sich befindet. Sie trägt die goldne Krone, welche schon Homer und Hesiod kennen. Die Taube als das Thier der Aphrodite bedarf keiner Erläuterung. — Mit dieser Münze von Alt-Paphos vergleichen wir der Aehnlichkeit wegen eine aus Skione vom Chersones Pallene. Auf derselben befindet sich der Kopf der Aphrodite mit der Umschrift  $\Sigma KI\Omega NAI\Omega N$ ; auf der Kehrseite zwei Tauben, die sich entgegen kommen. Ekhel Addenda S. 23 zu 2, S. 77.

Soli.

Nach Soli in Kypros zieht Pellerin eine Münze

mit der Inschrift  $\Sigma o \lambda s \omega \nu$  und einer Taube, und fügt eine andere hinzu, die aus Kypros selbst gekommen, ebenfalls mit einer Taube, aber mit der Inschrift  $\Sigma O AOI$ . (Rec. 3, 78 und 178. Ekhel. Num. vet. anecd. S. 233.) Es ist schwer zu entscheiden. Die Inschrift der ersteren  $\Sigma o \lambda s \omega \nu$  würde nach der gewöhlichen Schreibart auf das Kilikische Soli gehen, die leztere  $\Sigma o \lambda \omega$  liesse es unentschieden.

Idalion.

Apollon, lorbeerbekränzt.

IAAAIΩN oder IAAAEΩN. Ein Greif zur Linken gewendet, den Fuss auf ein Rad gestellt.

Sestini. Descr. num. vet. S. 411. Mionnet. Supplement.

Nr. 17, bezeichnet sie als verdächtig.

Die Kleides Inseln,

Nr. 1. Ein fliegender Adler. Ein Schlüssel.

Nr. 2, Ein Schlässel.

Eine runde Vase. (?)

Nr. 3. Einstehender Adler, die Flügel ausbreitend. Ein Schlüssel. (?)

Sestini Descr. dell. Med. ant. gr. del mus. Hederv. Thl. 2. S. 301. Nr. 1. Mionnet Bd. 3. S. 677, Nr. 45. Supplement Bd. 7. S. 310. Nr. 19 und 20.

Borrell a. a. O. S. 69 bemerkt, man könne noch zwei andere Münzen nach Kypros ziehen, die eine bei Dutens. Eplic. de quelques méd. Taf. 2. Fig. 1., die andere bei Combe Mus. Hunt. S. 225. Nr. 1. u. Taf. 41. Fig. 15. Die beiden Herausgeber haben sie Paphos zugeeignet, aber Sestini vermuthet, ich weiss nicht aus welchen Gründen, dass sie nach Kephale-

Lett. e diss. T. 8. S. 48. Recueil de médailles grecques inédits S. 181. Pl. 2. Fig. 30. Borrell zweifelt gar nicht, dass sie nach Kypros gehören, aber er meint, die Buchstaben IIA deuteten nicht den Namen der Stadt an, sondern irgend eines Herrschers, z. B. des Pasikypros.

Wir kommen nun zu den Münzen des zweiten Zeitraums, in welchem Kypros prägen durfte: nämlich die Zeit unter den römischen Kaisern. Diese Münzen gehen von August bis auf Makrin, und sind meist von Kupfer; silberne finden sich nur unter Vespasian, Titus und Domitian. Das Gepräge auf der Vorderseite ist das Bild des Kaisers, auf der Kehrseite der Tempel zu Paphos oder Zeus von Salamis stehend, in fast gleicher Anzahl.

Mionnet Thl. 3, 671 ff. Supplement 7, 304 ff. Augustus.

- 1) Caesar Divi F. Nakkter Kopf des Augustus.
  A. Plautius Procos. Tempel der Aphrodite
  von Paphos.
- 2) Imp. Caesar Divi F. Nakkter Kopf des Augustus.
  - A. Plautius Procos. Der Kegel, das Symbol der Aphrodite von Paphos in ihrem Tempel, zwischen zwei Kandelabern, die vor der Zelle stehen. Unter derselben der halbrunde musivisch ausgelegte Vorhof und dessen Einfassung.
- 3) Imp. Augustus. Kopf des Augustus bekränzt, S. C. innerhalb einer Eichenkrone.

Ekhel. doctr. num. a. a. O.

Livia.

4) Livia Imp. Caesar. Kopf der Livia.

A. Plautius Procos. Tempel der Aphrodite von Paphos.

Tiberius.

- 5) Ti. Caesar Augustus. Nakkter Kopf des Tiberius.
  - Divus Augustus Pater Patriae. Kopf des Augustus, nebst Stern und Bliz.

Pellerin erzählt, auf Kypros seien mehrere dieser Art zugleich mit Münzen, welche die Aufschrift Korvòr Kungtwu trugen, ausgegraben, sie wären aus bestem kyprischem Kupfer. Ekhel a. a. O.

Drusus der jüngere.

- 6) Drusus Caesar. Nakkter Kopf des Drusus. Tempel der Aphrodite v. P.
- 7) Drus.... Caesar. Nakkter Kopf des Drusus.

  Zeus von Salamis stehend und bekleidet, eine Schaale haltend, mit der Linken eine Lanze, auf welcher sich ein Adler befindet. Zu seiner linken Seite befindet sich der Tempel von Paphos mit dem Sinnbild in der Mitte. Zu jeder Seite des Tempels ein Leuchter; unterhalb der halbrunde Vorhof. Auf beiden Münzen ist die Kehrseite ohne Inschrift.

Klaudius.

- 8) Imp, Ti. Claudius Caesar. Aug. P. M. T. R. P. Kopf des Claudius mit Lorbeer.
  - Κοινὸν Κυπρίων in der Mitte von einem Lorbeerkranz.
- 9) Eine andere ebenso, nur kleiner.
- 10) Ti. Claudius Caesar Aug. Kopf mit Lorbeern.

  Κοινὸν Κυπρίων in drei Linien, rund herum
  ein Lorberkranz.
  - 11) Eine andere mit dem Bilde des Klaudius, wie vorher.

- Έπι Κομινιού Προχλού Ανθυπατα und in der Mitte des Feldes Κυπριων.
- 12) ..... Claudius Caesar Aug. P. M..... Kopf des Claudius, bekränzt.
  - Kοινον Κυπριων in drei Linien und herum ein Lorbeerkranz.
- 13) ..... Caesar Aug. P. M. Tr. P. Imp. ..... Kopf des Klaudius mit Lorbeern.

Κοινον Κυπριων in einer Lorbeerkrone.

14) Claudius Caesar Aug. P. M. Tr. Il. (so für Imp.) Nakkter Kopf.

Κωινον (so) Κυπριων in einer Lorbeerkrone. Galba.

- 15) Γαλβας Σεβαστος. Kopf des Galba bekränzt.
  Κοινον Κυπριων έτους Α. Zeus stehend, mit
  einem Pallium bekleidet, in der Rechten eine
  Schale haltend, in der Linken einen Stab, auf
  welchem ein Adler sizt.
- 16) Σεβαστος Γαλβας. Kopf des Galba, bekränzt. Κοινον Κυπριων ἐτους Β. Sinnbild der Aphrodite in ihrem Tempel zwischen zwei Fakkeln. Oberhalb ein Stern.

Wir sehen aus diesen beiden Münzen zugleich, dass die Kyprier die Jahresrechnung der Alexandriner befolgten; denn obgleich Galba nur sieben Monate regierte, so ist hier doch das erste und zweite Jahr genannt. Das zweite Jahr des Kaisers rechneten sie von ihrem lezten Jahresanfange, Neumond Thot, an, so dass die vorhergehende Zeit das erste Jahr hiess, wenn es auch nur wenige Tage waren. Vgl. Ekhel. 4, 42.

Vespasianus.

17) Αδτοχρατωρ Οὐεσπασιανος Καισαρ. Kopf des Vespasian mit einem Lorbeerkranz.

- Erous vsov isgov H. Sinnbild der Aphrodite in ihrem Tempel.
- 18) Dieselbe Inschrift, derselbe Kopf, nur befindet sich darüber noch ein Nebenbild. Die Kehrseite ist dieselbe.
- 19) Eine andere, der vorigen fast ähnlich.
- 20) Οδεσπασιανος Σεβαστος. Haupt des Vespasian bekränzt.
  - Kοινον Κυπριων ετους η. Sinubild der Aphrodite zwischen zwei Sternen, mitten in ihrem Tempel. Während die übrigen Münzen Vespasians von Silber sind, ist diese und Nr. 22. und 23 von Kupfer.
- 21) Αὐτοπρατωρ Οὐεσπασιανος Καισαρ. Derselbe Kopf.
  - Έτους νεου ίερου η. Zeus stehend, mit einem Pallium bekleidet, in der rechten eine Schale haltend, in der Linken den Stab mit dem Adler.
- 22) Αθτοπρατωρ Οθεσπασιανός Σεβαστός. Derselbe Kopf.
  - Κοινον Κυποιων έτους η. Zeus wie Nr. 21.
- 23) Οὖεσπασιανος Σεβαστος. Kopf des Vespasian. Κοινον Κυπριων ἐτους η. Zeus wie Nr. 22.
- 24) Αθτοκρατωρ Οθεσπασιανος Καισαρ. Kopf des Vespasian.
  - Evove vsov is gov 9. (Jahr 9.). Tempel der Aphrodite von P.
- 25) Eine andere, der vorigen beinahe ähnlich.
- 26) Αὐτοκρατώς Οὐεσπασιανος Καισας. Derselbe Kopf.
  - Έτους νεου ίερου 9. Zeus stehend, von vorn gesehen, bekleidet, in der Rechten eine Schale, und in der Linken den Stab mit dem Adler.

- 27) Eine andere ganz eben so, aus demselben Jahr, unten auf der Kehrseite befindet sich noch eine Aehre.
- 28) Eine andere ähnliche, doch ohne die Aehre; aber mit einem Gegenbilde, worauf sich der Kopf Antonin des Frommen befindet, wie bei Nr. 18.
- 29) Eine andere, aber aus dem folgenden Jahre \$\tilde{\tau}\cup \cop \( \text{veov} \) is \( \text{ov} \) is \( \text{ov} \) (Jahr 10), sonst dasselbe Gepräge, auch befindet sich über dem Kopfe des Vespasian wieder das des Antonin auf einem Gegenbild.
- 30) Eine andere äbnliche, ohne das Gegenbild; das Jahr ist ausgewischt.
- Tempels mit der Vorhalle erscheint hier abgebildet; über dem Tempel sieht man einen Zirkel mit einem Punkt in der Mitte, vielleicht zur Andeutung des Fischbehälters mit der Säule in der Mitte. Der Zirkel unter dem Tempel ist kaum etwas Anderes, als der Altar im Vorhofe. Die beiden Säulen sind in der Spize gespalten. Die Münze ist auch von Silber. Münter, Tempel der Göttin von Paphos S. 37, Nr. 3. Er führt nicht an, woher sie genommen ist. Unter den bisher aus Mionnet angeführten scheint sie nicht zu sein.

Titus.

33) Αὐτοχρατορ (80) Τ. Οὐεσπασιανος. Kopf des Titus mit Lorbeerkranz.

hend, auf der Linken ein Adler.

34) Eine andere Κοινον Κυπριων έτους η., das selbe Gepräge.

Diese drei so wie Nr. 37 sind von Kupfer.

- 35) Αθτοκρατωρ Τιτος Καισαρ. Kopf des Titus mit Lorbeern.
  - ἐτους νεου ἱερου & (Jahr 9). Aphrodite in ihrem Tempel.
- 36) Eine andere, die Vorderseite ebenso.
  - ἐτους νεου ἱερου ૭ (Jahr 9). Zeus stehend bekleidet, in der Linken den Stab mit dem Adler haltend.
- 37) Αὐτοχρατωρ Τ. Οὐεσπασιανος. Kopf d. Titus.

  Κοινον Κυπριων ἐτους η. (Jahr 8) Symbol der Aphrodite zwischen zwei Sternen in der Mitte des Tempels, dessen Giehel mit Blumengewinden geschmükkt; von jeder Seite des Tempels ein Leuchter, unter dem Tempel der halbrunde Vorhof mit Umzäunung.

Domitian.

- 38) Δομιτιανος Καισας. Kopf des Domitian mit Lorbeern.
  - έτους νεου ίερου & (Jahr 9). Zeus stehend.
- 39) Δομιτιανος Καισας. Kopf des Domitian mit Lorbeern.
  - ετους νεου ίερου 3. Tempel der Aphrodite v. Paphos; ihr Symbol sieht man in der Mitte.
- 40) Αδτ. Καισαρ Δομιτιανος Σεβ. Τερ. Bekränzter Kopf.
  - ετους νεου ίερου η oder θ oder Γνατου bei Ekhel a. a. O. Zeus stehend oder der Tempel der Aphrodite.

Trajan.

41) Αθτοκο. Καισαο Νεο. Τοαιανώ Αριστώ.

Σεβ. Γερμ. Δαχ. Kopf des Frajan mit dem Paludamentum.

- Kοινον Κυπριων δημαρ. Εξυπατω. Zeus stehend, bekleidet, in der Rechten eine Schale, in der linken einen Stab mit einem Adler.
- 2) Αὐτοχο. Καισ. Νεο. Τοαιανφ Αοιστω. Σεβ. Γεομ. Δαχ., mit dem Paludamentum bekleidet, das Haupt umstrahlt.
  - Δημαρχ. εξυπατω Κοινον Κυπριων. Aphrodite von P. in ihrem Tempel.
- 3) Eine andre. Κοινον Κυπριων ύπατ. ζ. Das Haupt verhüllt.
- 4) . . . . . . Nες. Τςαιανφ Αςιστω Σεβ. Γεςμ. Δακ. Haupt des Trajan bekleidet wie vorher.
  - Δημαρχ. ἐξυπατος κοινον Κυπριων. Symbol der Aphrodite, zwischen zwei Sternen im Tempel, dessen Giebel mit einem Blumengewinde geziert sind. Zu jeder Seite des Tempels ein Leuchter; unterhalb der halbrunde Vorhof mit Umzäunung.
- 5) Eine andere . . . . . ἐξυπατω ζ κοινον Κυπριων. Ze us von Salamis stehend.

Didia Klara.

6)  $A \iota \delta$ .  $K \lambda \alpha \varrho \alpha \Sigma \varepsilon \beta$ . Ihr Kopf.

Kοινον Κυπριων. Symbol der Aphrodite in ihrem Tempel.

Ekhel bezweiselt, dass die Münze der Didia Klara cht sei, weil sie gleich nach der Thronbesteigung es Didius Julianus in den kyprischen Münzen hätte chleunig geprägt werden müssen, weil bald darauf escennius, Präsekt des benachbarten Syriens, absiel, nd es nicht wahrscheinlich ist, dass die Kyprier bei er Nähe des Nebenbuhlers es unternommen hätten, u Ehren der Klara eine Münze zu schlagen. Ekhel

Doctr. num. 7, 181. Dies ist wohl noch kein hinreichender Grund, die Münze zu verdächtigen. Septimius Severus.

- 47) Αὐτοκ. Καισ. Α. Σεπ. Σεσυηρος. Kopf des Sept. Severus, bekleidet mit dem Paludamentum Κοινον Κυπριων. Symbol der Aphrodite in ihrem Tempel.
- 48) Eine andre Korror Kunquar. Dasselbe Gepräge, aber von höherem Werthe. Das Bild des Tempels ist auf beiden gleich. Auf dem Giebel besindet sich ein Halbmond und ein Stern. Drei Luken oder Oessnungen sind in ihm angebracht. Auf der Plattform der beiden Ehken des Gebäudes besindet sich je eine Taube; unterhalb des Tempels ist der halbrunde Vorhof mit einem Gitter, in dessen Mitte sich ein Eingang mit zwei geössneten Thüren besindet. In der Mitte des Vorhoses ein heiliger Fisch und drei Kügelchen. Eine Taube spaziert darin.

Julia Domna.

- 49) Ιουλ. Δομνα Σεβ. Kopf der Julia.
  Κοινον Κυπριων. Symbol der Aphrodite in ihrem Tempel.
- 50) Eine andere Κοινον Κυπριων, aber von höheherem Werthe.
- 51) Eine andere Κοινον Κυπριων in einem Lorberkranze.
- 52) Ιουλια Δομνα Σεβ. Kopf der Julia.
  Κοινον Κυπριων in der Mitte des Feldes.
- 58) Ιουλ. Δομνα Σεβ. Kopf der Julia mit der Stola.
  Κοινον Κυπριων. Symbol der Aphrodite und
  das Gepräge wie bei der Münze des Sept.
  Severus.

#### Karakalla.

- 54) M. 'Αντωνεινος 'Αθγουστος. Kopf des Caracalla mit Lorbern.
  - Kοινον Κυπριων. Symbol der Aphrodite in ihrem Tempel.
- 55) M. Antwreiros Adrovotos. Bärtiger Kopf des Caracalla mit Lorbeern.
  - Koινον Κυπριων. Symbol der Aphrodite in ihrem Tempel, mit denselben Merkmalen; aber in der Mitte des Vorhoses sieht man zwei Fische und die kleinen Kugeln; etwas entsernt davon eine kleine Erhöhung. Abgebildet bei Mionnet. Suppl. 7, Tas. 10. Nr. 5.

Geta.

- 56) Αυτο. Καισ. Π. Σεπτιμιος Γετας. Kopf des Geta mit Lorbeern, vor ihm eine Lanze.
  - Kοινον Κυπριων. Symbol der Aphrodite in ihrem Tempel.
- 57) Αὐτοχρατορ (80) Α. Σεπτιμιος Γετας. Kopf des Geta mit Lorbeern, ohne die Lanze.
  - Kοινον Κυπριων. Symbol der Aphrodite in ihrem Tempel.
- 58) Eine andere Κοινον Κυπριων. Eine schreitende Siegesgottheit, in der Rechten eine Krone, in der Linken eine Palme.
- 59) Αδτο. Καισ. Π. Σεπτιμιος Γετας. Bärtiger Kopf des Geta mit Lorbeern, vor ihm eine Lanze an die linke Schulter gelehnt.
  - Koινον Κυπριων. Symbol der Aphrodite in demselben Tempel, mit denselben Merkmalen, welche sich auf den früheren Münzen zeigen.

Makrin.

60) . . . . . . . Kopf des Makrin.

Κοινον Κυπριων. Eine schreitende Siegesgöttin.

### Kalender der Kyprier.

In dem ἡμερολογιον μηνών διαφόρων πόλεων, welches einen vollständigen römischen Kalender, verglichen mit dem anderer Völker, enthält, ist uns auch ein kyprischer aufbewahrt. In seiner vollständigen Gestalt gehört er freilich erst in eine Zeit, die eigentlich nicht mehr in unserer Aufgabe mit einbegriffen ist, in die römische. Allein diese ist bloss in so weit von unserer Aufgabe ausgeschlossen geblieben, als das Land in ihr wenig oder keine Lebenszeichen weiter von sich giebt, welche mehr als ein blosses Vegetiren zu verrathen schienen. Die Paar Prokonsuln, welche wir genannt haben, können auch nur als Namen ohne Bedeutung gelten. Wir haben sie aber so wenig als die Münzen verschmäht. Aus dem Grunde mag denn auch dieser Kalender hier seinen Plaz finden. Diesen verdient er hier aber um so mehr, als er gewiss nicht in seiner ganzen Gestalt ein so gar neuer, sondern ihm ein älterer zu Grunde gelegt ist, welcher unter römischer Herrschaft neu regulirt, und theilweise mit Namen versehen wurde, die auf die römische Herrschaft deuteten. Im übrigen enthalten wir uns nach Idelers Arbeit jedes eignen Urtheils, und entlehnen die Darstellung des kyprischen Kalenders aus dem ersten Theile des Handbuches der Chronologie dieses Gelehrten.

| Namen der Monate. |                | Anfang.      | Dauer.  |
|-------------------|----------------|--------------|---------|
| Αφοοδίσιος        | Aphrodisios `  | 23.September | 31 Tage |
| Απογονικός        | Apogonikos     | 24. Oktober  | 30 Tage |
| Aivixoç           | Ainikos        | 23. November | 31 Tage |
| 'Ιούλιος          | Julius         | 24. Dezember |         |
| Καισάριος '       | Caesarius      |              | 28 Tage |
| Σεβαστός          | Sebastos       | 21. Februar  | 30 Tage |
| Αὐτοκρατορικός    | Autokratorikos | 23. März     | 31 Tage |

| Αημαρχεξούσιος | Demarchexusios | 23. April  | 31 Tage |
|----------------|----------------|------------|---------|
| Πληθύπατος     | Plethypathos   | 24. Mai    | 30 Tage |
| Αρχιερεύς      | Archiereus     | 23. Juni   | 31 Tage |
| Έστιεΰζ        | Hestieus       | 24. Juli   | 30 Tage |
| *Ρωμαΐος       | Romaios        | 23. August | 31 Tage |

Der Schaltmonat war ohne Zweifel der Kaisareios. Die Namen lauten bei Lilius Gyraldus 1), Stephanos 2), bei welchem die beiden lezten Namen fehlen und Triarte '), die sie aus alten Menologien ans Licht gezogen haben, zum Theil ein wenig anders, als in dem angeführten Hemerologium. Ideler hat die Lesarten gewählt, welche ihm die richtigsten schienen. Der Aphrodisios wird auch von Porphyrios 1) und der Apogonikos von Epiphanios 1) erwähnt. Statt des leztern hat das Hemerologium das abgekürzte und vermuthlich entstellte AllOAAQ. Pür Alvizós, worin die Menologien übereinstimmen, liest es ANNIOZ. Buttmann glaubt, dass die richtige Lesart Aivsios sei. Den Julius nennt Epiphanios Ίοῦλος, die Menologien haben Ἰούνιος. Für das Καισάριος des Hemerologiums findet sich in den Menologien Καισάρειος. Die Benennungen Autokratorikos und Demarchexusios der Menologien verdienen den Vorzug vor dem Antokrator und Demarchos des Hemerologions. Des Plethypaton als des neunten Monats erwähnt auch Alexander Monachos (). Für das

<sup>1)</sup> Lil. Gyraldus de annis et mensibus. Opp. vol. 2. col. 785.

<sup>2)</sup> Steph. Appendix ad thes. ling. Gr. col. 225.

<sup>3)</sup> Iriarte. Codd. Graeci bibl. Reg. Matritensis. S. 380.

<sup>4)</sup> Porphyrios de abstin. 2. §. 54.

<sup>5)</sup> Epiphanios. Haeres. 51.

<sup>6)</sup> Alexander Monachus. Laudatio in Apostolum Barnabam. Acta sanctorum, Junius tom. 2. S. 451.

Archiereus der Menologien hat das Hemerologium Αρχιέριος, und für das Έστιέος des leztern hat Buttmann vorgeschlagen Έστιεύς oder Έστιατος, die Menologien lesen Έσθιος. Statt des 'Ρωματος der Menologien hat das Hemerologium ΑΩΟΣ, was entweder eine Korrupzion oder ein Ueberbleibsel aus dem ältern Kalender der Kyprier ist. Nach Corsini ) hat Harduin die Namen folgendermassen in eine Art genetischen Zusammenhanges gebracht:

Veneris soboles Aeneas (et) Julius Caesar Augustus Imperator Trib. Potestatis Cos. saepissime Pontifex Maximus (ex) familia Romanorum.

Ein sinnreicher Gedanke! Auf jeden Fall geben sie deutlich zu erkennen, dass sie unter einem der ersten römischen Kaiser, vielleicht unter Augustus, welcher Kypros zugleich mit Aegypten zur römischen Provinz machte, eingeführt worden sind. Die Epochen im Hemerologium verdienen alles Zutrauen, denn ganz übereinstimmend vergleicht der genannte Alexander den elsten Junius mit dem neunzehnten Plethypathos und Epiphanios den sechsten Januar mit dem vierzehnten Julius und den achtzehnten November mit dem sechzehnten Apogonikos. Aus beiden ersehen wir, dass dieser Kalender eigentlich den Paphiern angehörte. Die Salaminier dagegen hatten die ägyptischen Monate, denen sie jedoch etwas andere Stellen im Julianischen Kalender anwiesen, als die Alexandriner. Denn Epiphanios, der als ihr Bischof von ihrem Kalender genau unterrichtet sein musste, sezt Christi Taufe auf ihren sechsten Choiak, der nach ihm dem zwölften Athyr der Alexandriner oder achten November der Römer entsprach. Er macht diesen Monat zu ihrem dritten, und den sechsten Ja-

<sup>7)</sup> Corsini Fasti Att. 14, 14.

nuar, an welchem Christus geboren sein soll, zum fünsten Tage ihres fünsten Monats, dem er keinen besondern Namen giebt. Hiernach müssen die Salaminier ihr Jahr am vierten September mit dem Phaophi angesangen haben "). Die Form desselben kam vermuthlich ganz mit der des alexandrinischen überzin. Ganz übereinstimmend vergleicht hiemit Alexander den elsten Junius mit dem elsten Tage des zehnten Monats der Salaminier; wenn er aber diesen Monat Mesori nennt, so muss, salls er nicht etwa Epiphi heissen soll, auf Kypros der Mesori dem Epiphi vorangegangen sein.

So weit Ideler. Welche von diesen Namen altkyprische sein könnten, und welche römischen Ursprungs, zeigt sich auf den ersten Blikk. die hier gegebene Anordnung wahrscheinlich eine römische, da z. B. der Aphrodisios in einem ältern kyprischen Kalender kein Herbstmonat, sondern ein Frühlingsmonat gewesen zu sein scheint. dem Adonis vorauf. Adonis hiess aber früher der Juni, fasste aber vielleicht noch einen Theil des Mai's mit inne, wie jener einen Theil des April '). Vermuthung Buttmanns, dass für Alvizós die richtige Lesart Aiveios sei, ist sicher; Aineios gehört in die kyprischen Mythen, und konnte ebensowol einem Monate den Namen geben wie Aphrodite und Adonis. Wir müssen aber annehmen, dass der kyprische Kalender mehrfache Umänderungen erlitten hat. Wenigstens scheint mit der Makedonischen Zeit eine

<sup>8)</sup> Vgl. oben S. 537. die Münze Nr. 16.

<sup>9)</sup> Hieronymos. Ezechiel 8. Quia juxta gentilem fabulam in mense Junio (Adonis) amasius Veneris et pulcherrimus juvenis occisus, et deinceps revixisse narratur, eundem Junium mensem eodem appellant nomine.

Aenderung eingetreten zu sein. Denn Paion von Amathus berichtet, dass der Aphrodite-Ariadne in seiner Vaterstadt im Monat Gorpiaion Opfer gebracht seien. Ob nun die makedonischen Monate, von denen der Gorpiaion der elfte war, auch in andern Orten des Eilandes, oder blos in Amathus, oder ob der ganze makedonische Kalender, oder wie weit nur, auf Kypros eingeführt war, lässt sich nicht ermitteln. Der makedonische Kalender konnte aber um so leichter auch auf Kypros Eingang finden, als viele kleinasiatische Länder ihn angenommen hatten. Nachher freilich brachte die Herrschaft Alexandriens auch die ägyptischen Monate und Zeitrechnung nach Kypros hinüber. - Schon Ideler vermuthete, dass die Lesart des Hemerologiums ΑΩΟΣ für 'Ρωμαΐος vielleicht ein Ueberbleibsel aus einem ältern kyprischen Kalender sei. Ich zweise hieran gar nicht. Nur muss man  $A\Omega O\Sigma$  für  $A\Omega O\Sigma$  lesen, und wir haben dann den in der kyprischen Mythe so vielfältig vorkommenden Namen Aoos auch als Monatsnamen, so wie er einem Berge und einem Flusse seine Benennung gegeben hatte. Die Lesart Awos würde auf einen Makedonischen Monat hinweisen.

In Kramers Exzerpten 10) finden wir den Kalender der Kyprier auf folgende Weise angegeben:

Αφοοδίσιος. Σεβαστός. Έσθιος. (80!)

Καισάρειος. Αρχιερεύς. Ιούνιος.

Πληθύπατος. Αίνιχος. Δημαρχεξάσιος.

Απογόνικος. Αὐτοκρατόρικος. Γωμαίος.

Die Namen der Monate sind hier dieselben, wie im Hemerologium, nur haben sie hier mit Ausnahme des ersten und lezten eine andere Stellung. Die Schreibung derselben ist in einigen etwas verschieden.

<sup>10)</sup> Cramers Anekdota 3, 403.

# Sprache.

Von jeher hat Waarentausch und Schiffahrt in die Sprache gresser Handelspläze und Seeküsten ein Verderbniss eingeführt, und von jeher war Kypros das Stapeleiland des östlichen Mittelmeeres. Der Kaufmann kümmert sich wenig um die Reinheit der Sprache und sie ist ihm weiter nichts als ein Mittel des Verkehrs. Treffen nun gar mehrere Sprachen durch lebhaften Handel zusammen, und wird es Bedürfniss, mehrere zu gebrauchen, so trägt man aus der einen in die andere über, gestattet den fremden den weitesten Einfluss auf die einheimische Sprache, verwischt deren eigenthämlichen Charakter, nimmt bequemere Buchstaben und Ausdrukksweisen an, und macht es sich so leicht als möglich, von einer Sprache in die andere überzugehen. Was nun im Besondern die Sprache auf Kypros anbelangt, so meldet Martin Crusius, dass zu seiner Zeit neben dem Griechischen Italienisch, Armenisch, Chaldäisch und Albanisch gesprochen sei. Ohne Zweifel hat das Italienische durch die Herrschaft der Genueser und Venediger, so wie auf die meisten Theile Griechenlands, so besonders wieder auf die heutige Sprache von Kypros einen grossen Einfluss gehabt. Daher ist das Urtheil zu erklären, welches die neueren Reisenden über die

Landessprache fällen. Mariti sagt: das Altgriechische sei hier in einer grösseren Reinheit erhalten, als anderswo, allein die Aussprache ist völlig verdorben. Hammer giebt nicht einmal den ersten Theil jenes Sazes zu, sondern urtheilt: die ganze Sprache hat einen zischenden und weichen Charakter, den sie im geschmeidigen Verkehr mit dem Morgenlande angenommen hat. Das Griechische ist theils durch fremde Buchstabenlaute, theils durch die Verwechselung der eigenthümlichen bis zur Unkenntlichceit verstümmelt. Das  $\lambda$  wird mit  $\mu$ , das  $\chi$  mit  $\varphi$  verwechselt, das  $\gamma$  wird wie dsch, das  $\chi$  wie tsch ausgesprochen. Hier in der Aussprache des  $\gamma$  und  $\chi$  sehen wir recht den Einfluss des Italienischen.

So wie im Alterthum in der eigentlich historischen Zeit das kyprische Volk Griechen sind, so ist auch die eigentliche und allgemeine Sprache die griechische. An einzelnen Orten mochten allerdings Handeltreibende, oder die niedrigsten Klassen phönikisch reden, aber die herrschende Sprache war die phönikische auf Kypros nur in den ältesten Zeiten und im Süden, wo die Phöniker wohnten. Kition war der hauptsächlichste phönikische Ort gewesen, und blieb auch am längsten phönikisch, indem es durch seinen dauernden Verkehr seiner Nazionalität stets neue Nahrung gab. Endlich aber konnte auch dies der Macht der Verhältnisse, namentlich seit Tyros gefallen war, nicht länger widerstehen, und es musste sich hellenisiren. Von den phönikischen Inschriften, welche hier gefunden sind, haben wir oben gesprechen. Es folgt aber aus diesen keinesweges, dass hier nur phönikisch gesprochen wurde, wie die Orientalisten behaupten. Die griechischen Inschriften, welche hier in grösserer Anzahl als irgend wo sonst gefunden sind, zeugen hinlänglich dagegen; so wie das Zeugniss des Ailios Dionysios, welches sogleich von uns angeführt werden wird. Zugegeben soll allerdings werden, dass Kitien lange phönikische Bestandtheile unter seiner Bevölkerung gehabt habe, namentlich unter dem Handelstande. Unter diesem gab es gewiss auch an den andern Orten auf Kypros Phöniker, wie ja selbst zu Athen solche ansässsig waren. — Auch in Alt-Paphos glaubte Hammer noch Züge phönikischer Inschriften zu erkennen. Näheres wird sich schwerlich von der phönikischen Sprache auf Kypros berichten lassen. Wir wenigstens überlassen es den Orientalisten, diesen schlüpfrigen Pfad zu betreten, und gehen zum Griechischen über.

Das nähere Eingehen und die tiefere Erforschung dieser Sprache müssen wir freilich einem Grammatiker sich vorbehalten lassen, und begnügen uns, das Material und einige wenige Wahrnehmungen mitzutheilen, welche aber ebenfalls noch einer genaueren Prüfung bedürfen werden. Wie wichtig aber die kyprische Sprache für die griechischen Dialekte ist, geht nicht allein aus den alten besondern Formen, sondern auch vornehmlich aus der Masse der als eigenthümlich kyprisch bezeichneten Wörter hervor, welche an Reichthum alle andern örtlichen Mundarten übertreffen, und doch hat Hesychios gewiss nur diejenigen Wörter aufgezeichnet, welche ihm gelegentlich beim Lesen aufgestossen waren, oder andern, aus deren Sammlungen jener sie nahm. schwer halten, der kyprischen Mundart ihre Stelle unter den griechischen Dialekten anzuweisen. Man wird sie weder einen äolischen, noch dorischen, noch ionischen Dialekt nennen können, da sie auf alle drei Benennungen vielleicht Anspruch machen könnte. Die

Kyprier selbst sind verschiedene früh vom Mutterlande abgerissene griechische Stämme, bei denen, als sie die Heimat verliessen, die Volksunterschiede noch nicht so scharf ausgeprägt waren, als es bei späterer Entwikkelung geschah. Die Kyprier, als ein episches Gedicht, sprechen nicht für die ionische Mundart, einzelne Dorismen nicht für die derische, selbst die vielen Acolismen nicht für die äolische. Nicht zu leugnen ist, dass die kyprische Sprache mit den äslischen Dialekten am meisten übereinstimmt. Allein dies kommt wohl nur daher, weil in den äolischen Dialekten die meisten alterthümlichen Formen enthalten sind; solche aber hatten auch die kyprischen Griechen sehr viel bewahrt, und näher wird man ihre Sprache nicht bezeichnen können, als dass es topischer Dialekt war. Dass alle die verschiedenen Stämme auf Kypros ihren Dialekt selbständig fortgepflanzt haben, für eine solche Annahme haben wir nicht Beweise genug, wenn es auch bisweilen so scheint, wie z. B. dass die Einwohner von Kurion das äolische Digamma beibehalten, die Dorier dorisch, oder die Salaminier die attische Sprache geredet hätten. Digamma, Dorismen und Attizismen werden auch sonst als kyprisch angegeben, und die für Salamis eigenthümlich angegebenen Worte sind wiederum keinesweges attisch. Als Salamis seit Euagoras dem Ersten mit Athenern angefüllt war, und man allem Attischen auf eine fast lächerliche Weise nachahmte, da wird man sich allerdings auch der attischen Mundart besleissigt haben, und die attisch Gebildeten auch attisch gesprochen und geschrieben haben. Es kann keine blosse Schmeichelei von Himeries ') gegen seine

<sup>1)</sup> Himerius auf die Ankunst der Kyprier. σημοι, nämlich von Kypros, την γλώτταν ακριβώς Ελληνες.

kyprischen Zuhörer sein, wenn er von den Kypriern sagt, sie sprächen sorgfältig und rein das Griechische.

In dem Ruse einer sehr schlechten griechischen Sprache standen unter den Kypriern die Einwohner von Soli, und man warf ihnen vor, dass sie das Griechische verdürben. Daher der Ausdrukk oolouktwert für schlecht griechisch reden. Zwar wird dasselbe auch von dem kilikischen Soli ausgesagt, namentlich thun es das grosse Etymologicon und Diogenes von Laerte; aber die meisten Zeugnisse sind für das kyprische und Diogenes bezieht sälschlich mehreres auf das kilikische Soli, was nach dem kyprischen gehört. Auf das kyprische Soli geht auch das scharse Epigramm des Ammianos 2).

Επτὰ Σολοικισμούς Φλάκκω τῷ δήτυρι δῶρον πέμψας, ἀντέλαβον πέντε διακοσίους καὶ Νῦν μέν, φησι, τούτους ἀριθμῷ σοι ἔπεμψα, τοῦ λοιποῦ δὲ μέτρω πρὸς Κύπρον ἐρχόμενος.

Das eigentliche Werthvolle und Interessante für den Sprachforscher sind die Wörter und Formen, welche in der gewöhnlichen Sprache nicht mehr üblich auf einen älteren Sprachzustand zurükkweisen, Es sind Ueberreste der alten Sprache, welche die Ansiedler mitgenommen hatten und bewahrten, während sie im übrigen Griechenland mehr oder weniger verloren gingen. Eine solche Bewahrung alter Formen wurde gerade bei den Kypriern sehr begünstigt, da sie so getrennt von den Griechen dastanden 3). Anderseits musste aber auch das Orien-

<sup>2)</sup> Anthologie B. 3, S. 94 Nr. 2 Jakobs. Vgl. Eustath. 11. 23, 826.

<sup>3)</sup> Eine Anzahl heutiger kyprischer Benennungen von Pflanzen hat Sibthorp aufgezeichnet und Smith in seiner Flora graeca mitgetheilt; vielleicht möchten sie auch noch zur Kenntniss des alten Sprachzustandes dienen können.

talische wieder Einfluss auf ihre Sprache ausüben, und die Aufnahme einiger phönikischer Ausdrükke konnte nicht ausbleiben. Zuweilen nimmt man auch in den Bedeutungen, welche sie einigen Wörtern beilegen, eine orientalische Anschauungsweise war. Wenn uns die griechischen Grammatiker homerische Wort und Form als kyprisch bezeichnen, so ist dies nicht so zu verstehen, als wenn Homer sich der kyprischen Sprache bedient hätte, sondern dies sind solche Wörter und Formen, welche früher allen Völkerstämmen mehr oder minder geläufig gewesen, aber auf Kypros nur in Gebrauch geblieben waren. Zu Homers Zeiten waren sie keine Dialektformen, sondern wurden es erst nachher, indem sie anderwärts ausser Lauf kamen, in Kypros aber üblich blieben 4).

Auf diese Weise erhielt sich oft an den verschiedensten Orten dieselbe Eigenthümlichkeit, derselbe Sprachgebrauch, der nicht dem einen von dem andern mitgetheilt ist, sondern den beide aus gemeinsamer Quelle haben. So spricht Eustathios ') von τ, welches im Genitiv beim Worte ἄναξ eingeschoben würde, und hemerkt dabei, Herakleides berichte, dass die Kyprier und Attiker bei Namen und Wörtern das τ einschoben, und τιόλεμος gesagt hätten; oder im Genitiv Απολλοντος. Ferner dass die Kyprier wie die Attiker das τ vor den Verbis auf νω eingeschoben und verdoppelt und ἀνύντω für ἀνύτω und ἀνύω, ἀρύττω für ἀρύτω und ἀρύω gesagt hätten. An einer andern Stelle ')

<sup>4)</sup> Vgl. Giese, Aeolischer Dialekt S. 197.

<sup>5)</sup> Zur Ilias, 1, 36. S. 29. Vgl. 9, 466 Thl. 2, 280 u. 11, 255. Schol. Il. 23, 1 u. Eustath. zu dieser Stelle.

<sup>6)</sup> Eustathios zur Ilias 10, 409. Theil 2, 349. Θεταλοὶ καὶ Κετιεῖς οἱ περὶ Κύπρον θάλατταν ἔλεγον και πίτταν, καὶ

meldet er, Ailios Dionysios bezeuge, das die These salier und die Kitier von Kypros θάλατταν und πάτταν und καρδιώττειν und ματταλίαν und ähnliches Unattische sagten, welches hauptsächlich boiotisch sei.

Unter den alterthümlichen Formen ist besonders eine auszuzeichnen. Aus Hesychios haben wir oben angeführt, dass die Kyprier die Sklaven θατας nann-Dies Wort hängt natürlich mit dem griechischen τίθημι zusammen, aber diese Form ist für die griechische Sprache desshalb merkwürdig, weil dies ein Beispiel ist, wo das â des Sanskrit aus dadhâmi sich erhalten hat als ein ā, welches bei der gewöhnlichen Sprache nicht der Fall ist. Denn bei zignu geht die griechische Sprache von einer kurzen Wurzel 9a, zeitig 3e aus und q im Verbum ist aus e entstanden, so dass es falsch ist zu sagen, in τίθημι wäre a ein dem å in Skr. dadhami entsprechendes  $\tilde{\alpha}$  in  $\eta$  übergegangen. Der Sanskritische a- Laut ist nur noch in dem kyprischen Namen erhalten 7). Demnächst finden sich mehrere äolische Formen, namentlich das äolische Digamma, aber es ist dabei zu bemerken, dass die kyprischen sogenannten äolischen Formen sich mehr dem boietischen und europäischen Aeolismus überhaupt, als dem lesbischen und asiatischen anschliessen. Den Uebergang des Digamma in ein Gamma, welches Giese ') ein mit einem Gutturallaute bekleidetes Digamma nennt, finden wir in dem Worte yévvov,

τοιαῦτα ὅσα οὐσαμοῦ ᾿Αττικὰ νομίζονται, ἀλλὰ τῶν γειτόνων, φησὶ, Βοιωτῶν, τῷ μήτε ὑμηρον, μήτε τραγικοὺς, μήτε Θουκυσίσην ἢ Πλάτωνα κεχρῆσθαι αὐτοἰς. Dies Zeugniss des Ailios Dionysios, so wie
die Inschriften überheben uns jeder weitern Bekämpfung der
Behauptung der Orientalisten, dass auf Kypros überhaupt wenig
und in Kition nie griechisch gesprochen sei.

<sup>7)</sup> S. Giese, Acolischer Dialekt S. 126.

<sup>8)</sup> Giese S. 294.

welches nach Hesych die Kyprier für λάβε und κάθιζε sagten. Es ist herzuleiten vom Aorist είλόμην, steht für έλου, erhält den Gutturallaut für Digamma und verwandelt das  $\lambda$  in  $\nu$ . Hiermit ist das homerische γένιο für έλαβε zu vergleichen. Nun bestreitet zwar Giese die Ansicht, dass diese Veränderung im Homer und lesbischen Aeolismus vorkommt, giebt es aber zu, dass sie in andern äolischen Mundarten feststehe. Eine Verwandlung des Digamma in  $\beta$  haben wir auf einer Inschrift von Kurion, wo der Name Bithys, welcher von 1905 herzuleiten ist, genannt wird. Dies bemerkt schon Böckh und fügt hinzu, dass das Digamma nach Kypros durch die argivische Kolonie gekommen sei. Sonst scheint es, als wenn für die Sprache aus den Inschriften nichts zu gewinnen ist; denn der dorische Name Agias für Aegias aus der dritten Kitischen Inschrift kommt einem gebornen Kreter zu. Im Uebrigen wollen wir einer genaueren Untersuchung über die Dialekte nicht vorgreifen, und stellen die Worte, welche uns als kyprische bezeichnet werden, hier zusammen. Die meisten sind aus dem Hesych entnommen, welcher die Wörter in dem Kasus oder in der Person, wie sie ihm beim Lesen vorgekommen zu sein scheinen, aufgeschrieben und mit dem entsprechenden gewöhnlichen Ausdrukk wie-Es muss demnach aus einer andergegeben hat. geführten Form auch auf das Vorhandensein anderer, dazu gehöriger Formen geschlossen werden; z. B., wenn er berichtet, die Kyprier sprechen ἴγα für σιώπα so muss ein kyprisches Verbum λγάω angenommen werden; so wie ein καλήζειν für καλείν; oder die übrigen Formen des Akkusativs iv. Nur das ist noch

<sup>9)</sup> Vgl. Giese S. 234.

zu bemerken, dass nicht alle als kyprische bezeichneten Wörter dialektische Formenbildungen der Sprache sind, sondern auch sehr viele Wörter vorkommen, deren kyprische Bedeutung auf einer besondern bildlichen Anschauungsweise beruht. Am schwierigsten ist aber die Beurtheilung eines Wortes dort, wo der entsprechende Ausdrukk in der allgemeinen Sprache nicht beigefügt ist; dies ist namentlich der Fall bei dem Grammatiker bei Sturz zum Maittaire über die geiechischen Dialekte S. 374. Die Vollständigkeit dieses Verzeichnisses kyprischer Wörter will ich nicht verbürgen. Sicherlich wird man noch eine Nachtese halten können.

Aβάθ· διδάσχαλος. Κύπφιοι. Nach den Auslegern des Hesychios und Gesenius ist dies Wort aus dem Syrischen herübergekommen, wo es so viel als Vater und Lehrer bedeutet. Hebr. אברה, אברה, welche erstere Form sich auch auf einer Kittischen Inschrift findet; Gesenius monumm. p. 125 und 346.

'Αβαριστάν' γυναικίζομένην. καθαιρομένην καταμηνίοις. Κύπριοι. Es steht wol für ἀβριστάν und ἀβριστά wäre herzuleiten von άβρός, άβρίζομαι sich verweichlichen, weibisch werden, die Eigenschaft eines Weibes haben, woraus sich alsdann der Gebrauch für ein Weib, welches die monatliche Reinigung hat, ergiebt. Aehnlich ist ἀβρινά für κεκαθαρμένα.

Aβαρταί· αἱ πτηναί· Κύπριοι. Die jungen Vögel. Is. Voss vergleicht ἀβάσαν Hanaker miscel. phoen. S. 301: das Wort hänge zusammen mit dem Hebr. אברה, אבר Flügel.

" Αβλαξ· λαμπφός. ὡς Κύπφιοι. Es scheint am richtigsten, wenn man annimmt, es stehe mit Vertauschung der Liquida und äolischer Psilosis für ἄβφαξ von άβφός.

'Αβοεμής αβλεπής Κύποιοι. καλοί. So steht bei Hesych. Aber was soll das Κύπριοι καλοί. άβρεμής kann nur von βρέμω herkommen, es ist aber nicht abzusehen, wie dies Wort die Bedeutung von ablemis erhalten soll. Αβλεπές erklärt Hesychios für φαῦλον, und wenn wir nun für zaloi, welches in dieser Verbindung gar keinen Sinn hat, zazóv lesen, so ist dies verständlich und heisst: die Kyprier haben ἀβλεπές gebraucht für zazóv oder, was nun dem Hesych vorgelegen hat, άβλεπετς für κακοί. Das άβρεμής scheint hier nicht her zu gehören; oder  $\alpha$  ist ein intensives, kein privatives, wie im Henr. Steph. angegeben ist, und die Kyprier gebrauchten so dies Wort wirklich für άβλεπής, was im Falle eines intensiven α möglich ist. In diesem Falle wäre zazóv wieder als eine Erklärung des άβλεπής hinzugefügt, wahrscheinlich von fremder Hand. Möglich ist indess auch, dass für ualoi gestanden habe καὶ αλλοι, oder dass es ans dem folgenden Worte καλλωπίζεσθαι sich hereingeschlichen habe. Phavorin hält αβρεμής und αβλεπής für ein Wort; αβρεμής sei gleich αβλεμής und dies, κατά συγγένειαν τοῦ μ πρός τοῦ π, gleich ἀβλεπής.

'Aγανα' σαγήνην. Κύπριοι. Σαγήνη ist ein grosses Fischernez und ἀγάνα ist ohne allen Zweisel eine äolische Form desselben Wortes.

Aγαθά σιωπά Κύπριοι. d. h. sie gebrauchten ein Verbum ἀγαθάω für σιωπάω. Perger will lesen ἀγάσσα σιώπα, von der Verwunderung genommen, welche Stillschweigen erzeugt. Allein eine Verbesserung ist nicht nöthig, und die Herleitung von ἀγαθός wird bleiben müssen. Von der verächtlichen Bedeutung, welche auch wir mit unserm gut verbinden, ist ein kleiner Schritt zum einfältigen und schweigsamen.

αγήτως δ της Αφοοδίτης θυηλών ήγούμενος ίερεός εν Κύπρω. Nicht unmittelbar von ήγεομαι, sondern von der äolischen Form αγέομαι ist αγήτως herzoleiten.

άγκυρα τὸ αἰδοῖον, παρὰ Ἐπιχάρμω Κύπριοι δὲ τριώβολον καὶ τὸ ναύτικον σκεῦος, καὶ τὴν ἀσφάλειαν. So auch Bekk. Anekd. Δεξ. ὁητορ. 1, 209. Die Benennung des Dreiobolenstükks mit Anker wird nur den Kypriern eigen sein; das Folgende soll allgemein gelten.

'Αγλαὸν' γλαφυρόν. Κρῆτες και Κύπριοι. — γλαφύρος ist hier wahrscheinlich nur in Bedeutung fein zierlich genommen.

C

'Αγόρ. ἀετος. Κύπριοι 'Αγορ. steht natürlich für ἀγόρ, nach der mundartlichen Veränderung des schliessenden  $\sigma$  in  $\rho$  bei den Aeolern, kommt von der äolischen Form ἀγέομαι, und ist so viel als ἀρχός. Der Adler wird durch die Bedeutung eines Führers oder Herrschers der Vögel bezeichnet.

"Αγχανρος δρθος Κύπριοι, η φωσφόρος; so haben die Ausleger nach Anleitung des Suidas beim Hesychios richtig verbessert für: "Αγχοῦρος δρθός η ὄρθος. Das Wort δρθός ist hier nur durch Verwechslung mit ὅρθρος hineingekommen, und ὅρθρος wird auch noch durch den Zusaz φώσφορος gerechtfertigt. "Αγχανρος ist aus ἄγχι und αδρα entstanden und bedeutet, "was mit der Morgenluft erscheint."

"Αδεως ἀπάθαρτος. Κύπριοι. "Αδεως kommt natürlich von δέος her und ist so viel als das gewöhnliche ἀδεής, welches auch schon die Bedeutung "ohne Schaam" hat, welches leicht in: unrein und lasterhaft übergehen kann.

"Aδουα· πλοτα μονόξυλα· Κύποιοι. Dieser Ausdrukk erklärt sich leicht. Das α ist hier intensiv; sonst heisst ἄδους baumlos. Der Beisaz μονόξυλα er-

\*\*

klärt schon das Wort: die Kyprier nennen die Schiffe, keine besondern Art derselben, ἄδονα, weil sie μονό-ξυλα sind.

Aεικές ἀποεπες ἀκούειν Κύποιοι. Stephanus verbessert ἀποεπες Κακόν. Dagegen ist nichts einzuwenden, denn das ἀκούειν ist mindestens überslüssig, die Kyprier nennen ἀεικές das, was unschikklich, unpassend zu hören ist. Dass man aber ἀεικές für ἀποεπές sexte, war keinesweges allein den Kypriern eigen; soll also das Κύποιοι seine Rechtsertigung haben, so muss vor ihm etwas weggefallen sein.

Aὶπόλος κάπηλος παρὰ Κυπρίοις. Dass man die Krämer mit dem Namen Ziegen hirten belegte, kann nur in einer spöttischen Benennung seinen Ursprung haben. Sprachliche Verwandschaft ist zwischen beiden nicht vorhanden.

"Ακμονα' ἀλετρίβανον. Κύπριοι. Die neue Ausgabe des Henr. Stephanus bemerkt hierüber: Akmon heisst der Vater des Himmels oder des Uranos, denn beides hat Eustathios 1150, 59. 1154, 23, durch Anspielung auf die unermüdliche (ἀκάματος) Bewegung des Himmels. Nach Hesiodos gebar Gaia den Akmon, Akmon zeugte den Uranos. — Dies reicht aber noch nicht hin, um die Benennung der Mörserkeule mit diesem Namen zu erklären. "Ακμων hat nicht die Bedeutung des Festen, Starken, Nichtvertilgbaren, sondern Vertilgenden, Zerreibenden und konnte auf diese Weise für Mörserkeule, wie sonst für Ambos gebraucht werden.

'Aκοστή κριθή πάρὰ Κυπρίοις. — ἀκοστή σας κριθιάσας lezteres in der II. 6, 506 und 15, 263; dazu Κυπρεῖς ἀκοστὰς τὰς κριθὰς. So auch Eustathios; es wird Gerste fressen heissen, vgl. Bekk. anekd. 1, S. 213. 'Ακοστή hat Homer nicht, aber Nikander 106.

Auch die Thessaler nannten ἀκοστή die κριθή. Es wird jedoch auch von andern Nahrungsmitteln gebrancht. Nach Hesychios hiess auch κοστή die κριθή, wovon Buttman glaubt, dass es eine abgekürzte Form von ἀκοστή sei. Der Ableitungen dieses Wortes gieht es sehr viele, und sie sind in der neuen Ausgabe des Henric. Stephanus zusammengestellt. Sie genügen aber noch nicht; selbst die von ἄκος nicht.

Alλά sagten die Kyprier für zuλά nach dem grossen Etymologicon, und einem alten Lexicon des Henr. Stephanus. Es ist dasselbe Wort, nur der Anfangsbuchstabe z ist weggeworfen und der folgende Vokal verlängert; ähnliches finden wir bei andern Wörtern. Ich zweise nicht, dass man das vollständige Adjectiv αλλός, αλλή, αλλόν hatte.

"Aλα: θάλασσαν ἢ οἶνον · Κύπριοι. "Αλα kommt matürlich von ἄλς, welches sehr gut für θάλασσα gebraucht sein konnte, was aber das ἢ οἶνον betrift, so wäre es freilich nicht unmöglich, dass man den Wein mit einem ursprünglich scherzweise gebrauchten Ausdrukke das Salz genannt habe, aber es ist doch wahrscheinlicher, was Alberti vorschlägt, dass dies ἢ οἶνον οἱ Κύπριοι zum folgenden

 $^{2}A\lambda \alpha \beta \alpha$ , das eigentlich Tinte heisst, zu ziehen sei.

'Aλαὸς: τυφλός. Grammat. bei Sturz zum Maittaire. Dies Wort ist aber auch sonst üblich.

Alyoc. Ebendaselbst.

Aλαβή: λιγνός, σποδός. καρκίνος. Κυπρίων. μαρίλη. Die richtige Schreibung für diese Glosse hat Meineke. Histor. com. gr. S. 511 gegeben. Er liest die Stelle Αλαβή: λιγύς, σποδός, καρκίνος. ὑπὸ δὲ Κυπρίων μαρίλη. Μαρίλη heisst die Kohle und ἀλά-βης, nicht anfasslich." So konnten die Kyprier sehr schikklich die Kohle nennen.

Aleiniquov: yeaqetov. Kinqioi. Is. Voss mi Henr. Steph. wollen αλειπτήριον schreiben. Des Lentern Worte sind: Forsan scrib.: αλειπτήριον, quod proprie est Vas, e quo ungimur: catachresticôs auten Atramentarium etiam signif. potest, quoniam inde prompto atramento chartae veluti illinuntur et inducuntur: si tamen γραφείου nomine Atramentarium intellexit. Einleuchtender scheint aber die Meinung des Tib. Hemsterh., welcher von αλείπειν, wo es für αλείφειν gesagt sei, αλειπήριον, Griffel, bilden will, entweder weil man auf wachsbestrichener Haut schrieb, oder weil bei den Kypriern aleigen schreiben bedeutete. Leztere Annahme gefällt sehr und ist wol das richtigste, was aus diesem Worte zu machen ist Bestätigt wird diese Ansicht noch durch das Wort Διφθεράλοιφος, welches bei den Kypriern einen Schulmeister bezeichnete, der auf Pergament schreiben lehrt, ein γραμματοδιδάσχαλος, nach Hesychios. Dies Wort kann aber auch nur von διφθέρα und aleiφω herkommen und zwar in derselben Bedeutung genommen, in welcher es als Stamm für αλειπήριον dient. Wir müssen uns also dahin entscheiden, dass à leiπή οιον stehen bleiben und nicht αλειπτή οιον mit H. Steph. geschrieben werden muss.

"Αλευρον: τάφος Κύπριοι "Αλευρα καὶ ξοάς, 
ἴσως, ὅτι τοις νοσοῦσιν οῦτως διανύττουσιν. "Αλευρον 
heisst feines Mehl, zur Zubereitung von Speisen, 
und τάφος die Leichenbestattung, besonders das Leichenmahl. Es ist sehr leicht denklich, dass es auf 
Kypros eingeführt sein konnte, für den Leichenschmauss ἄλευρον zu sagen. Es ist nur ein Schritt 
weiter das Wort auch für die Leichenbestattung zu 
gebrauchen. Dass man das Wort nun auch für den 
Begriff Grab, welcher auch in τάφος liegt, gebraucht

habe, ist möglich; aber es nöthigt uns nichts, diese Annahme zu machen. — Der Zusaz lässt vermuthen, dass es auf Kypros eine sprüchwörtliche Redenasrt gewesen, Mehl und Wasser bekommen, welches so viel bedeutet haben mag, als einen Kranken aufgeben, oder noch weiter gegangen, überhaupt etwas verloren geben. Diese entstand aus dem Gebrauche, dass man dem Kranken Mehl und Wasser zur Seite sezte, gleichsam als Zehrung für die bevorstehende Reise.

Aλουργά: τὰ ἐκ τῆς θαλάσσης πορφυρά. Κύπριοι. Hierin ist aber gar nichts Eigenthümliches, sondern die angegebene Bedeutung von άλουργά ist die gewöhnliche. Man thut daher Recht, mit Rhunken den Zusaz Κύπριοι zu der vorhergehenden Glosse

Aλουα: κήποι (Κύπριοι) zu ziehen. Die Wahrscheinlichkeit hiefür wird dadurch noch erhöht, dass bei dem Worte ἀλύω: ἀδημονῶ, ἀθυμῶ, das Wort Φοίνικες steht, welches in einigen Ausgaben zur folgenden Glosse, aber ganz unpassend gezogen ist. Αλουα aber scheint mir ein Wort mit άλωά zu sein, welches ja auch ein Fruchtland, oder einen Garten bedeutet und bei Hesych steht dafür geradezu die Bedeutung κήπος.

"Aloxos Gramm. bei Sturz.

'Aμιχθαλόεις. Il. 21, 753. Nach dem Schol. und Eustath. hiess dies Wort bei den Kypriern so viel als glükklich, εὐδαίμων. Es ist wol gleich ἄμικτος unvermischt, rein, mit keinem Uebel behaftet. Für die angeführte Stelle der Ilias passt indess jene Bedeutung nicht.

"Aνδα: αὖτη· Κύπριοι. "Ανδα und αὖτη scheinen ein Wort zu sein. Is. Voss schlägt aber vor ἀὐτή zu lesen, weil gleich darauf folgt: ἀνδας: βορέας. ὑπό

Τυξόηνῶν; "Ανδας ist ein Wort mit ἀνται: ἀνεμος und ἀντας: πνοάς bei Hesychios und ἀντας sagten die Tyrrhener für ἀετός.

Αο ρον: μοχλόν, πυλώνα. θυρωρόν. Κύπριολ. Die Bedeutung eines Hebels oder Balkens spricht für die Ableitung von ἀείρω, die eines Thürhüters für die von ἀωρειν, gleich φυλάσσειν, nach Hesychios.

' Αούματα: τὰ τῶν πτισσομένων κριθῶν ἄχυραι. Vielleicht entstanden aus α privat. und ωμός.

'Αποαι ρετ' ἀποκαθαίρει' Κύπριοι. Die Kyprier mögen ἀφαιρετν für ἀποκαθαίρειν gebraucht haben, zum Theil ist das Wort gewiss nur der Form wegen angeführt.

Αποέρσειε. Scholiast zu II. 21, 329 sagt: Κυπρίων ή λέξις. Dies Wort kommt nur in der Ilias und den dritten Personen ἀποέρσει, ἀπόερσε, ἀποέρση und Opt. ἀποέρσειε vor. Es ist entweder ein Transitiv von ἐξξω oder es sind äolische Formen von ἔργω.

Απόγεμε: ἄφελκε. Κύποιοι. Απογέμω ist gebraucht wie ἀπογεμίζω, leeren, entziehen.

'Απολουφεῖν: ἀποτίλλειν Κύποιοι. Für das erklärende Wort steht fälschlich ἀποπλεῖν, und für ἀπολουφεῖν wird vielleicht auch richtiger ἀπολουφεῖν gelesen, denn es ist zusammengesezt aus ἀπὸ und δλουφεῖν, welches Hesych selbst für τίλλειν erklärt, und διολουφεῖν für διατίλλειν. Er fügt auch hinzu, dass auch die Attiker δλουφεῖν für τίλλειν sagten.

' Απόλυγμα: ἀπογύμνωσις. Κύπριοι. Wahrscheinlich ist dies Wort von einer Nebenform von ἀπολύω herzuleiten, die vielleicht ἀπολύζω hiess.

Angis. Beim Etymolog. Es bezeichnet auf Kypros eine Art Dorn,  $\gamma \acute{e}vo\varsigma$  ti  $\vec{\alpha} \acute{x}\acute{\alpha} v \vartheta \eta \varsigma$ , and wird am richtigsten von  $\pi \varrho \acute{\iota} \zeta \omega$ , sägen, hergeleitet, von dem es wie  $\partial \acute{a} \acute{s}$  gebildet wäre. Für  $\pi \varrho \acute{\iota} \zeta \omega$  wurde auch

dialektisch πρίξω gesagt. Das gewöhnliche Adverbium ἄπριξ, festhaltend, ist ebenfalls aus πρίζω ententstanden. Das α könnte ein intensives, oder ein bloss euphonisches sein. Das Etymol. Gud. sagt: ἀπρίξ νου πρίζω hat πρίξω, ἀποβολῆ τοῦ ω πρίξ κατὰ Δωριεῖς, ὡς ἀρπάζω, ἀρπάξω, καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α ἀπρὶξ τὸ ἰσχυρῶς κρατεῖν, ώστε μὴ πρίζεσθαι καὶ εἰς τὸ ὑπόδρα. Schol. Platons Theaet. 204, 7. Bekk. ἀπρὶξ: πεφυκότως, ἰσχυρῶς.

 $^{2}A\pi\lambda\alpha\nu\tilde{\eta}$ :  $\pi$ o $\lambda\lambda\acute{\alpha}$ .  $K\acute{\nu}\pi\varrho$ ioi. An eine verlängerte und verstärkte Form von  $\pi$ o $\lambda\lambda\acute{\alpha}$  ist wol nicht zu denken oder sollte in  $\pi$ o $\lambda\lambda\acute{\alpha}$  ein Fehler stekken?

Αρίζος: τάφος. Κύπριοι. Vielleicht von ξίζα und würde etwas bedeuten, welches keine Keime, kein Leben mehr treibt. Hamaker leitet es von γηη fossa.

" Αρμυλα: ὑποδήματα, Κύπριοι. Es steht für ἄρβυλα, das β ist in μ übergegangen, und ἀρβύλαι erkl. Hesych. für εἰδος ὑποδημάτων; in den Wörterbüchern leitet man es von ἁρμόζω ab.

'Αρμώατος: σπασμός. Κύπριοι. Vielleicht von ἄρω und ἄρμίζω.

"Αρουρα: σωρός σίτου σὺν ἀχύροις. Κύπριοι. Man muss es für dasselbe Wort halten, welches sonst Akker und Saatland, oder die Saat und ein Maass Getraide bedeutet.

"Αρπιξ: είδος ἀκάνθης. Κύπριοι. Davon ist herzuleiten ἄρπισσαι: αίμοσιαί und άρπέζας: τοὺς αίμασιώδεις τόπους. Es ist ursprünglich gewiss mit ἀπρίξ ein Wort.

Αὐγαρος: ἀσωτος ὁπὸ Κυπρίων. Es steht zwischen den Wörtern αὐγάζομαι: βλέπω und αὐγάζουσα: ὁρῶσα, worauf αὐγάσασθαι: ἰδεῖν folgt. Man ist daher geneigt, eine Verwandtschaft mit diesen Wörtern zu suchen; es fragt sich nur, ob ein Uebergang der

Bedeutungen möglich ist " $\Lambda \sigma \omega \tau \sigma \varsigma$  heisst, was verdorben, verabscheuungswürdig ist. Könnte nun  $\alpha \tilde{v} - \gamma \alpha \varrho \sigma \varsigma$  heissen, was man nicht sehen kann, verwerflich ist? Es gab aber auch eine Form  $\alpha \tilde{v} \gamma \varepsilon \tau v$  für  $d\lambda - \gamma \varepsilon \tau v$  und von diesem  $\alpha \tilde{v} \gamma \varepsilon \tau v$  könnte  $\alpha \tilde{v} \gamma \alpha \varrho \sigma \varsigma$ , mit der Bedeutung: bedauernswerth und daher verworfen, den Uebeln preis gegeben, herkommen. Dann wäre es ein Wort mit  $\partial \lambda \gamma \eta \varrho \sigma \varsigma$ . " $\Delta \lambda \gamma \sigma \varsigma$  hat nach Hesychios gerade zu die Bedeutung  $\partial \lambda \gamma \varepsilon \iota v \partial v$ ,  $\kappa \alpha \kappa \partial v$ ,  $\partial \tilde{\sigma} \dot{v} \eta$ ,  $\pi \dot{\eta} \mu \alpha \tau \alpha$ . — An eine Verwandtschaft mit  $\tilde{\alpha} \gamma \alpha v \varrho \sigma \varsigma$  ist nicht zu denken. Auch ist das Wort meines Erachtens durch die nachgewiesene Uebereinstimmung mit  $\tilde{\alpha} \lambda \gamma \eta \varrho \sigma \varsigma$  hinreichend erklärt.

Αὐεχίζω: σφαχελίζω. Κύπριοι. σφαχελίζει erkl. Hesych durch χρούει τοῖς ποσί. χινεῖ δεινῶς, ἐδυνᾳ, σπᾳ und ἀπεσφαχέλισεν für ἐσάπη (σήπω). Is. Voss schlägt daher vor, für αὐεχίζει zu lesen αὐερίζει, tabe arescit. Küster schlägt vor, ἀειχίζω zu lesen, und dies erklärt Hesych durch ἀπολλύω. φθείρω, αἰχίζω, wovon jenes auch nur eine verlängerte Form war. Könnte aber αὐεχίζω keine mundartliche Form hiervon sein?

Αὐθρίζειν διγοῦν. Κυπρίοι. Αὐθρίζω scheint nur eine kyprische Form für αἰθρίζω gewesen zu sein. Αἰθρεῖ erklärt Hesych durch χειμάζει.

Aωτος. Bezeichnet nach Athen. 11, 783, welche Stelle aus Pamphilos ist, einen Becher bei den Kypriern. Philotas giebt die Erklärung dazu, indem er ihn einen Becher nennt, der keine Henkel hat; ποτήφιον οὖς οὖχ ἐχον.

 $B \acute{\alpha} \lambda \lambda \acute{\alpha} i$   $\beta \alpha \beta \mu o l \dot{\nu} \pi \dot{o} K \nu \pi \varrho l \omega \nu$ .  $B \acute{\alpha} \lambda \lambda \eta$  ist nur eine andere Form für das gewöhnlichere  $\beta \eta \lambda \dot{o} \varsigma$  und  $\beta \alpha \lambda \dot{o} \varsigma$ .

Béxos. Brot. Herodot, 2, 2, nach Strabon im Fragment des Hipponax könnte man vermuthen, es

sei ein kyprisches Wort. s. Hök Kreta, 1, 116 hält es aber mit Zonaras für phrygisch und dies ist wahrscheinlicher.

Bλαστάνει: βλαστήσει. Κύπριοι. Hier muss ein Fehler stekken. Er konnte wol nicht sagen wollen, dass die Kyprier das Futurum fürs Praesens gebrauchten, wie es hiernach heissen würde. Wahrscheinlich hatten die Kyprier eine eigne Futurbildung, vielleicht gar βλαστανετ.

Βομβοία: ἡ χολυμβάς ελαία παρά Κυπρίοις. Die Entstehung dieses Wortes ist schwer zu erklären, hängt aber doch wahrscheinlich mit βόμβος zusammen.

Βοωνήτων. τιμῆς βοῶν ἡγορασμένων. ἡ ἀνοσίων. καρὰ Κυπρίοις δὲ ἀνοσίων. Οἱ ἀνοσίων hierher gehört? Die Schreibung βοωνήτων wahrscheinlich richtiger als βοονήτων, da Hesychios βοώνητα mit derselben Bedeutung hat. Das ἀνοσίων wäre nur denkbar richtig, wenn man annimmt, dass der Preis eines Rindes, βοωνητος auf Kypros für etwas sehr Geringes und Gewöhnliches gegolten habe, und daher sprüchwörtlich für eine Sache ohne Werth und schlecht gebraucht worden sei. Dass die Kyprier überhaupt nur das Wort βοώνητος, etwas, das um den Preis eines Rindes gekauft ist, allein gebraucht haben sollten, ist nicht einmal wahrscheinlich.

Βορβορίζει γογγύζει μολύνει Κύπριοι. Die Bedeutung von βορβορίζειν ist sonst Mist sein, nach Koth riechen, kyprisch wäre seine Bedeutung von μολύνω beschmuzen, beflekken, eigentlich und uneigentlich. Nur lässt sich hiermit die andere Bedeutung γογγύζει, murmeln, und eutlich reden, nicht gut verbinden, und man kommt desshalb in Vermuthung, γογγύζει möchte hier nicht her gehören, sondern zu βομβρύζων, welches Hesych durch τονθο-

φύζων erklärt. Das Wort Κύποιοι möchte ebenfalls dahin gehören, wenn nachzuweisen, dass die Bedeutung von μολύνει für βορβορίζω nicht bloss kyprisch, sondern auch sonst üblich wäre. Die Aehnlichkeit des Klanges der beiden zu erklärenden Wörter könnte diese Verwechselung hervorgebracht haben. Βομβρύζω ist aus Nachahmung des Lautes entstanden, wie βορβορύζω, welches das Kollern und Knarren im Bauche bezeichnet.

Bουκανη. ἄνεμον, η τὸ ἄνθος. Κύποιοι. Hier hat die Verbesserung ἀνεμώνη τὸ ἄνθος so viel für sich, dass man sie als unzweifelhaft annehmen muss. Von κάννα, Ochsenrohr? Ein Gewächs mag so benannt sein, wenn des Hesychios Bezeichnung Anemone auch nicht richtig wäre.

Bovνός: στιβάς. Κύπριοι. Das Wort war zwar auch sonst gebräuchlich, wurde aber als fremdes angesehen; Philemon soll es namentlich gebraucht haben. Diese Annahme eines fremden Ursprungs stüzt sich allein darauf, weil Herodot 4, 199 es in Kyrene vorsand. Es kann sehr wohl griechisch sein, und vielleicht gar nur eine andere Form von βωμός, denn βουνοί erklärt Hesychios durch βωμοί. Passow verweist auf Schweighäuser zur angeführten Stelle des Herodot; da mir diese Ausgabe nicht zur Hand ist, so weiss ich nicht, ob jener nicht etwa eine passendere Ableitung hat. Die gewöhnliche Bedeutung des Wortes ist Hügel, Haufe, Erhähung, die kyprische würde die eines Lagers sein.

Bρένθις, Lattich, sagten die Kyprier sür θρίδαξ oder θριδαχίνη. Athen. 2, 69. Sie haben aber das leztere Wort auch, nur in der Form θρόδαξ, nach Hesych. Dieser schreibt sür βρένθις, wie Athenãos aus Nikander hat, βρένθιξ, welches vielleicht die ächt

kyprische Form gewesen ist. Auch βρίζ erklärt er für θριδακίνη. Das Etymolog. hat βρενθισίτης für βρένθις. Vgl. Bekk. Anekd. 1, 223; dieser berichtet aber, die Kyprier hätten βρένθεσις gesagt.

Βρίγκα: τὸ μικρόν Κύπριοι. Hiemit müssen wir vergleichen βρέκος: ἡ μικρὰ ἀκρὶς βραυκός: ἀκρίδας und βροϋκος ebenfalls eine Heuschrekke. Es scheint der Begriff des Kleinen darin zu liegen. Kommt das Wort vielleicht von βραχύς?

Βριμάζει: δργά εἰς συνουσίαν. Κύπριοι. Βριμάζω eigentlich wie ein Löwe brüllen, toben; kyprisch von der wilden Geschlechtslust gebraucht.

Βροῦπος: ἀπρίδων εἶδος, Ἰωνες. Κύπριοι δὲ τὴν χλῶραν ἀπρίδα, Βροῦπαν. Ueber das Wort haben wir vorher gesprochen. Verschiedene Arten Heuschrekken wurden mit diesem Namen belegt und zwar hiess die kyprische βροῦπα.

Βρούχετος: βάραθρος, βάτραχον δὲ Κύπριοι. Die Einwohner von Pontos nannten den Frosch βά-ραχος, anderswo hiess er βάραχος, βρόταχος, βρύτιχος, βόρταχος, βράταχος, βότραχος, βύρθαχος. Diesen ähnlich ist auch die kyprische Benennung βρούχετος.

Βύβλιοι: οἱ τῶν τάφων φύλαχες. παρὰ Κυπρίοις. Vielleicht von Βύβλος herzuleiten, als einer von dort her geholten Einrichtung.

Γάνος im grossen Etymologicon unter Γεγανομένος: ὑπὸ Κυπρίων παράδεισος. Auch Hesychios
hat diese Bedeutung von γάνος, aber ohne Beisaz,
dass die Kyprier so gesagt hätten. Γάνος heisst eigentlich Freude, Lust und Glanz: χάρμα, und ist in
bildlicher Austassungsweise auf einen schönen Garten
übertragen.

Γένεσις Κύπρου. ή σπονδή, παρά Κυπρίοις. γενεσιουργία. Näheres zur Erläuterung lässt sich nichtangeben. An den Aphroditesesten wahrscheinlich sand ein Opser statt, welches sich auf eine mythische Entstehung von Kypros bezog. Wenn wir Kunqias oder kunqidos lesen, so sinden wir noch leichter eine Erklärung.

Γέννου: και λάβε και κάθιζε Κύπριοι. s. oben.

Fio für ov, sollten die Kyprier sagen, nach Schurzsleisch in Sapphos Fragmenten herausgeg. v. Wolf S. 19. Ich weiss nicht, worauf er sich stüzen mag. Unmöglich ist es aber keinesweges, da sie die Form des y für Digamma gebraucht zu haben scheinen.

Γοδαν: κλαίειν. Κύπριοι. Es kommt von γοάω her, mit eingeschobenem δ, wie in γοδός. γόης. Aber desshalb ist es noch nicht von γοδός herzuleiten, sondern beide haben einen Ursprung.

Γρά· φάγε· Κύπριοι. Die Form kommt von γράω gleich λοθίω her, Kallimachos hatte es namentlich gobraucht.

Δαματρίζειν: τὸ συνάγειν τὸν Δημητριακὸν καρπόν. Κύπριοι. Die Form des Wortes ist die dorische, sonst aber regelmässig, wie, die Verba auf ίζω gebildet hier: das sein oder vollbringen, was die Demeter betrift, also ärnten. Der Gebrauch von Demeter für die Frucht der Demeter ist bekannt.

 $\Delta \epsilon \pi \alpha \varsigma$ . Gramm. bei Sturz.

Αημίην: πόρνην. Κύπριοι. Wie wir für eine Hure sagen würden: eine gemeine oder öffentliche. Auch δαμιουργοί Handwerktreibende führt Hesych als Ausdrukk für πόρναι an. Antipater nennt sogar das weibliche Glied ein öffentliches, δημόσιον.

Aετν: δεσμεύειν. Κύπριοι. Die im Texte zwischen δεσμεύειν und Κύπριοι stehenden Worte gehören alle nicht hierher, wie die Ausleger nachgewiesen haben. Gehört aber das Κύπριοι hierher? Sellte

δετν für δεομεύειν zu sagen, nur als ein eigenthümlich kyprischer Gebrauch gegolten haben?

Διφθεράλοιφος: γραμματοδιδάσκαλος παρά Κύπρίοις. Β. άλειπήριον.

Aίωτος nannten die Kyprier nach Simaristos einen Becher, d. h. einen zweihenkligen oder zweiöhrigen, so wie ἀωτον bei ihnen ein Becher ohne Henkel hiess. Athen. 11, 483. Auch Eustath. bez. δίωτον als kyprisch.

Δούπησε. Gramm. bei Sturz.

Δούσος: ἀρχείους. Κύπριοι. Δρόσος heisst eig. das Feuchte, Zarte und Junge, so dass die Bedeutung in das kyprische unnüze und unbrauchbare, unbedeutende, werthlose übergehen konnte.

Δύσεα: τοῦ τοίχου τὰ πέριξ. Κύπριοι. Δύσος die Umgebung einer Mauer oder eines Walles, von δύεσθαι.

Eας: αἶμα · Κύπριοι. Ἐας heisst bekanntlich auch der Saft und die Feuchtigkeit, welche im Frühling in die Pflanzen treten: daher konnten die Kyprier auch das Blut, welches im Frühling stärker quillt, so nennen, Oppian. Hal. 2, 618. hatte demnach θεςμον ἔας gebraucht. Suidas und das Etymologicon führen diese Bedeutung auch an, wenn auch ohne Zusaz, dass sie kyprisch gewesen. Eustath. Il. 19, 87 schreibt diese Bedeutung den Salaminiern zu, d. h. den kyprischen Salaminiern, wie wir dem Hesych entnehmen müssen. Vgl. Οδάς. Passow im Lex. nennt es kretisch, aber er verwechselt mehrere Male kretisch mit kyprisch.

Eλήτιος (Εἰλήτιος): Ζεός ἐν Κύπρφ. Hierüber vgl. Giese Aeol. Dialekt. S. 233.

Έλαψα: διέφθειρα. Κύπριοι. Έλαψα gehört entweder zu λάπτω (Hesych. Δαπτόμενος ἢ λάπτων: ἀναλίσκων) oder zu λάφω,λαφύω und λαφύσσω, welches auch die Bedeutung von λάπτω hat.

Έλφος βούτυρον. Κύπριοι. Küster leitet es wahrscheinlich richtig von  $\lambda i \pi o \varsigma$ , Fett, Schmalz, Oel, her, und vergleicht έλπος: έλαιαν, woraus es durch Verwandlung des i in ε, und Umsezung entstanden wäre. Is. Voss leitet έλφος und έλπος ehen daher, meint aber, das i sei ausgefallen, das s im Anfange des Wohlklanges wegen vorgesezt, wie es zuweilen geschehe und führt έλοφὸν: τὸ ἄπρον an. Bochart sagt, wie βούτυρον von βοῦς, so sei έλφος von ᾶλφα, dem phönikischen Namen von βοῦς, oder vom Hebr. Alluph oder Eleph herzuleiten.

Έ $\mu\alpha$  $\varrho\psi$ ε. Gramm. bei Sturz.

Ένανον: ἔνθες. Κύπριοι. Aber ἔνθες ist kein Wort. Man hat desshalb ἔχθες vorgeschlagen und ἐναύρω verglichen, welches die Kreter für πρωί sagen. Dies ist möglich; aber wie, wenn die ganze Glosse einer Umstellung bedürfte, und ἔνθες das kyprische Wort, mit welchem ἔνσας, welches so viel als αὔριον ist, zu vergleichen wäre; oder εἰδας: εἰς αὔριον. Auch ἔνας und ἔναρ hiess bei den Lakonen so viel als εἰς τρίτην. Mit ἔνσας und εἰδας ist ja ἔνθες ein Wort nach den Sprachgesezen. Nehmen wir ἔνθες als das kyprische Wort an, so muss natürlich für ἔνανον stehen: ἐς αὔριον oder ἡ αὔριον.

Ένευνοι: ἐπιτήδειοι τόποι εἰς (τὸ εὕδειν sezen die Ausleger hinzu), Κύπριοι. Das Wort erklärt sich leicht; sonst heisst es "im Bette liegend." — Alberti will Κύπριοι zu der vorhergehenden Glosse: Ἐνεύναπτοι· οἱ παρθενίαι ziehen. Eine solche Benennung der Jungfernsöhne möchte freilich ganz im kyprischen Sinne sein. Dennech bezweise ich, dass sie wirklich kyprisch war. Hesychios hat dort ohne Zweisel die

spartanischen êmeivantoi gemeint, van denen Theopomp bei Athen. 6, 271 erzählt, die auch êveúvantoi heissen konntell.

Eπιζα: ὄρνεα. Κύπριοι. Man hat der alphabetischen Ordnung wegen ἐσπιζα aus ἔσπιζα verändert, und vielleicht mit Recht; denn σπίζα heisst nicht allein jeder kleine Vogel, Hesychios selbst hat σπίζα: ὅρνεα ἄπαντα; aber nur die kleinen. die piependen, z. B. Finken, von σπίζω piepen. Das Bemerkenswerthe an ἔπιζον ist wol nur das vorgesezte ε und weggeworsene σ. Es ist ein aus dem Naturlaut entstandenes Wort, wie πέπος und πιπώ eine Art Vögel, πιππίζω piepen. Auch hier sehlt das σ.

'Εροτή: ἐορτήν. Κύπριοι. Die äolische Form für ἐορτή ist ἔροτις und man könnte muthmaassen sie auch hier zu sinden, da hier für ἔροτιν leicht ἐροτήν verschrieben sein kann und auf Kypros so viel äolische Formen vorkommen. Indess ist bei solchen Dingen stets die höchste Behutsamkeit nöthig. Vgl. über ἑορτή, ὁρτή, ὀρτή Giese äolischer Dialekt S. 285 ff. Valken. zu Theokrit S. 318 will als die kyprische Form ἔροτις ansstellen.

"Εστη: στολή. Κύπριοι. "Εννυμι gehört zu den wenigen Worten, in denen das Digamma in einen Spiritus asper übergegangen ist. Giese S. 278. Die Wurzel ist BEΣ d. i. IEΣ. In der gewöhnlichen Sprache schwächte sich zeitig das Digamma zum Hauchlaut. In andern Fällen trat Psilosis ein, indem das Digamma schlechthin verschwand, theils durch Dialekteigenthümlichkeit, wie im Lesbisch-Aeolischen čμμα, theils durch die Antipathie eines folgenden Aspiraten, wie in έσθος, ἐσθής, welche Wörter noch im Mande Homers digammirt waren. Was die Bildung derselben anlangt, so glaubt Giese, dass jenem

mit der Aspirazion anfangenden Suffixen die mit s τός und τῆς za Grunde liegen, und dass & durch den Einstuss des o, ähnlich wie das Susix 300v aus roor entstanden, indem die passivischen Personalendungen σθον, σθην, σθε entstanden aus den aktivischen w, την, τε zu vergleichen sind. Das Suffix τον und die reine Wurzel ist in dem Lakonischen βέστον oder βέσ-In unserm kyprischen Wort haben rov zu finden. wir ebenfalls die reine Wurzel, nur das Suffix og, TEXTH. Statt des Suffixes un hatte man auch dieselbe Wurzel mit τον ἐστόν; nach Hesychios ἐστά: ἐνδύματα, wobei die Veränderung des Spiritus lenis in einen asper eben so unnöthig ist, wie bei socor: ίμάτιον. Den Uebergang des Vaulautes in ein y haben wir in der Form γεστία: ἔνδυσις, γέμματα: ἱμάτια, γεστρά: στολή. Vgl. unter den Paphischen Wörtern veois. Wenn die Formen estis und sestis, welche Guyet anführt, um das Lateinische vestis daraus zu bilden, wirklich vorhanden wären, so würden wir in diesen Formen gorn und gorls dieselbe Erscheinung haben, welche wir vorher bei dem kyprischen kom und dem äolischen ¿gozís; und jene Form dürste un so weniger verworfen werden.

"Εζω. Gramm. bei Sturz.

Zάει: βινεῖ καὶ πνεῖ. Κύπριοι. Ob βινεῖ auch eine kyprische Bedeutung sein soll, lässt sich nicht bestimmen, doch hat man vorgeschlagen, dafür κινεῖ zu lesen. Die Bedeutung von πνέω wehen hat ζάω auch bei Aeschylos und erklärt sich aus dem athmen.

Θάτας s. oben. S. 555.

Θης: μισθωτός. Gramm. bei Sturz. Hiermit ist zu vergleichen, dass wir früher S. 485 angesührt, dass der Name der Thaten auf Kypros so viel als Sklaven bedeutete. Θετα: Θεοτς ἐοικότα. Κύπριοι. Aber dies ist eine ganz gewöhnliche Bedeutung. Sollte daher das Κύ-πριοι hier falsch stehen?

Θύα: ἀρτύματα Κύπριοι. Αρτύματα erklärt Hesychios: τὰ πρὸς τὴν θυσίαν εὐπρεπιζόμενα. Θύα natürlich von θυία, θύω, weil jene Pflanze besonders als Räucherwerk benuzt wurde. Auch hier sehe ich nichts, was vom gewöhnlichen Sprachgebrauch abweiche. Sollte Κύπριοι zur vorhergehenden Glosse: Θρόσσον: ἄξενον zu ziehen sein?

Θίβωνος: μβωτού · Κύπριοι. Θίβων ist dasselbe Wort, welches sonst <math>Κίβη, ein gestochtener Korb heisst. Hesych hat es auch in der Form Θίγων. Der Uebergang des γ und χ in β ist sehr selten. Vgl. Κίβισις.

Θρόδακα: Θρίδακα· Κύπριοι. s. oben βρένθις. Die Verwandlung des i in o ist auffallend.

Θρόνα · Hesych erkl. ἄνθη, καὶ τὰ ἐκ χρωμάτων ποικίλματα. Aus dieser Bedeutung ist die kyprische herzuleiten, welche nach dem Scholiasten des Theokrit 2,59 war τὰ ἀνθινὰ ἱμάτια, buntfarbige blumengestikkte Gewänder. Die Thessaler nannten θρόνα: τὰ πεποικιλμένα ζῶα.

Ήβαιόν. Gramm. bei Sturz.

Τγα: σιώπα Κύπριοι. Τγα, wofür man auch anderwärts ἴβα sagte, ist natürlich aus σίγα entstanden, mit abgeworfenem σ. Aehnlich sind ἴχλη und χίχλη, mehr aber noch σιπύα und ἐπύα.

Ίμονιά: ἢ χρῶνται πρὸς τὰς ἀνιμήσεις τῶν ὑδάτων. Κύπριοι, ἵμας, ἤγουν τὰ σχοινία τῶν ἀντλημάτων. Man hat Κύπριοι δὲ als unpassend von hier entfernen wollen, wahrscheinlich aber hat Hesych sagen wollen, dass die Kyprier τμας für τμονιά gebrauchten.

Ίν: αὐτὸν, αὐτὴν, Κύπριοι. Die Form ἴν bemer-kenswerth als übriggebliebener Akkusativ des alten

persönlichen Pronomens i, welches dort noch üblich gewesen sein muss, sonst aber fast verschwunden war. Nur Pindar hatte es Pyth. 4, 36 nach Hermanns Annahme gebraucht. Vgl. Giese S. 301.

7ός sagten die Kyprier für βέλος. Gramm. bei Sturz.

Iσθμιον So nannten die Kyprier nach Pamphilos einen Becher. Athen. 11, 472. Eigentlich bedeutet es Schlund; eine enphemistische oder bildliche Ausdrukksweise, dies Wort für Becher zu gebrauchen. Den Kypriern ging es mit dem Becher, wie andern Völkern mit andern Sachen. Diejenigen Dinge, für die sie ein besonders Interesse haben, wissen sie mit den mannigfachsten Benennungen zu bezeichnen.

Καλήζω sagten die Kyprier für καλέω, aus der äolischen Form καλήω für καλέω gebildet. Etymolog.

Καλίδια: ἔντερα, Κύπριοι. Hiermit ist zu vergleichen Χαλάδες: τὰ ἔντερα, ἢ λιθώδης und χαλάδος: λιθήδης, ἢ ἔντερος. Es ist wol dasselbe Wort mit χεράδες und χειράδες, wenn es nicht Diminutiv von καλιά ist.

Kαρβάν. So nannte man nach dem Salaminier Demetrios einen Wind auf Kypres. Ich zweise nicht, dass damit ein Wind gemeint sei, welcher von der barbarischen Küste kam, und das dies Wert welches hei Actiel ist als κάρβανος für βάρβαρος, welches hei Acschylos in den Schuzsiehenden 124, und sonst noch in andern Formen vorkommt, als καρβανίζω gleich βαρβαρίζω u. a.

Kàs: Kinque àvit tou zat. Alberti meint, es müsse vielleicht zás für zat ets, wie zär-für zat et geschrieben werden. Aber zu einer solchen Deutung dürsen wir erst unsere Zusucht nehmen, wenn sich

der Bildung von zäs nichts Analogisches nachweisen liesse; auch müsste im Glossem sis ausgefallen sein. Uebrigens ist der Diphthong in zai blosse Dehnung, der Stamm ist zä.

Keveά: κενά, μάταια. Κύπριοι δε αναδενδράδες. Am leichtesten erklärt sich diese Glosse, wenn man den an Bäumen wild rankenden Weinstokk versteht, welcher keine edlen Früchte trägt. Dies würde dem κενεά am ersten entsprechen.

Kerker, Gefängniss. Etymolog. Gud. τὸ ἀγγετον. Etymol. M. hat dagegen ἀνάκαιον (Bekk. Anekd.
S. 202 ἀναγκατον), τὸ ὁεσμοτήριον . . . ὡς καὶ παρὰ
τοτς Κυπρίοις ὁ κέραμος. Theon in Progymn. Kap.
13 in Walzens Griech. Rhetoren 1, 255. εἴ τις λέγοι
τὸν κέραμον ἀντὶ ὁεσμοτηρίου, καθάπερ Κύπριοι. Homer
gebraucht das Wort II. 5, 387 κάλκεφ ἐν κεράμφ. Der
Scholiast hierzu kennt es nur als kyprisches Wort,
und Theona. a. O. bezieht sich auf diese Stelle Homers.

kommt es bei Hesiodos Schild des Herakl. 224 vor. Göttling, welcher auch noch Kallimaches Fragment 177, und Zenobies Proverb. 1, 41 zitirt, bemerkt zu dieser Stelle, dass die auf 1015 endigenden Substantiva einen abstrakten Begriff hätten. Ihm scheinen auch 2016/1010 und 21βύσιον, ersteres nur aus Metathesis der Buchstaben ans lexterem entstanden, desselben Stammes, und verwandt mit 21βωτός zu sein. Isidor. orig. 20, 9. "Cibutum graecam nomen est, quod nos arcam dicimus." Dass dies Wort desselben Ursprungs sei, wie 21σενίριον, lehrt des Suidas 20σσερίς. Das Etymologicon führt diese Stelle des Hesiodos an, hat aber die Form des Wortes, welche Hesych als die kyprische angiebt: 21βισις. Hesych hat aber auch eine

andere, fast wie die hesiodische lautende Form. Kéβισις erklärt er für ή χίβισις: πήρα. 'Wofür aber Munker lesen will Κύβεσις: η κίβισις, πήρα. thut zur Sache indess wenig. Wir sind kinlänglich belehrt, dass es ein altes und ächtgriechisches Wort war, welches, in mehreren Formen vorhanden, sich hauptsächlich im kyprischen Dialekt erhalten hatte. Hesiodos hatte es gebraucht und zu seiner Zeit war es vielleicht noch gewöknlicher. Ausserdem gebrauchte es Kallimachos in einem Fragment. Apolfodor 2, 4, 2, bedient sich dessen zwar auch aber an einer Stelle, wo er die Erzählung des Hesiodos vor Augen hat, und zisions als ein nicht übliches Wort durch ην φασιν είναι πήραν erklärt. Es kommt auch noch bei andern Schriftstellern vor. Vgl. Schol. zu Theokfit. 1, 53.

Κίλλος: όνος, καὶ τέττιξ πρωϊνός όπο Κυπρίων. Die Bedeutung eines Esels, von zillos, einem dorischen Worte, ist die gewöhnliche. Die Erklärung für die Bedeutung einer Grille findet sich in der Herleitung begründet, da es muthmaasslich von zélle und τλλω herzuleiten ist, welchen beiden Wörtern eine rasche Bewegung zum Grande liegt. Die Bildung des Wortes xillovgos, von xillos und odoà, welches Passow als Wakkelschwanz erklärt, oder, wie er an einigen Orten heisst, Bebsterz, eine Bachstelze, schreibt sich daher. Eine andere Form für zillog war zízzos. s. Hesych. Bekannt ist die Bedeutung von cérrit als einer Haarnadel mit einer geldenen Grille als Knopf, oder zur Beneinung eines alterthümlichen Aufpuzes. Wie dort récrif, so hatte hier auch ziller den Namen zu einem Haarpuze hergeben müssen, denn Hesychios sugt: χίλλον: είδος τριχώματος φαιοθ.

Κιναύρα: ψύχος, τὸ άμα ή μίρα. Κύπριοι. Βος

Wort ist von zweω, bewegen, und ανοα, der scharfe Morgenwind, herzuleiten, und hat keine Schwierigkeiten. Eine andere Zusammensezung mit ανοα hatten wir bei ἀγχανρος.

Kισθός sagten die Kyprier für χίστος, das rosenartige Gewächs dieses Namens. Johann Badaeus von Stapel zu Theophrast Pflanzengeschichte 3, 18.

Kίταρις. So ist wahrscheinlich die kyprische Schreibart des Turbans der kyprischen Könige gewesen, dessen Herodot erwähnt; die Sache wird, wo sie sonst vorkommt, χίτταρις, am gewöhnlichsten χίσαρις genannt. Der Schol. zu Plat. Politeia sagt: τινὲς δὲ καὶ κίταριν λέγουσι τὸ αὐτὸ. Θεόφραστος δὲ ἐν τῷ περὶ βασιλείας Κυπρίων είναι λέγει τὴν κίταριν. Bekk. S. 415.

Κλεϊδες: ἀχυατεῖς. Κύπριοι. Die Verbesserung der Glosse ist die richtige: κλεϊδες ἄκρα τῆς Κύπρου, und gehört hier weiter nicht her.

Ko ρδύλη. Bezeichnet nach dem Etymologicon 310, 48. bei den Kypriern die Kopfbedekkung,
welche bei den Athenern κρώβολον hiess. Aristophanes hatte davon das Wort gebildet εγκεκορδυλημένος.
Arist. Wolken 10 Schol. Suidas berichtet aus
Kreons Rhetorik dasselbe, wie das Etymologicon; s.
ihn unter Νίδάριον und Φακιόλιον. Vgl. Zonaras Lex.

Κύλιξ. Κύλιξ nannten die Kyprier einen Becher, der sonst κοτύλη hiess, wie Athen. 11, 480. aus Glaukons Glossen berichtet. Es kommt natürlich von κύλη, κυλλός und κοτλος her, und hat dem Lateinischen calix seinen Ursprung gegeben.

Κυν ύπισμα: τον ἀπο στεμφύλων πότον. Κύπριοι. Das Wort ist der Form nach äolisch für χυνόπισμα, und bedeutet ein Hundegetränk. Des Wortes πισμός bedienen sich zwar nur die Grammatiker für πυτισμός, allein es ist wol keine Bildung erst von ihnen, sondern alt, so wie ranize und ranize für nive gute Formen sind. Nach dem Glossem vermuthe ich, dass es ein Aufguss auf die bereits ausgepressten und zerquetschten Oliven oder Weintrauben gewesen sei, also ein Trank aus den Trestern, der nun freilich für die Kyprier nicht viel Werth gehabt haben mag. Es bezeichnet etwas ähnliches, wie das bekanntere oreugviliens.

Λεῖνα: ἔρια. Κύπριοι. Λείνον ist eine äolische Form für λῆνος und λανος. Hesychios hat auch die Form λῖνον und λίναια für Wolle.

Aήχυθος: sagten die Korinthier, Byzantier und Kyprier für die lederne Oelflasche zum Gebrauch in der Palästra, die sonst ὅλπη hiess. Athen 11, 495 aus Kleitarchos. Vgl. Theokrit. 2, 156 Schol. Scholiast zu Platons Hippias minor. S. 334. Bekk. λέγουσι δὲ καὶ τὴν λάγυνου λήκυθον, καὶ τὸ μεταξὺ τοῦ λουκανίου καὶ τοῦ αὐχένος ἢχῶδες, ῶς φησι Κλέαρχος. Ohne Zweifel ist dies Klearchos Schrift περὶ γλωσσῶν entnommen, und er als Kyprier wird vorzugsweise kyprische Sprache berükksichtigt haben. Man vgl. ihn unten.

Λοῦσον: Bezeichnete bei den Kypriern etwas Verstümmeltes, Beschnittenes, Verkürztes τὸ κολοβόν Hesychios hat dies Wort auch; aber ohne Bezeichnung, dass es eigentlich kyprisch gewesen, wie Eustathios zur Ilias 21, 455 versichert. An dieser Stelle lesen einige ἀπολούσεμεν. Es ist wol verwandt mit λύω und λούω.

Mαγίς: sagten die Kyprier für ματτύη und μάζα Es kommt von μάττειν, wie Athenaios richtig angiebt. 14, 663. Hesych erklärt μαγίς durch παλα-θίς ἄφτος.

Mόρον: sagten die Kyprier für das scharfe, spizige, το δξο nach dem Etymologicon und Eustathios zur Il. 13, 484. Vom Stamm ΌΡΩ?

Μόψος: χηλὶς, ἡ ἐν τοῖς ἱματίοις. Κύπριοι. Κηλίς erklärt Hesychios als έλχος, ὄνειδος, ξύπος, καὶ εἰδος αἰσχρὸν ἐν ἱματίω und χηλούμενος: ἐν ἱματίω τερπόμενος. Der Ursprung des Wortes ist dunkel. Guget sagt zu μόψος id est νόψος, νέω. Refer ad νέπους, nepos, ἀνέψιος. — Und Alberti: quid Guget velit, non perspicio. Videtur aliquid obscoeni in glossa latere. Nota est Cypriorum lascivia. Wie er eigentlich das Wort erklären will, lernen wir nicht.

 $M\vec{v}\vartheta\alpha$ :  $\varphi\omega\nu\dot{\eta}$ .  $K\dot{v}\pi\varrho\omega$ . Wenn auch erklärlich, so ist  $\mu\dot{v}\vartheta\alpha$  doch in Form und Bedeutung als Laut und Stimme sonst ungewöhnlich.

"Ολινοί: κριθής δεσμοί κάὶ, λίνος; παρά Κυπρίοις. So will Is. Voss. die Stelle des Hesychios 'Olwor αριθής δεσμοί και λίνος verbessern. Guget will lesen Όλινοι χριθέτς. δεσμοί χαὶ λτνος. Όλινοι kommt wahrscheinlich von  $\delta \lambda \eta$  und  $o \ddot{v} \lambda \eta$ , wovon es eine Verlängerung wäre. Wenn man daher an die οἔλαι κριθών und ὅλαι κριθαί denkt, so ist man sehr geneigt, hier die beiden ersten Wörter zu einem Begriffe zu verbinden, aber wie passen δεσμοί και λίνος dazu? Όλινος muss daher Glosse sein, und die drei folgenden Wörter das Glossem bilden. Aber diese drei sind so verschiedenartige Begriffe, dass man nicht sieht, wie sie sich aus einer Grundbedeutung entwikkeln können. Was soll livos bedeuten, wenn wir livor lesen, so ist zwischen λίνον und δεσμοί ein Uebergang der Bedeutung erklärlich, nur passen beide nicht zu ze-3αl. Um hier eine Auskunft zu erlangen, wäre es nicht statthaft anzunehmen, dass im kyprischen Worte ολινος ursprünglich zwei Begriffe gelegen hätten, der

eine der δλη und der andere des λίνον, woraus δλνος entstanden wäre, mit vorgeseztem euphonischen o, wie in δβελός, (βέλος), δδύρομαι, δχέλλω und viele andere.

Oρτός: βωμός. Κύπριοι. Das kyprische δρτός ist ursprünglich eins mit dem gewöhnlicheren δρθός, in die Höhe gerichtet, vom Stamme  $OP\Omega$ , und könnte um so eher wie βωμός gebraucht werden, als auch dieses, von βαίνω herzuleiten, ursprünglich jede Erhöhung bedeutet. Für δρτός hat Hesychios auch die Formen δρνός und δρυμος.

Οδάραι: ήμετς. Κύπριοι. Οδάρον δε, ελατον. Κύnçioi. Mit den mir zu Gebote stehenden Mitteln vermag ich οδάραι für ήμετς nicht zu erklären. Ich lese nach der Verbesserung Pergers Ovae: alua. Oben haben wir nämlich gehabt, dass die Kyprier έαρ für alua sagten, welches aus seiner Bedeutung Saft, Feuchtigkeit herzuleiten war. Es scheint wahrscheinlich, dass οδαρ eine mundartliche Form für έαρ und stae sei. Bestätigt finden wir die in Schaz genommene Verbesserung noch durch den Zusaz ovaου δε, ελατου. Κύποιοι. Ob die Form des Wortes οὖαγον richtig sei, mag ich nicht entscheiden; die Bedeutung ist aber ohne Zweifel die richtige, denn sogar die gewöhnliche Form des Wortes žag hat die Bedeutung Oel. Ist demnach die Verbesserung of ag αίμα Κύπριοι. Ο ἔ αρον, δε ελαίον Κύπριοι richtig, 30 haben wir hier die nicht seltene Bedeutung Saft, Oel, von ἐάρ, und die angegebene rein kyprische, Blut, nur in der ovae statt šae lautenden Form des Wortes.

Μυλάσασθαι· τὸ σῶμα ἢ τὴν κεφαλὴν σχιήξασθαι Κύπριοι. Das Wort muss verwandt sein mit den Stamm μύω, μύλη u. s. w. Von νητές bekommt οὖνον, weil es für οὖλος steht; und dies für ὅλος. Οὖλος hat aber die Bedeutung ganz, ungetheilt, unversehrt, gesund. Welcher Herleitung wir aber bedürfen, um zur kyprischen Bedeutung Lauf δρόμος zu gelangen, weiss ich nicht, sondern füge nur noch hinzu, dass das Wort auch im Arkadischen Dialekt sich befand, denn οὖνει sagten die Arkader für δεύρο und δράμε. Οὖνιος aber erklärt Hesychios durch εὖνις, δρομεύς, αλέπτης.

Παρατείνει gebrauchte ein Kyprier für παρέλκει. Der Ungenannte de construct. verb. bei G. Herm.
De emend. rat. Gr. Gr. S. 390. Παρατείνει, τὸ παρέλκει καὶ μέρχι πόξοω προάγει, οἶον παρατείνει τὴν ὁμιλίαν, ὡς καὶ ὁ Κύπριος, ὁ μέντοι πότος καὶ ἐς αὐτὸν
παρετείνετο τὸν ὄρθρον.

Πάσσω und ἐμπάσσω, etwas nach Art der Kyprier ein weben, gleich ποιχίλλειν. Es war eigenthümlicher Ausdrukk der Kyprier, um ihre feine Stikkerei und Weberarbeit zu bezeichnen. Ilias 22, 441. ἡ δὲ ἐν πρὸς τὸ ἔπασσεν. δηλοτ δὲ κατὰ Κυπρίους τὸ ποιχίλλειν ἀφ' οὖ καὶ παστός. Eustathios πάσπειν Κυπρίων ἡ λέξις.

Παστάς. So nannten die Kyprier ein Haus zu beiden Seiten mit Thüren ἀμφίθυρον, oder die Vorhalle des Hauses. Schol. II. 24, 323. Vgl. Eustath. z. d. St.

Πέδιλα. Gramm. bei Sturz.

Πέσον: ὄφος, χωφίον. Κύπφιοι πεδίον Αλολείς. τινές, δ μαλίς. Es ist ein Wort mit πέδιον und πεδίον.

Πιλνόν: φαιόν. Κύπριοι. Πιλνός ist nur eine zusammengezogene Form aus πελιδνός.

Πρέπον: τέρας. Κύπριοι. Es kommt von πρέπω her und bedeutet, was einen Eindrukk auf das Ge-

sicht macht, daher Anzeichen, Wunder, etwas Aussergewöhnliches. Achalich erklärt Hesychios neema durch partáopara.

Πρύλις Kallim. Hymn. auf Zeus 52. Passow zitirt Heins. Sil. Ital. 3, 347 für πυδδίχη, der Tanz in Wassen, verwandt mit πρυλέες, welches schwer bewassnete Krieger zu Fuss bezeichnet. Aristoteles hatte bezeugt, dass die Kyprier die πυδδίχη mit dem Namen πρύλις bezeichneten. Schol. Pind. Pyth. 2, 127. Es ist die eigentliche phrygische Benennung jenes Tanzes, welche mit ihm durch die Phryger auf Kypros eingeführt war.

'Pετος bezeichnet bei den Kypriern so viel als schwach, kraftlos, ἀσθενής. Etymolog. unter zeτος: παρά τὸ ξετα, ὁ σημαίνει τὸ εὐχερές.

'Pυῆνα: ἄρνα. Κύπριοι. Nach alphabetischer Ordnung müsste ξύενα gelesen werden. Soping will 'Pῆνα lesen, aber ich glaube nicht, dass es nöthig wäre, da es ein eingeschaltetes äolisches v sein kann, wenn auch die Einschaltung eines v auf diese Weise noch erst durch andere Beispiele nachgewiesen werden müsste. Natürlich kommt es von ξήν, genit. ζηνός her, von welchem die Kasus zu ἀρήν, ἀρνός u.s. w. gebildet sind.

Σίβολε: τί θέλεις. Κύποιοι. Σίβολε steht für τί βούλει. σί für τί ist äolisch, und βόλει für βούλει ebenfalls äolisch. Vgl. Aristoph. Thesmoph. 1096 σί κακόν u. 1098 σί λαλετς. σαμάν für τί μήν. Ar. Acharn. 757, 874.

Σίγυνον: Aristot, poet. 31. τὸ γὰς σίγυνον Κυπρίοις μὲν πύριον, ἡμῖν δὲ γλῶττα; unter πύριον versteht Aristoteles das Gewöhnliche, Gebräuchliche, unter γλώττα aber, dass es für die übrigen Hellenen ein Fremdausdrukk. Giese S. 43. Herodot 5, 9 z. Ende, dass die Kyprier σιγύνη für δόςυ gebraucht hätten. Nach Suidas ist es makedonisch. Nach an-

dern soll es von den Sigynen, einem Thrakischen Volke, herrühren. Vgl. Ltymolog. Σιγυν Schweigh. zu Athen. 4, 130. Eustath. zur llias 2, 774. Apoll. Rhod. 2, 99. gebrauchte die Form σίγυνος, welches der Scholiast erklärt durch ἐστὶν ἀκόντιον κατὰ Κυπρίους κατὰ δὲ ἄλλους τὸ ὁλοσίδηρον ἀκόντιον. Es wird auch mit einem doppelten ν geschrieben. Vgl. 4, 320.

Tαρβώ. Gramm. bei Sturz.

Ταφός. Nach dem Scholiasten zur Ilias 23, 29 und Eustathios ebendaselbst, war es auf Kypros gebräuchlich, τάφος für φόνος zu gebrauchen. Vgl. Odyssee 24, 87. Philemons Lexicon technologicon S. 91. οἱ δὲ γλωσσογράφοι φασὶν ὅτι Κύπριοι καὶ τὸν φόνον τάφον καλοῦσιν.

Tόργος sagten sie für γύψ. Gramm. bei Sturz. Auch Kallim. gebrauchte dies Wort.

Τρέμιθος Diese Form war auf Kypros gebräuchlich für τερέβινθος.

Φάσγανον Gramm. bei Sturz.

Χάριτες. Kyprier und Makedonier nannten so einen Myrtenstrauss, weil man das Wort Charis von allem Anmuthigen und Lieblichen gebrauchte. Schol. II. 17, 51. Μακεδόνες δε καὶ Κύπριοι χάριτας λέγουσι τὰς συνεστραμμένας καὶ οὔλας μυρσίνας, ᾶς φαμεν στεφανίτιδας.

X9ων. Gramm. bei Sturz.

Ψαιδοδν: το φαιδοόν. Κύποιοι. Etymolog. Gud. In ψ geht φ zuweilen bei den Dorern über; aber nur selten. So urtheilt Passow und bezieht sich auf Koen zum Gregor von Korinth. S. 484. — Bast zu ders. Stelle verwirft Koens Meinung und sagt, er habe falsch gelesen und φ mit ψ in dem von ihm angesührten γεγράφαται verwechselt, indem das Zei-

chen † für ein φ gebraucht würde. Oh Passow sonst noch Gründe hatte, einen Uchergang des φ in ψ anzunehmen, weiss ich nicht. An dem angeführten O. finde ich weiter nichts darüber, und unser Beispiel hier würde bis jezt das einzige sein. Dieselbe Glosse hat Choiroboskos in Cramers Anekdoten, 2, 280. Ψαιδρόν: αι δίφθογγος, τὸ ψαιδρὸν Κύπριοι.

Ausser den hier genannten, welche uns als allgemein kyprische Wörter und Formen angeführt werden, sinden sich noch andere, welche wieder besondern Stämmen und Städten auf Kypros angehören. Unter diesen sind vorzugsweise die Paphischen zahlreich, und sordern durch ihre Eigenthümlichkeit nach Stamm und Bildung zu tieser gehenden Forschungen auf, als es uns hier möglich ist. Unter Paphisch haben wir hier Neu-Paphos zu verstehen, als das, welches gemeinhin und schlechtweg Paphos genannt wurde, und von Arkadern bevölkert war. Dieser Arkadische Volksstamm wird besonders bei einer genauern Forschung über die dortige Mundart als der Träger derselben sich herausstellen.

Έπίκοπον: ἐπίκωπον. Πάφιοι. Hemsterh. schlägt vor ἐπίκοπον: ἐπικόρμιον. Πάφιοι oder Πάριοι, lieber aber noch: ἐπίκορον: ἐπίκαρπον. Alberti: ἐπικόρμιον: ἐπίκοπον oder umgekehrt, weil Eustath. Od. 3, S. 1476, 33 sage: ἐπίκοπον, παρὰ τοὶς παλαιοίς τὸ Ἐπίξενον ὅπερ ἰδιωτικῶς Ἐπικόρμιον λέγεται. Ders. S. 1443, 16. ἐν Ἐπιξένω, ἤνοον Ἐπικόπω, ἤτοι Ἐπικορμίω. Εtym. M. Ἐπίξενον . . . τὸ νῦν ἐπίκοπον. Ich aber halte den Grundsaz fest, nur da zu verbessern, wo uns die äusserste Noth treibt, oder die sichersten Spuren eines Verderbnisses vorliegen, wenn aber nicht, dass wir genöthigt sind die Erklärung des Vorhan-

kenen zn versuchen. Denn wenn uns auch das Verständniss einer Sache sehlt, so ist damit noch nicht dargethan, dass sie salsch sei. Hier überdies scheint eine Erklärung nahe zu liegen. Ἐπίχορος ist gleich ἐπίχουρος, und bedeutet jeden auf jede Art Helsenden, es konnte mithin auch einen ἐπίχωπος bedeuten.

'E σπο θ ερπές. πόθεν ήκεις. Πάφιος. Ob es als ein Wort geschrieben werden muss, oder ἔσποθ' ἔρπες kann gleichgültig sein, und ist doch nicht zu ermitteln. Ερπειν aber erklärt Hesychios selbst für βαδίζειν, es kann also auch für ήκειν gebraucht werden. Es bleibt demnach zu bemerken, die dorische Form ἔρπες statt ἔρπεις und der Gebrauch von ἔσποθ', womit der von ἔκποθεν zu vergleichen ist. Diese Bedeutung des Gehens für ἔρπειν war besonders den Dorern eigen. Theokrit. 1, 105. Adonizusen 26 und 42 Walkenaer dazu, S. 400. Nur ist der Unterschied beim Gebrauch von εἰς, dass wir dabei auf die bekannte Auslassung eines dem Sinne nahe liegenden Substantivbegriffs bei den Verbis gehen und kommen zu achten haben.

Εὐτ ρόσσεσ ξαι: ἐπιστρέφεσ θαι. Πάφιοι. Phavo-Pin hat ἐπιτρέφεσ θαι. Des Hesychios Lesart scheint die richtige zu sein, und der Glosse τρέπω zu Grunde Zu liegen.

"Eχθοι: ἔξω vermuthet Koen zu Gregor von Korinth. S. 367, dass es Paphisch wäre.

Zάβατος: πίναξ λλυηρός παρά Παφίοις. Das Wort ζάλματος erklärt Hesychios ebenfalls durch πίναξ Ἰοις. θυπρός παρά Παφίοις, welches Palmer richtig las als πίναξ λλυηρός; beide Wörter bedeuten also eine Schüssel, auf welcher Fische vorgesezt wurden. Zu vergleichen ist hiemit ζαλμάτιον so viel als τρυβλίον. Auch Suidas hat dies Wort und

erklärt es ebenfalls durch  $\tau \rho \nu \beta \lambda i \sigma \nu$ , schreibt aber mit der Wegwerfung des  $\lambda$ .  $\zeta \dot{\alpha} \mu \alpha \tau \sigma \varsigma$ . Ferner erklärt Hesychios  $T \dot{\alpha} \beta \alpha \vartheta \sigma \nu$  durch  $\tau \rho \nu \beta \lambda i \sigma \nu$ . Was die Herleitung des Wortes betrifft, so scheint  $\zeta \dot{\alpha} \lambda \mu \alpha \tau \sigma \varsigma$  die ursprüngliche Form, von  $\ddot{\alpha} \lambda \mu \eta$  herzuleiten zu sein, und man dort sicherlich vorzugsweise Seefische genossen, und mit Seewasser gekocht zu haben;  $\lambda$  ausgefallen, und  $\mu$  nach der Regel des äolischen Sprachgebrauchs in  $\beta$  verwandelt, das Anfangs- $\zeta$  aber aus dem äolischen  $\sigma$  für den Spiritus asper am Anfange des Wortes entstanden zu sein.

Θο ράνας: τὸ ἔξω. Πάφιοι. Zu vergleichen ist hiermit θύροθεν: ἔξωθεν, ἔξω. θύραζε: εἰς τὰ ἔξω τῆς θύρας. θύρδα: ἔξω, Αρκάδες, dass das paphische Wort ebendasselbe ist, was θύραζε, scheint unzweifelhaft.

Τργια: εἰς. Πάφιο. Hemsterh. will dafür ἴγγα lesen. Für, ἐγώ war dorisch zu sagen ἴωγγα, boiotisch ἴωγα, und τωνγα für ἔγωγει Alkman. Fragm. 34. Schneidew. ἔγωνγα. Korinna fragm. 12, bei ebendems. ἱώνγα, vergl. Aristoph. Acharn. 906. — λώ sagte man auch für ἐγώ und λῷ für ἐνί. Diese Formen gehören zu dem alten Pronomen τ und τ. Ἰντον sagten die Kreter für ἔν.

Ίμ ίτ ρα ον: ὑπόζωστον. Πάφιοι. Nach Is. Vossius steht es für ἐμμίτρων oder ἔμμιτρον.

Τμπάταον: ἔμβλεψον. Πάφιοι. Zu vergleichen ist hiemit: λγαατάπαον: ἐγκατάβλεψον. Dies ist offenbar dasselbe Wort, nur mit der Präposizion κατά, die Präposizion λν für ἐν finden wir in beiden Wörtern. Der Stamm des Wortes ist πτάω, wovon auch das gewöhnliche παπταίνω herzuleiten ist. Das α ist eingeschoben, um die Häufung der Konsonanten zu lindern und in dem zweiten Worte λναατάπαον scheint

die Silbe τα ausgesallen zu sein, so dass es eigentlich heissen müsste l'γχαταπάταον.

Κάβειος: νέος. Πάφισι. Is. Voss. will lesen κάβεος. Ich weiss nichts daraus zu machen. Stekkt etwa ein κατὰ darin?

Καβλής: μάνδαλος των θυρών. Πάφιοι: Καταβαλής erkl. Hesych. ebenfalls durch μάνδαλος; daher ist καβλής nur die abgekürzte Form, und so viel als ἐπιβλής. Von καταβάλλω.

Κακκετναι: κατακόψαι. Πάφιοι. Ich zweisle nicht an Albertis Vermuthung, dass κακκετραι κα verstehen, ist, statt κατακέτραι. κατακόρας erkl. Hesychios überdies noch durch κατακόψας.

Καλέχες: κατέκειτο. Πάφιοι. Guget erklärt richtig, dass καλέχες für κατέλεχες von καταλέχω steht. Von dem Verbum λέχω möchten sonst schwerlich noch Formen zu finden sein. Doch hat Hesychios λεχοέσας: κατακοιμισθείς und λεχόωντο: συνηκάθηντο.

Καπάτα: κατακόψεις. Πάφιοι. Von πάτος, καταπατέω.

Κάξξαξον: Πάφιοι. κράξον. Die Stellung ist aussallend, die Sache aber klar. Κάξξαξον steht für κατάκραξον, und so hätte das Glossem auch heissen müssen, welches ohne Präposizion hinzugefügt ist, Warum? ist nicht deutlich, da Hesych schwerlich die Form κάξξαξον verkannt hat. Bemerkenswerth sind hier nur die in mehreren Wörtern abgekürzten Formen von κατά, welches sehr üblich gewesen zu sein scheint.

Κατέρεαι: κάθισαι. Πάφιοι. Zu vergleichen κατέρεζε: καθέζου. κατερέζετο: ἐκαθέζετο.

Κίβον; ενεόν. Πάφιοι. Hiemit sind verwandt; είφφος: μάνικος und κωφός: οὔτε λαλών οὔτε

ακούων, εννεός, ασθενής. Κιμβηκία erkl. Hesych. durch ενεασμός.

Kιδνόν: ἀσθενής. Πάφιοι. Für das im Texte stehende ἐνθάδε habe ich Pergers Verbesserung ἀσθενής aufgenommen, weil die Richtigkeit derselben aus der folgenden Glosse κιδνοτέροις: ἀθενεστέροις einleuchtet. Es ist gleich dem bekannteren ἄκιδνος. Verwandt mit κέω, κείω, κεάζω? — Demnächst ist also die Schreibung Koens zu Gregor von Korinth S. 367 κιδνοί oder κιδνοί nicht nöthig.

Κος ζία: χαρδία. Πάφιοι. χος ζία steht für χορδία, der Uebergang des  $\ddot{\sigma}$  in  $\ddot{\zeta}$  ist bekannt, wie die äolische und dorische Verwandlung des  $\alpha$  in o, wie  $\sigma$ εροτός statt  $\sigma$ έρατός,  $\ddot{\sigma}$ νω statt  $\ddot{\sigma}$ νω. Daher auch das Lateinische cor.

Κύβος: τουβλύον. Πάφιοι. S. unter den Salaminischen Wörtern χύβος.

Kύμβα: oder πύμβη. Athen. 11, 482 und 483 berichtet aus Apollodors Etymologien, dass die Paphier einen Becher πύμβα nennen. Es ist wahrscheinlich mit πύββα beim Hesychios gleich, mit πύπελλον und πύφος verwandt.

Αιμήν: ἀγορά, καὶ ἐνδιατριβή. Πάφιοι. Auch bei den Thessalern war diese Benennung üblich. Die Ausleger zum Hesych zitiren hiezu Galen. tom. 4, S. 296.33. ᾿Αλλὰ Θετταλούς ἔφην τὴν ὑφ' ἡμῶν προςαγορενομένην ἀγοράν, λιμένα ὀνομάζειν. Dion Chrysost. Orat. 11. S. 157. τὴν ἀγορὰν ἐκάλει Λιμένα, Θετταλῶν ἀκούσας.

Mαστός: welches eigentlich die Brust heisst, bezeichnete bei den Paphiern einen busenförmig vertieften Pokal, wie Athen. 11. 487 aus Apollodors Etymologien berichtet. Vgl. Eustath. Ilias 10, S. 1355, 41. Aehnlich muss die μασθάλης oder μασθαλλίς gewesen sein. Theokrit. Adoniaz. S. 294 Valken.

Mbzol: erros. Hapios. Es ist eine mundartliche Form für pozol.

Zάπιθος: Θυσία. Πάφιοι. Vielleicht kann man an eine Herleitung von πίθος oder σαβάζω denken.

Σάσαι: καθίσαι. Πάφισι. Es steht für θάσαι, von θάσσω. Die derischen Stämme sezten σ für θ.

Zές: ἐχθές. Πάφιοι. Ich habe die Verbesserung ἐχθές für ἔλαθες aufgenommen, da lezteres gar nicht stehen kann, indem dann das Glossem ein Verbum, die Glosse aber eine Partikel sein würde. Die Verbesserung wird noch bestätigt durch die Glosse, dass die Eleer Σερός für χθές sezten. Beide Glossen eind aber unverkembar ein Wort.

Σίαι: πτήσαι. Πάφιοι. Die Verbesserung πτύσαι scheint richtig. Mit σίαι verwandt ist offenbar σίαλον, πτύαλον.

νομ Stamm ΕΛΩ, ξαίνω, ξόανον u. s. w.

Στροπή: ἀστραπή. Πάφιοι. Στροπή ist mit ἀστραπή ein Wort. Das Anfangs- α ist abgeworfen und statt des zweiten α das äolische o gesezt. Die gedehnte Form στεροπή ist bekannt.

Yεσις: στολή. Πάφιοι. Yεσις oder δεστις, wie Salmasius verbessern will, ist eine äolische Form von Εννυμι, Stamm FEΣ, lateinisch vestis. Vgl. unter den kyprischen Wörtern έστη; und ὑεστάχα: ὑματισμός.

Ausser den hier angeführten Paphischen Wörtern und Formen findet sich woch eine kleinere Anzahl aus der Salaminischen und Amathusischen Mundart, deren Erklärung zum Theil aber sehr schwierig erscheint. Nar eine genauere Kenntniss des Urzustandes der Griechischen Sprache wird sie erläutern können.

Evzov: zwy. Inlautow zwy heist eine

Schmelzgrube oder ein Schmelztigel und Trichter. In einer der beiden leztern Bedeutungen wird eigengebraucht sein, und erklärt sich als solche aus xéw leicht.

Θέαγον: τὸ ઝετον, ἡ καθαίρουσι. Σαλαμίνισε. ઝετον ist der Schwesel, der zum religiösen Dienst gebraucht wurde. Man schreibt ihm reinigende und Unheil abwehrende Krast bei, daher ઝείφ καθήραι, sühnen, versöhnen. Wie ઝετον als göttliches Räucherwerk von ઝετον herzuleiten ist, so liegt auch dem ઝείαγον jener Stamm zu Grande. Die Zusammensezung ist wahrscheinlich durch ἄγω gebildet. Für ઝετον sagte man später auch ઝείφιον oder ઝείαφος nach Eustathios.

Κάγγοα: καταφυγάς. Σαλμηροί. Da man die Σαλμηροί nicht kennt, so hat man Σαλαμίνιοι, Σάμιοι und Σαλμόνιοι vorgeschlagen.

Καδίαν: Σαλαμίνιοι δόβίαν. Ein Wort mit κάδος. Κάδαμος: τυφλός. Σαλαμίνιοι. Perger will im Glossem στυφλός oder στυφνός lesen. Vom Stamme ΚΛΔΩ oder ΚΛΖΩ?

Κύβος ταν τετράγωνον ... και οι Σαλαμίνιοι λέγουσι κύβον τὸ τοῦ εματίου σημείον, Πάφιοι δὲ τὸ τουβλύον (τρυβλίον).

Σπαύσκθες: Σαλαμίνων Is. Voss will lesen σπαῦ: ὄνθος oder σπάτος: ὄνθος. Das giho wenigstens einen Sinn.

Υγγεμος: συλλαβή. Σαλαμίνω. Sollte in by die Präposizion συν stekken, da zuweilen: der Spiritus asper aus σ entsteht? Giese S. 243 und in γέμος γαμέω?

sagt, es könne vielleicht das Samische Schiff gemeint sein, welches auf dem Schnabel als Bild ein Schwein hatte. Oder es wäre zu lesen: τετράετη : κατά γένεσιν,

oder τεραστίαν für τετράς. Is. Voss meint vν τετραντίαν. Bruno schlägt für κατεαγέν vor γελοΐον. Perger κατεαγείσαν. Es mag eine für uns nicht mehr zu enträthselnde, vielleicht durch örtliche Verhältnisse entstandene Redeweise dahinter stekken.

Υριγγα: πτύον. Σαλαμίνιοι. Ist das Glossem richtig? ist ἔριγγα mit σύριγξ verwandt? —

Amathusische.

Έσθαλαί: ξύλινα παίγνια. "Αμαθούσιοι. καλά, ἐσθλά, ὀρθά. Is. Voss interpungirt das Glossem so: ξύλινα παίγνια 'Αμαθούσιοι καλά, und nimmt ἐσθλά: ὀρθά als neue Glosse, und dies nicht zu verwerfen. Demnach nannten die Amathusier (schönes) hölzernes Kinderzeug ἐσθλαί. Alberti will hinter 'Αμαθούσιοι einen Punkt sezen und die neue Glosse umstellen: ἐσθλά: καλά, ὀρθά. Die vorhergehende Glosse heisst ἐσθλά: ἀγαθά.

Κύβαβδα: αίμα. Αμαθούσιοι.

Φιτρών καὶ λάων Αμαθουσίων γλώσσης ἐστὶν, ως φασιν οἱ παλαιοί. Eustathios zur Ilias 12, 29. Es muss ein sprichwörtlicher Ausdrukk gewesen sein. Solische.

Κάδοι: ὑπὸ Σολίων κάδοι, ὑπὸ Ἰώνων κέραμα. Bekk. Anekdot. 1, 268. Nach der Form Σολίων zu urtheilen, sind hier die kyprischen Solier gemeint.

## Geistige Bildung.

Es ist eine bittre Lehre für den Menschen, dass das Schwelgen im Uebersluss des Natursegens nie zu einer wahren geistigen Erhebung führt. Dies finden wir denn auch auf Kypros in vollem Maasse bestätigt. Was ist es für ein armseliges Stükk Geschichte, welches uns von Kypros geboten wird, und doch ist es ein Land von vierhundert Quadratmeilen, ungefähr so gross als der Peloponnes, durch seine Lage und Hülfsquellen zu einer Rolle berufen. Kaum darf man zur Entschuldigung dagegen anführen, dass ein Streben nach freier Entwikkelung durch die Macht der Verhältnisse niedergedrükkt worden sei, deren Besiegung nicht in seiner Gewalt lag. Vergleicht man dagegen Rhodos, ein Land, welches wenig mehr als zwanzig Quadratmeilen enthält, wie ganz anders war es dort, was für einen mächtigen Seestaat bildete dies? Fast immer behauptete Rhodos seine Unabhängigkeit. Wie oft griff Rhodos entscheidend in die Weltgeschichte ein, welche Seemacht, was für Kolonien besass es, wie hoch standen die Rhodier in geistiger Hinsicht, welchen Ruhm behaupteten ihre Kunst- und wissenschaftlichen Schulen? Ihre Seegeseze galten als Grundlage des Völkerrechtes. Aber es lebte auch in

den Rhodiern ein anderer Geist als in den Kypriern. Ihre Kraft ging nicht unter in Sinnenlust, Weichheit und Ueppigkeit; in ihnen herrschte mehr Ernst und Gediegenheit, an deren Stelle bei den Kypriern Scherz und Tändelei traten. Hätte der Dienst der Sinnlichkeit die Kyprier nicht entnervt, Kypros hätte in noch weit grösserem Maasse Seestaat und Weltmacht werden müssen, als Rhodos. Einen Vorzug hatte dies Land aber darin, dass es sich ein reineres Hellenenthum erhalten konnte, welches in Kypros so wie dort aufzublühen nicht im Stande war, weil die orientalischen und andern Einflüsse zu mächtig wirkten.

Die asiatischen Kolonien zeigen recht deutlich, wie die Kolonien in geistiger und industrieller Hinsicht in der Regel das Mutterland überslügeln, welches in seiner weitern Entwikkelung durch die Fesseln eines alt gewordenen unbrauchbaren Lebenswustes hemmender, aber schwer abzuwerfender Gewohnheiten und Einrichtungen nieder gehalten wird, so dass ihm der freiere Blikk und der ungehemmte Fortschritt nur zu oft gestört wird. Von allen griechischen Kolonisten nach Asien waren die Kyprier am weitesten gegangen. Aber auch sie werden an der raschen und schönen geistigen Blüthe, zu welcher sich die ionischen Länder entwikkelten, Antheil genommen haben, bevor ihr höherer Sinn im physischen Genuss erstikkte. Die sicherste Gewähr hierüber entnehmen wir aus andern Dingen und auch vornehmlich daraus, dass sich auf Kypros im homerischen Zeitalter eine Blüthe der Dichtkunst entwikkelte, welche sich dem Schönsten des griechischen Geistes an die Seite stellen konnte.

In dieser Verpflanzung der homerischen Poesien auf Kypros ist nichts Auffälliges. Die dortigen Grie-

chen waren mit demselben Geiste begabt, wie die übrigen kleinasiatischen, mit denen sie, wie die Geschichte zeigt und die Natur der Sache lehrt, in vielfacher und steter Verbindung blieben. Es war natürlich, dass der Geist der Kyprier eine ähnliche Richtung nahm, wie in Ionien, wenn die Kyprier auch früher erschlassten. Dasselbe thaten die übrigen kleinasiatischen Griechen, wenn auch keine in dem Maasse wie die Kyprier. In der Zeit der ersten Olympiaden, in welche die sogenannten Kyprien, das bedeutendste Erzeugniss der kyprischen Sängerschule fallen müssen, war der hellenische Geist bestimmt noch stark in den Kypriern. Kypros ist die äusserste Grenzpslegerin hellenischer Bildung. Schon in früher Zeit müssen sich auch hier Sängerschulen gebildet haben, und Gesänge, wie die homerischen, vernahmen aus ihnen die Hellenen anderer Orte. Aber unter allen besassen die Kyprien den höchsten Werth. Ihrer inneren Vortresslichkeit verdankten sie es, dass sie unter allen nachhomerischen Gedichten den grössten Namen hatten, am meisten gelesen wurden und vorzugsweise für homerisch galten.

Als den ältesten Sänger nahm man nach einheimischer Sage den Wahrsager Euklos (Eukloos) an, der sogar älter als Homer sein sollte. Pausanias ') nennt ihn als uralten Wahrsager bei der Erwähnung des Musaios, Lykos und Bakis. Man besass unter seinem Namen noch spät Gedichte, denn Pausanias versichert, noch etwas von ihm gelesen zu haben. Wahrscheinlich waren Kultgesänge und Hymnen von ihm auf Kypros, wie an andern Orten von Musaios u. a. vorhanden. Noch früher als Bakis im eigentli-

<sup>1)</sup> Pausanias 10, 12, 3. 24, 3.

chen Griechenlande soll Enklos den Kypriern die Perserkriege prophezeit haben. Eine andere Weissagung hatten die Kyprier von ihm über die Geburt des Homer auf ihrem Eilande. Pausanias hat sie uns aufbewahrt. Sie lautet:

Καὶ τοτ' ἐν εἰναλίη Κύπρω μέγας ἔσσετ' ἀοιδός,

Όν τε Θεμιστω τέξει ἐπ' ἀγροῦ δῖα γυναιχῶν,
Νόσφι πολυχτεάνοιο πολύχλειτον Σαλαμῖνος.
Κύπρον δὲ προλιπών, διερὸς θ' ὑπὸ χύμασιν ἀρθεὶς,

Έλλάδος εὐρυχόρου μοῦνος χαχὰ πρῶτος ἀείσας,

ἔσσεται ἀθάνατος, χαὶ ἀγήραος ἤματα πάντα.

An ein solches Alter dieser Verse, wie es ihnen die kyprische Sage zuschreibt, ist freilich nicht zu glauben. Es sollte durch sie bewiesen werden, dass Homer auf Kypros geboren sei. Nämlich die Kyprier, wenn sie auch keine Ansprüche darauf machten, dass die Ilias und Odyssee bei ihnen entstanden sei, wollten doch zu Ehren ihrer Sangesschulen den Homer sich wenigstens der Geburt nach aneignen; dann aber auch, um das kyprische Gedicht, den Gegenstand ihres Nazionalstolzes, desto sicherer von ihm herleiten zu können. Unter den sieben Orten, welche sich gemeinhin die Geburt Homers aneigneten, befindet sich Kypros nicht. Daher scheint es auch nur eine blosse kyprische Sage gewesen zu sein, nach welcher Homer von Geburt ein Kyprier war, ungeachtet sie im Alterthum ziemlich bekannt gewesen zu sein scheint. Man wollte seine kyprische Geburt auch aus der Ilias 2) selbst herleiten. Denn das Gleichniss von dem Heuschrekkenschwarm, bei Gelegenheit wo Achilleus eine Schaar Troer in den Skamandros stürzt, meinte man, könne nur ein Kyprier gedichtet haben,

<sup>2)</sup> llias 21, 12.

weil dieser nur die dortigen Heuschrekkenschwärme aus eigner Anschauung schildern könne. Indess Eustathios rügt die Unstatthaftigkeit einer solchen Annahme schon <sup>3</sup>).

Nach dem kyprischen Orakel des Euklos hiess des Homer Mutter Themisto, welches derselbe Name mit Themiste ist, wie schon der Name im Wettstreit 4) des Hesiodos und Homer lautet, obgleich hier nicht hinzugefügt ist, dass sie als solche für eine Kyprierin galt. Sie hatte ihn auf dem Lande in der Umgegend von Salamis 5) am Pediossusse geboren. Wir sehen daraus, dass die Salaminier vorzugsweise sich ihn anzueignen suchten, wie es denn auch natürlich ist, da gewiss in Salamis, dem Hauptorte des Landes, vorzugsweise eine Sängerschule blühte, oder später wenigstens Gesang und Kunst getrieben und an den dortigen Festen das Gedicht vorgetragen wurde Die Salaminier konnten sich den Ruhm nicht nehmen lassen. Auch hatte man ihm zu Salamis auf öffentlichem Plaze, wie zu Smyrna, eine goldblizende Statue gesezt. Diese kyprische Sage fand aber nicht viel Anklang, und in einem Epigramm des Messen-

<sup>3)</sup> Eustathios έντεῦθέν τινες δομώμενος καὶ μικροῖς μεγάλε τεκμαιρόμενος Κύπριόν φασιν είναι τὸν ποιητήν. Kyrene, Barka und Libyen litten ebenfalls an dieser Plage; mit demselben Rechte könnte man ihn also auch dort geboren annehmen.

<sup>4)</sup> Wettstreit des Hom. und Hes. S. 242 Göttling.

<sup>5)</sup> Epiphanios Haeres. 1, 3, 42. mit Welkers Verbesserung αλλοι δὲ Κύπριον προπεδιάδος (für προποδιδάδος) περιοιείδος πὶν Σαλαμινίων περιμέτρου. Die lateinische Uebersezung hat in der verbesserten Stelle propodiadis. Welker fragt hiebei, ist vielleicht auf den dorischen Namen Stasinos Rükksicht genommen, für den eine dorische Ortschaft nicht ganz nahe von Salamis angenommen wurde, im Widerspruch gegen die eigentliche Salaminische Abkunft?

schen Alkaios werden die Salaminier wegen ihrer nichtigen Ansprüche auf Homer verlacht ').

Οδό' εἴ με χρύσειον ἀπὸ ξαιστήρος Όμηρον στήσαιτο φλογέαις ἐν Διὸς ἀστεροπαῖς, οὐα εἴμ', οὐδ' ἔσομαι Σαλαμίνιος, οὐδὲ μὲν υἱὸς Διησαγόρου μὴ ταῦτ' ὅμμασιν Ἑλλὰς ἴδοι. ἄλλον ποιητὴν βασανίζετε τ'αμὰ δὲ Μοῦσαι καὶ Χίος, Ἑλλήνων παισὶν ἀείσατ ἔπη.

Ausserdem finden wir noch in einem Gedicht des Antipater von Sidon ') die Sage erwähnt, welche den Homer zu einem Salaminier machte

oi δ' Iov, oi δ' ἐβόασαν ἐἐκλαρον Σαλαμτνα und allgemein wird die heilige Kypros als Geburts-ort des Homer im Epigramm eines Unbekannten bestritten.

οὐχὶ πέδον Σμύρνης ελοχεύσατο Θετον Όμηρον οὐ Κύπρος άγνή.

Die Geburt des Homer auf Kypros ist also eine bloss einheimische Sage, die sich nicht einmal ein Geschichtschreiber dieses Landes wieder zu geben getrante. So nennt Timomachos, welcher doch eine kyprische Geschichte schrieb, im Leben des Homer bei Iriarte, den Homer keinen Kyprier, sondern einen Jon. Im Epigramm des Alkaios von Messene heisst der kyprische Vater des Homer Dmesagoras, allein dies ist richtiger der Name seines ägyptischen Vaters,

<sup>6)</sup> Gr. Anthologie v. Jakobs 1, S. 238 Nr. 6.

<sup>7)</sup> Ebend. 2 S. 18 Nr. 45. In d. Auswahl S. 81 Nr. 7. Plutarch über Homers Poesie οὐα ὧανησαν δε τινες Σαλαμίνιον αὐτὸν εἰπεῖν ἀπό Κύπρου, τίνες δὲ ᾿Αργεῖον. Cicero pro Archia 8: Salaminii repetunt (Homerum). Auch im Leben bei Iriarte solles sein, wo ein Kallikles als Zeuge angeführt wird.

<sup>8)</sup> Gr. Anthologie 3, S. 221 Nr. 487. Nr. 488 wird nach seinem Vaterlande gefragt: Σαλαμὸς δὲ, τοὴ πόλες; οὐδ' ἀπὸ ταύτης Εξέφου.

da nach Alexandros von Paphos °) sein kyprischer Vater Demagoras heisst ¹°). Von ihm hatten die Kyprier die Erzählung, dass sie ihn den Persern als Geissel, öµηρος, überliefert hätten, und dadurch habe Homer seinen Namen erhalten ¹¹). Seine Mutter Themisto findet vielleicht ihre Erklärung in der Themis, welche am Eingang der Kyprien so bedeutungsvoll hervortritt.

Eige andere kyprische Sage war der Erzählung von Chios ähnlich. Nach der Chiischen Sage nämlich im Leben Homers bei Herodot hatte Homer eine Einheimische zur Gattin, und mit ihr zwei Töchter gezeugt, von denen die eine unverbeirathet starb, die andere aber einen Chier zum Manne erhielt und als Mitgift ein Gedicht, Oichalias Einnahme oder die Ilias. Die Kyprier dichteten, Homer habe auf Kypros mit einer Einheimischen, Aresiphone, zwei Söhne und eine Tochter, Namens Arsiphone, gezeugt, welche er einem Kyprier Stasinos zur Ehe gab. Doch ist nach einer andern Erzählung bei Suidas 12) die Tochter, welche der Kyprier Stasinos freit, auf Chios geboren. Wo diese Sage älter sei, ob auf Chios oder auf Kypros, lässt sich nach Welkers Meinung nicht entscheiden, denn auf das Alter der zufällig erzählenden Schriftsteller kommt es nicht an, wenn Volkssagen, die wie diese sich verpflanzt haben, wiederholt werden. Wenn jene beiden Töchter, welche die Sage von Chios dem Homer giebt, schon nach der

<sup>9)</sup> S. unten den Alexandros v. Paphos.

<sup>10)</sup> Welker führt noch an: Eudokia S. 320.

<sup>11)</sup> Wetts treit a. a. O.

<sup>12)</sup> Suida sunter Όμηρος: Γήμας σ'εν Χίφ Αρησιφόνην, την Γνώτορος τοῦ Κυρμαίου θυγατέρα ἔσχεν υίεῖς σύο, καὶ θυγατέρα, ην ἔγημε Στάσινος δ Κύπριος.

Ansicht der Alten die Ilias und Odyssee bezeichnen sollten, und die Homeriden auf Chies wirklich für Nachkommen des Verfassers der Ilias und der Odyssee gelten, so bezeichnen ohne alle Frage nach der kyprischen Sage die beiden Söhne die Ilias und die Odyssee; unter der Tochter aber verstand man die Kyprien, und von ihr mögen auch Homeriden auf Kypros ihr Geschlecht hergeleitet haben. Wenn man nämlich den Homer nicht mehr seiner Geburt nach als Kyprier festhalten konnte oder wollte, so versuchte man es ihn doch seinem Aufenthalte nach für Kypros zu gewinnen und stellte ihn wenigstens als Verfasser der Kyprien dar. Dies Gedicht sollte er seiner Tochter, als der Kyprier Stasinos sie heirathete, zur Mitgist gegeben haben, da er sehr arm war. Auf diese Weise wird also das Gedicht den Kypriern von Homer geschenkt, und sie behalten also ihn als Verfasser desselben, und als den Schwiegervater ihres berühmtesten Sängers, des Stasinos. Die Meinung, dass Homer der Verfasser der Kyprien sei, war schon sehr früh im Schwunge, mindestens seit Pindar13). Auch Plinius 14) sieht den Homer als Verfasser der Kyprien an, wenn er vom Opfer der Iphigenie redet, welches im Homer stehe. Es steht aber weder in der llias, noch Odyssee, sondern allein in den Kyprien. Dann findet sich Homer als Verfasser der Kyprien

<sup>13)</sup> Ailian. V. H. 11, 15. Ότι ποιητικής απάσης Αργείοι τὰ πρῶτα Όμηρο εδωκαν, δευτέρους δὲ αὐτοῦ εταττον πάντας. Δέγεται δὲ κακείνο πρὸς τούτοις, ὅτι ἄρα ἀπορῶν ἐκθοῦναι την θυγατέρα, ἔδωκεν αὐτῆ προῖκα ἔχειν τὰ ἔπη τὰ Κύπρια. Καὶ ὁμολογεῖ τοῦτο Πίνθαρος.

<sup>14)</sup> Plinius Naturgesch. 35, 36, 17. Welker Nachtr. z. Tr. Cicero de off. 3, 26 hingegen trennt die Kyprien von Homer, indem er sagt: Homer melde nichts vom verstellten Wahnsinn des Odysseus; und die Kyprien enthalten ihn.

beim Tzetzes 15) und Proklos am weiter unten angeführten Orte. Auch Mnaseas, der Schüler des Eratosthenes, liess die Kyprien neben Ilias und Odyssee dem Homer 16). Psellos 17) zählt die Kyprien wie den Margites zu bezweifelten. In wie hoher Geltung aber dies Gedicht im Alterthume stand, und mit welcher Besugniss man es im Alterthum seinem Geiste nach homerisch nennen konnte, beweist unter andern auch Herodot 18) sehr deutlich, welcher aus keinen andern Gründen die Kyprien dem Homer abzusprechen weiss, als weil seiner Meinung nach zwischen der Ilias und den Kyprien eine abweichende Erzählung von der Heimfahrt des Paris stattfinde. Auch den grossen Unterschied, welcher in der ganzen Anschauungsweise der Ilias einerseits und der der Kyprien andererseits herrschte, merkte er nicht. Sonst wird Homer in keiner der Sagen äolischer oder ionischer Städte über homerische Gedichte, und namentlich nicht im herodotischen Leben, als Verfasser der Kyprien genannt. Die kyprischen Sagen über Homer hätten aber schwerlich entstehen können, wenn nicht eine namhafte und ausgebreitete homerische Sängerschule auf Kypros geblüht hätte.

<sup>15)</sup> Τzetzes Chiliad. 13, 496. Vs. 63 ff.

θυγάτης Αρσιφόνη δέ ην έγημε Στασίνος.

Στασίνος ὁ τὰ Κύπρια συγγράμματα ποιήσας
ἄπερ οἱ πλείους λέγουσιν Όμήρου πεφυχέναι
εἰς προϊχα δὲ σὺν χρήμασι δοθηναι τῷ Στασίνω.

<sup>16)</sup> Welker Epischer Kyklos S. 459.

<sup>17)</sup> Boissonade Anekd. gr. 3 S. 210 v. 194 und ebenso die Exzerpte in Cramers Anekd. 4, 315. δμοίως τὰ Κυπριακὰ, καὶ ὁ Μαργίτης.

<sup>18)</sup> Η erodot. 2, 117. ἀλλὰ μάλιστα θηλοῖ, ὅτο οὐχ Ομήρου τὰ Κύπρια ἔπεά ἐστι, ἀλλ' ἄλλου τινός. — Όμηρος μὲν νῦν χαὶ τὰ Κύπρια ἔπεα χαιρέτω.

Jene kyprische Erzählung, dass Stasinos, der wirkliche Verfasser der Kyprien, das Gedicht von Homer als Mitgift erhalten habe, trägt ganz den Charakter einer sehr alten und volksthümlichen Sage, die in Bezug auf das Erbliche der Künste und den Geschlechsverband steht und dass Stasinos überhaupt mit in die Sagen vom Homer verslochten wird, erklärt sich einfach aus dem poetischen Gebrauche, gewisse Gedichte nach Geist und Kunstart homerisch zu nennen. Das sorgfältige Streben der Kyprier, den Homer selbst als Verfasser ihres gerühmten Gedichtes geltend zu machen, hat gewiss nicht am wenigsten dazu beigetragen, dass der Name des wirklichen Verfassers in den Hintergrund geschoben, und streitig wurde. Diese Ungewissheit über den Namen des Versassers des einen oder des andern Gedichtes aus älterer Zeit kommt wiederholentlich vor, weil mehrere berühmte und geistig verwandte Namen einer Sängerschule im Gedächtniss des Volkes lebten, deren einzelne Leistungen man nicht mehr unterschied oder nicht mehr unterscheiden konnte. So ging es auch auf Kypros, und diese Ursache kommt: noch zu der vorhin genannten, dass wir mehrere Sänger als Verfasser der Kyprien angesührt finden. Indessen lässt sich doch mit einer Sicherheit, wie sie in dergleichen Dingen möglich ist, herausstellen, wer der eigentliche Verfasser der Kyprien ist. -

Man hatte auf Kypros die Namen zweier berühmten Sänger der älteren Zeit, des Stasinos und des Hegesias, den Bekker bei Photios Hegesinos schrieb für Hegesios. Die Stelle des Proklos im Auszuge bei Photios 19) lautet: λέγει δὲ καὶ περί τινων Κυ-

<sup>19)</sup> Photion Kod. 239. S. 319 Bekker.

πρίων ποιημάτων και ώς οί μεν ταύτα είς Σταστνον αναφέρουσι Κύπριον, οί δε Ήγηστνον τον Σαλαμίνιον αθτοίς επιγράφουσιν, οί δε Όμηρον δούναι δε ύπερ της θυγατρός Στασίνω, και διά την αθτού πατρίδα Κύπρια τον πόνον επικληθήναι αλλ' οδ τίθεται (δ συνγραφεύς) ταύτη τη αλτία. Hiemit verbinden wir gleich eine andere Stelle des Athenaios 20). 'Aνθών στεφανοτικών μέμνηται ὁ τὰ Κύπρια ἔπη πεποιηκώς, Ἡγησίας ή Σταστνος. Δημοδάμας γας, δ' Αλικαρνασσεύς ή Μιλήσιος εν τῷ περὶ Αλικαρνασσοῦ Κύπρια Αλικαρνασσέως δ'αὐτὰ είναι φησι ποιήματα. In einer zweiten Stelle<sup>21</sup>) sagt er vom Verfasser des Gedichts είτε Κύπριός τις έστιν, η Στασίνος η δστις δήποτε χαίρει δνομαζόμενος. Die Ansicht des Athenaios ist nicht zweiselhaft. In der lezteren Stelle giebt er einen Kyprier als Verfasser an, entweder den Stasinos oder irgend einen andern, er weiss es nicht genau oder er will gestissentlich nicht bestimmt reden. Damit stimmt ganz sein Ausdrukk an einem dritten Orte 22): ὁ τῶν Κυπρίων ποιητης, όστις αν είη. In der vorhergehenden Stelle giebt er den Hegesias oder Stasinos als Verfasser an, ohne den Namen ihrer Herkunft beizufügen. Er sezt aber hinzu, dass ein gewisser Demodamas, welcher ein Buch über Halikarnassos geschrieben habe, sage, die Kyprien seien von einem Halikarnassier. Diese Nachricht steht zu vereinzelt und unbestimmt unter den übrigen, welche alle dem Gedicht einen kyprischen Ursprung geben, als dass auf sie ein grosses Gewicht gelegt werden dürste. Hat sie wirklich dort gestanden, so ist sie vielleicht aus der wohlgemeinten Absicht entstanden, dadurch auf sein Vaterland einen

<sup>20)</sup> Athenaios 15, 682.

<sup>21)</sup> Ders. 8, 334.

<sup>22)</sup> Ders. 2, 35.

Strahl, des Ruhmes fallen zu lassen. Ein sehr geringfügiger Umstand kann zu solchen Aeusserungen Veranlassung geben 23). Unter den beiden kyprischen Versassern sprechen die meisten Zeugnisse für den Stasinos. Vom Hegesias wird zwar gesagt, dass er aus Salamis gebürtig war, aber genauere Nachrichten über des Stasinos Geburtsort erfahren wir nicht. Aus Salamis selbst aber war er nicht, wie oben nachgewiesen ist. Auch spricht sein Name dafür, dass er aus einem dorischen Stamme war. Die Wiederkehr desselben Namens haben wir in dem Namen des Königs Stasanor von Soli und Stasanor von Kurion. Bemerkenswerth ist es, dass die Namen dieser beiden Sänger, welche als Verfasser genannt werden, den beiden hauptsächlichsten Stämmen der Griechen auf Kypros angehören, den Doriern und Ioniern, und man kommt hiedurch in die Versuchung zu glauben, es möchte sich der eine wie der andre Stamm das Gedicht haben eisersüchtig aneignen wollen. Wie dem nun auch sein mag, ob es Zusall oder Absicht ist, dem dorischen Stamm muss der Ruhm, das Gedicht hervorgebracht zu haben, bleiben. Hegesias wird nur von zwei Schriftstellern genannt, von Proklos und Athenaios. Mag er nun immerhin ein berühmter Sänger auf Kypros gewesen sein, die Bedeutung, welche unleugbar mit dem Stasinos verknüpft war, hatte er nicht. Den Stasinos erheben schon die Sagen der Kyprier und die Geschlechtsverbindungen

<sup>23)</sup> Welker im Episch. Kyklos; und wenn Demodamos seine Behauptung micht aus der Luft gegriffen haben soll, so dachte er vielleicht, da eine Trözenische Kolonie in Halikarnassos bekannt ist, an den Agias oder Hegias von Trözene oder verwandte Hegiasse und brackte diesen mit dem kyprischen Hegias in Verbindung.

mit Homer. Als Verfasser der Kyprien wird er ausser an den obengenannten Stellen noch an folgenden genaant. Klemens von Alexandrien 24) fügt dem mitgetheilten Fragment der Kyprien auch als Verfasser den Stasinos bei. Das andre Mal sagt er bloss o td Κυπριακά ποιήματα γράψας. In eben dieser Art, das eine Mal bestimmt, das andre Mal unbestimmt, äussert sich der Scholiast zur Ilias 25) ή ίστορία παρά Στασίνω τα Κύπρια πεποιηκότι und dann wieder ή Ιστορία παρά τῷ τὰ Κύπρια ποιήσαντι. Ferner nennen Tzetzes<sup>26</sup>), die Scholien zum Platon, Stobaios und Michael Apostolus ohne weiteres den Stasinos als Verfasser der Kyprien. Wer aber allzu vorsichtig war, und sich in dem Streite über den Verfasser, den die Kyprier lediglich selbst angeregt hatten, nicht entscheiden wollte, umging den Namen und sprach schlechtweg vom Verfasser der Kyprien. Platon a. a. 0. nennt ihn bloss ὁ ποιητής; Aristoteles 27) ὁ ποιήσας έπη τὰ Κύπρια. Suidas unter οίνος sagt ὁ Κύπριος

<sup>24)</sup> Klemens v. Alex. Strom. 6, S. 625 u. Protrept. S. 29. Ein ander Mal Strom. 6, 2, 17. S. 747 nennt er ebenfalls den Stasinos, wenn auch irrig, statt des Arktinos; der Schol. zum Klemens sagt: der Dichter der Kyprier sei unbekannt, da er einer der kyklischen sei.

<sup>25)</sup> Schol. Il. 1, 5. und 16, 140.

<sup>26)</sup> Tzetzes Chiliaden 2, 48. Στασίνος zum Lykophr. 511. Στασίνος ὁ τὰ Κύπρια πεποιηχώς 570, ὁ τὰ Κυπριακὰ συγγραψάμενος Scholiast. zu Platons Euthyphr. S. 12. ἐχ τῶν Στασίνου Κυπρίων. Stobaios Serm. 31, 12. Nur irrthümlich gebraucht er die Form des Namens Στάσιμος. Ἐπιστολαὶ ἀνεπιγράφου τινός. in Cramers Anekd. 3, 189. είπον ἄν καὶ τίνες μὲν τοῦ ἔπους γεγόνας κράποτες ποιηταὶ, ὧν ὁ Πάνιασις γνωριμώτατος μετὰ Όμηρον τὸ δὲ ὁ Ἐπικος κύκλος τίνα δὲ Στασίνο τὰ Κύπρια. Μichael Apostol. Proverb. Cent. 10, 50. Στασίμου ἡ γνώμη τοῦ ποιητεύ.

<sup>27)</sup> Aristoteles Poetik Kap. 23.

ποιητής. Pausanias 28) hat dreimal ο ποιήσας έπη τά Κύπρια. Grammatiker, Scholiasten und Lexikographen nennen ihn ὁ τὰ Κύπρια γρώψας oder συγγράψας 29), ὁ τὰ Κύπρια 80), cinmal auch οἱ τῶν Κυπρίων ποιηταί<sup>31</sup>). Dieser lezte Ausdrukk soll wol nur beweisen, dass der Scholiast mehrere Namen gehört hatte, welche ihn zu dem Glauben verführten, dass Gedicht habe mehrere Verfasser. — Ueberschauen wir das über den Verfasser der Kyprien Gesagte noch einmal, so müssen sie mit grösster Wahrscheinlichkeit dem Stasinos zugeschrieben werden. Aber volksthümlich und alt ist die Sage, welche den Homer auf den als ihren Begründer die kyprische Sängerschule gewissermaassen zurükkgeführt wird, auch als den Verfasser des Gedichts nennt. Mit ihm musste daher auch Stasinos in Geschlechtsverband gesezt werden. Beweises genug, dass Stasinos durch Geist und Talent den höchsten Ruhm im Gedächtniss der Kyprier behauptete. Ihm am nächsten mochte Hegesias oder Hegesinoos gestanden haben, auf den sogar zwei Zeugen die Kyprien zurükkführen.

Den Namen der Kyprien, Κύπρια, verstanden έπη, führte das Gedicht von dem Lande, in dem es entstanden war und das es verherrlichen sollte 32).

<sup>28)</sup> Pausanias 3, 16, 1. 4, 2, 5, 10, 26, 1.

<sup>29)</sup> Schol. Pind. Nem. 10, 114.

<sup>30)</sup> Herodian περὶ μονήρους λέξεως. Dind. Gramm. Gr. 1, S. 9. Schol. Soph. Electr. 157.

<sup>31)</sup> Schol. Viktor. z. Il. 16, 57.

<sup>32)</sup> Henrichsens sonderbare Aeusserung, die Kyprien wären weder auf Kypros entstanden, noch hätten sie mit Kypros irgend etwas zu beschaffen, weil Herodot weder den Namen des Verf. noch seinen Entstehungsort genannt habe, und dass man den Namen des Gedichts nicht Könqua sondern Kunqua schreiben müsse, jene Schreibung sei nur aus Missyerstand.

Die Bearbeitung der kyprisch-griechischen Mythen, die Knüpfung der kyprischen Sagengeschichte an die eigentliche hellenische, und an das grösste Unternehmen der Griechen in der Vorzeit, war die Aufgabe desselben. Die Leitung des Ganzen bleibt der hochgeseierten Landesgöttin, der Aphrodite, vorbehalten Seinem Verhältniss zur Ilias und seinem Ruhme unter den Griechen verdankte es wahrscheinlich den Namen der kyprischen Ilias. Es lässt sich nicht glauben, das der lateinische Uebersezer des Gedichts, Laevius, diesen Titel Cypria Ilias aus eignem Dafürhalten gewählt habe, ohne ihn vorgefunden zu haben. Ueber die Zeit der Absassung des Gedichts lässt sich nichts mit Sicherheit bestimmen, doch geht man vielleicht nicht fehl, wenn man die Absassung in die zweite Hälfte des achten Jahrhunderts v. Chr. sezt 11). Es bestand aus elf Büchern, und wenn die Inhaltsanzeige des Proklos bei Photios auch nur sehr karz und lükkenhaft ist, so gelingt es doch mit Hülfe desselben, den Gedankengang des Gedichts im Allgemei-

entstanden, hat Ahrens in seiner Rezension des Buches aussührlich beleuchtet, und bedarf von unserer Seite keiner weiteren Erwähnung. Was übrigens die Meinung betrifft, das Gedicht habe seinen Namen von der Kypris, wegen des grossen Antheils dieser Göttin an der Handlung; so hatte diese schon Proklos, obwol er nicht so weit geht zu behaupten, dass Gedicht gehe Kypros selbst nichts an, wie Henrichsen es thut. Proklos fasst Kunqia für Kónqis, welche Form zweimal bei Pindar vorkommt. Doch ein solcher Titel ist selbst bei dem grössten Antheil und Einfluss der Göttin auf die Handlung sehr unwahrscheinlich. Der älteste Name war Kónqia žny und dies kann auf keine Weise das die Kypris Angehende bezeichnen.

<sup>33)</sup> Nitsch. Vorrede S. 25 des zweiten Theiles der Anmerk. z. Odyssee: es lässt sich wahrscheinlich finden, dass Arktinos und Stasinos nicht gar viel über ein halbes Jahrhundert nach dem Verf. der Odyssee gelebt haben.

nen darzulegen, fast allen Fragmenten mit ziemlicher Gewissheit ihre Stelle anzuweisen und einige Lükken mit Mythen dieses Fabelkreises auszufüllen, von denen es sehr wahrscheinlich ist, dass sie an Ort und Stelle besungen waren 14).

## Inhalt der Kyprien.

Die Erde ') fühlt sich belastet von der Ueberfülle der Menschen und sieht kein Heil mehr unter den Sterblichen. Sie fieht Zeus um Erleichterung von dieser Bürde an.

<sup>34)</sup> Die neueren Forschungen über die kyklischen Dichter im Allgemeinen und die Kyprien insbesondere, zitiren wir hier ein für alle Mal. Welker epischer Kyklos. Otfr. Müllers Rezension des Buches in der Zeitschr. für Alterthumswissensch. 1836. Henrichsen De carminibus Cypriis comm. Ahrens Rezens, des Buches in Jahns Jahrb. 1830. Bd. 2. Heft 2. Georg Lange Ueber die kykl. Dichter. Namentlich aber Welker: über die Kyprien insbes. Zeitschr. für Alterth. Nr. 1834. Jan. u. Feb. Was für meinen Zwekk dienlich schien, habe ich aus dieser Schrift außenommen und benuzt, so wie auch einige Zitate, die vielleicht dem, der nachschlagen kann, brauchbar sind.

<sup>1)</sup> Proklos a. a. O. Auszug der Kyprien: "Επιβάλλει τούτοις τα λεγόμενα Κύπρια έν βιβλίοις φερόμενα ενθεκα, ων περέ τῆς γραφης υστερον έρουμεν, ενα μη τον έξης λόγον νυν έμποσίζωμεν τα σε περιεχόμενά έστι ταθτα: Ζευς βουλεύεται μετά της Θέμιδος περί του Τρωικοῦ πολέμου. Schol. zu Il. 1, 5. Φασὶ τὴν γὴν βαρουμένην υπ' ανθρώπων πολυπληθείας μηθεμιάς ανθρώπων ούσης εὐσεβείας αἰτησαι τον Δία χουφισθηναι του άχθους τον δε Δία πρώτον μέν ευθύς ποιησαι τον Θηβαϊκον πόλεμον, δί οὖ πολλοὺς πάνυ ἀπώλεσεν, ῧστερον ση πάλιν συμβούλφ το Μώμφ χρησάμενος, ην Διος βουλην Όμηρος σησεν (ἐπειδή) οἰός τε ήν κεραυνοῖς ή κατακλυσμοῖς πάντας διαφθεῖραι: δπες τού Μώμου χωλύσαντος, ύποθεμένου δε αὐτῷ τὴν Θέτιδος θνητογαμίαν και θυγατέρος καίης γένναν, έξ ων αμφοτέρων πόλεμος Έλλησί το καὶ βαρβάροις ἐγένετο, ἀφ' οδ συνέβη κουμισθήναι τὴν γὴν, πολλῶν αναιρεθέντων, ή θε ίστορία παρα Στασίνω τω τα Κύπρια πεποιηκότι, sinóva octus. Es folgen die Verse. Die beiden ersten Verse hat Welker verbessert nach Nikol. Loensis Epiphyll. 4, 3, bei Gru-

Ήν δτε μύρια φθλ' [ύβριστά] κατά χθόνα δταν ήμενα πολλά πίεζε βαρυστέρνου πλάτος αξης Ζεὺς δὲ ἰδών ἐλέησε, καὶ ἐν πυκινατς πραπίδεσον σύνθετο κουφίσσαι ἀνδρῶν παμβώτορα γαταν, διπίσσας πολέμου μεγάλην ἔριν Ἰλιακοτο, όφρα κενώσειεν θανάτω βάρος οἱ δ'ἐνὶ Τροίη ήρωες κτείνοντο. Διὸς δ'ἐτελείετο βουλή.

Zeus rathschlagt mit der Themis darüber. D Weltordnung scheint sich in einem bedrohlichen Z stande zu befinden, der noch dadurch erhöht wir dass Thetis einen Sohn gebären solle, der gröss als der Vater werde. Zeus und Poseidon hatte sich um ihren Besiz beworben 2). Aber Themis 🗖 ihnen ab. Dagegen schlägt sie dem Zeus die Va mählung der Thetis mit einem Sterblichen vor, welcher Ehe Achilleus, das Werkzeug der Ma schenvertilgung, hervorgehen solle, und die Erze gung einer schönen Frau mit der Nemesis, dur welche Unheil über die Menschen kommen, und d troische Krieg veranlasst werden solle. Die Wa für den Gemal der Thetis fällt auf den Peleus Zum Hochzeitsfeste, welches auf dem Pelion geseich wurde, waren alle Götter, mit Ausnahme der Eris geladen ') und brachten dem Peleus Geschenke: Chal

ter Lamp. t. 5. p. 2. S. 401 und Eurip. Orest. 1634. Die frie here Lesart war: ἦν ὅτε μύρια φῦλα κατὰ χθόνα πλαζόμεν (ἀνδρίκ)

Am Schluss der angeführten Verse folgen beim Scholiasten nod die Worte: καὶ τὰ μὲν παρὰ τοῦς νεωτέροις ἱστορούμενα περὶ τὰ πὸς δουλῆς ἐστὶ τάσε.

<sup>2)</sup> Vgl. Pind. Isthm. 7, 28. Apollod. 3, 13, 5.

<sup>3)</sup> Vgl. Homer II. 24, 60 ff. Pind. Pyth. 3, 87. Eurip Iph. Aul. 1030 ff. Apollon. v. Rhodos 4, 807 ff. Schol. del Hom. II. 16, 140. κατά τὸν Πήλεως καὶ Θέτιδος γάμον οἱ θεοὶ σω αχθέντες εἰς τὸ Πήλιον ἐπευωχία ἐκόμιζον Πηλεῖ δῶρα, Χείρων δὶ με

en Athene und Hephaistos gearbeitet hatten. Erst ihrte ihn Peleus, nachher Achilleus. Andere schenken andere Dinge, die, wie der Speer, später auf den behn übergingen; Poseidon die unsterblichen Rosse. Eris ') beschliesst wegen der Kränkung, nicht zum Algemeinen Götterfeste geladen zu sein, Zwietracht ihrer die Gesellschaft zu streuen. Sie erscheint ungebeten und wirft den goldnen Apfel unter die Verschrift: "der Schönsten, vy καλλίονη." Athene, Hera ihr Aphrodite streiten um den Besiz desselben. Beis besiehlt ihnen, unter dem Geleit des Hermes wim Paris auf dem Ida zu gehen, um den Streit von im schlichten zu lassen '). Alle drei Göttinnen thun

εν εθθαλή τεμών είς δόρυ παρέσχον τ σασί δε Αθηνάν μέν ξέσει αὐτὸ, Γαιστον δε κατασκευάσαι. τούτω δε τῷ δόρατι καὶ Πηλεύς εν ταϊς μάες ήριστευσε καὶ μετά ταῦτα Αχιλλεύς. ἡ ιστορία παρὰ τῷ τὰ Κύπρια είσαντι. Ptolem. Heph. 6, S. 332. Vgl. II. 19, 387. 16, 18, 84. 23, 277. 16, 865. 17, 443.

<sup>4)</sup> Proklos weiter: παραγενομένη δε Κρις εξωχουμένων των Εν Εν τοῦς Πήλεως γάμοις νεῖκος περί κάλλους ενίστησην Αθηνα, "Ηρα Αφρούτη, αι πρὸς Αλέξανδρον επ' Ιδη κατά Λίος προςταγην εφ' Σμου πρὸς την κρίσιν ἄγονται: και προκρίνει τὸν Αφρούτην επαρθείς ες Ελένης γάμοις Αλέξανδρος.

<sup>5)</sup> Vergl. Euripid. Andromache 274 ff. Troerinnen 915 ff. elena 23 ff.

Welker zieht hieher die fünf lezten Verse des Fragments i Athen. 15, 682 Er nimmt an, dass diese Verse die Schmükung der Aphrodite schilderten, bevor sie vor Paris erschien. So umgeben und beschäftigt traf Hermes die Aphrodite auf dem da, ihrem Lieblingsaufenthalte, als er mit den beiden anderen söttinnen ankam, um sie zum Schönheitskampfe abzuholen." ber nach Proklos Auszuge führt Hermes sie alle drei zusammen nach dem Ida. Von einer etwaigen Vorauseilung der Aphrodite scheint sich nirgend etwas zu finden. Auch erschien Aphrodite nakkt vor Paris.

ihm Versprechungen. Hera ein Königreich und daurende Herrschaft <sup>6</sup>). Durch Athene sollte er der geschikkteste und künstlichste aller Menschen werden,
oder immerwährenden Sieg erlangen. Aphrodite
verheisst ihm das schönste Weib und Paris reicht ihr
den Apfel.

Zeus zeugt mit der Nemesis die Helena. Nemesis entslicht vor ihm, und verwandelt sich in mancherlei Thiergestalten, um seinen Umarmungen zu entgehen, aber Zeus erhascht sie endlich und vermält sich als Schwan mit ihr, der Gans °). Die Frucht

6) Vgl. Hygin. Fabel 92.

3

2

ą

8) Vgl. Ilias 24, 25 ff.

<sup>7)</sup> Vgl. Schol. z. Eurip. Hekube 637. Lukian Göttergespr. 16. Ovid Heroid. 16, 65 u. 85 ff.

<sup>9)</sup> Welker: Zeus verwandelt sich, nicht Nemesis, in einen Schwan, und micht in den Kyprien, sondern in spätern Fabeln. - Aber die Fabel von der Geburt der Helena aus einem Ei scheint der Anschauungsweise, welche durchweg in den Kyprien herrscht, sehr angemessen zu sein. Auch konnte unmittelbar unter den Verwandlungen, unter welchen Zeus die Nemesis nicht erreicht und welche im Fragment enthalten sind, die ihrige in eine Gans und die des Zeus in einen Schwan, unter welcher er sie endlich erhascht, wie mich dünkt, sehr wohl folgen. Dass Leda und Nemesis als ein Wesen zu fassen, unterliegt mir keinem Zweifel, aber der Uebergang von der Nemesis zur Leda würde sehr schwer zu finden sein, wenn man die Vermittelung durch das Ei, welches ihr übergeben wird, nicht annimmt. Es müsste denn sein, dass nach den Kyprien, wie es nach dem Schol. zu Il. 23, S. 1442, 34 vgl mit Pausan. 1, 33, 7 nicht unmöglich erscheint, erst Zeus mit der Nemesis die Helena und den Polydeukes und dann unmittelbar darauf Tyndareus den Kastor ebenfalls mit der Nemesis zeugt: Indem Leda das Ei ausbrütet, erscheint sie mindestens als Pflegemutter der Helena und des Polydeukes, rechte Mutter aber des Kastor, den sie vom Tyndareus empfängt. Nach andern Fabeln wird Leda selbst vom Zeus geschwängert, und gleich darauf vom rechtmässigen Gemal und diese doppelte Empfängniss erklärt die verschiedenartigen Geburten. Vgl. Apollodor 3, 10, 7.

dieser Liebe ist ein Ei, welches der Leda, der Gemalin des spartanischen Königs Tyndareus von einem
Hirten übergeben wird, der es fand. Hieraus gebiert
sie die Helena und den Pollux; aus einer Umarmung des Tyndareus aber zu gleicher Zeit den Kastor. Kastor, von einem Sterblichen gezeugt, ist
sterblich, Polydeukes, sein Bruder, eigentlich Pflegebruder, unsterblich, weil er Sohn des Zeus ist 10).

Κάστως μεν θνητός, θανάτου δέ οἱ αἶσα πέπρωται· αὐτὰς ὁ γ' ἀθάνατος Πολυδεύκης, ὅζος Αρηος. Die jüngste von den Drillingen war die Helena<sup>11</sup>).

<sup>10)</sup> Klemens von Alex. Protrept. S. 19. προσίτω δε καλ δ τὰ Κυπριαχὰ ποιήματα γράψας: es folgen die beiden Verse, welche übrigens eben so gut beim Tode der Dioskuren vorkommen konnten, und vielleicht noch besser dahin passen. Vglz Anm. 19. — Dem sterblichen Kastor ein sterblicher Vater. Pind. Nem. 10, 80. Hesiodos nennt beide Söhne des Zeus; so Euripides und Theokrit.; auch die homer. Hymnen 17 u. 33, aber auch zugleich Tyndariden, wie sie auch in der Odyssee 11, 299 heissen. Stasinos behandelt kyprische Sagen; er nahm die zwiefache Vaterschaft an. Aber bei der gleichzeitigen Doppelzeugung ertrug das Mysterium den scheinbaren Widerspruch. Auch wenn man den Vater unterschied, hiessen sie doch Aiós xovos. Der Tod des Kastor im Gegensaz zum Bruder ist nur erfunden, um die ξτερημερία oder die Tag um Tag wechselnde Unsterblichkeit beider, die Pindar nach den Kyprien erzählt, herzuleiten, die den Tod wieder aufhebt. Schol zur Il. 23, S. 1442, 34. τὸ δὲ ζητεῖν, ἐξ ὁποίου ωὸοῦ οἱ Διόσχουροι, — μῦθος αν α ιλοίη. ος ουθέ την Δήθαν αφίησιν είναι αυτοίς μητέρα, λέγων θιά τοῦ πωήσαντος τὰ Κύπρια, ὅτι Διοςχούρους καὶ Ελένην ή Νέμεσις ἔτεκεν: ή διωχομένη, φησίν, ύπο Διος μετεμορφούτο. Pausanias 1, 33, 7. Έλένη Νέμεσιν μητέρα είναι λέγουσιν Ελληνες, Δήδαν δὲ μαστον επισχείν αὐτῆ καὶ θρέψαι: πατέρα δὲ καὶ οὖτοι καὶ πάντες κατά γαθτά Κλένης Δία καὶ οὐ Πυνδάρεων είναι νομίζουσι. Ταῦτα ἀκηκοῶς Φειδίας πεποίηται Ελένην ύπο Λήδας άγομένην παρά την Νέμεσιν.

<sup>11)</sup> Athen. 8, 334. Οδ λανθάνει δε με — δει δ. τα Κύπρια ποιήσας έπη — την Νέμεσιν ποιεί διωχομένην ύπο Διος και είς ίχθυν

Τοίς δὲ μετὰ τριτάτην Ελένην τέχε, θαῦμα βροτοίσην τήν ποτε καλλίκομος Νέμεσις φιλότητι μιγείσα Ζήνι, θεῶν βασιλῆι τέχε κρατερῆς ὑπ ἀνάγκης. φεῦγε γὰρ, οὐδ' ἔθελεν μιχθήμεναι ἐν φιλότητι πατρὶ Διὰ Κρονίωνι ἐτείρετο γὰρ φρένας αἰδοί και νεμέσει κατὰ γῆν τε καὶ ἀτρύγετον μέλαν ὑδωρ Φεῦγε, Ζεὺς δ'ἐδίωχε λαβείν δ'ἐλιλαίετο θυμῷ ἄλλοτε μὲν κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης ἰχθύ εἰδομένη πόντον πολὺν ἔξορόθυνεν άλλοτ' ἀν' βκεανὸν ποταμὸν καὶ πείρατα γαίης, ἄλλοτ' ἀν' ἡπειρος αἰνὰ τρέφει, ὄφρα φίγοι νιν.

Der Schauplaz der Handlung wird nach Tromversezt. Aphrodite<sup>12</sup>) besiehlt dem Paris, der Schiff zu zimmern. Des Helenos<sup>13</sup>) Weissagmann

μεταμορφουμένην διὰ τούτων. Es folgt das Fragment. Die Diok kuren und Helena sind hiernach nicht eigentliche Drillinge, doc gleichzeitig geborne und mit einander erzogene Geschwister.

<sup>13)</sup> Welker vermuthet, Helenos habe dem Paris das Verderbliche des Unternehmens geweissagt, indem er ihm hier des wunderbare Geburt der Helena, die wir früher gestellt habet, geoffenbart habe.

der Zukunft. Vielleicht gehören hierher die beiden Verse 14).

Ζηνα δε τόν θ'ερξαντα και ός τάδε πάντ' εφύτευσεν, οδκ εθέλεις είπειν. Γνα γάρ δέος ένθα και αίδώς.

Aphrodite besiehlt dem Aineias mitzuschifsen 16). Seine Gemalin Eurydike 16) genannt. Dann

<sup>14)</sup> Platon im Euthyphr. S. 12 B. Aéyw yào de to evavilor η δι πουρτής εποίησεν, δ ποιήσας; es folgen die Verse. — Der Scholiast bezeugt, dass diese Verse aus Stasinos Kyprien genommen seien: ὁ ποιητής Στασίνος ἐποίησεν. Aus dem Platon führen sie an und theilen sie ebenfalls dem Stasinos zu: Stobaios Serm. 31, 12. 18 vol. 2. S. 30 Gaisf. Mich. Apost. Proverb. cent. 10, 50. Plutarch. Ueber die Zornlosigkeit Kap. 11. führt die lezten Worte an, ohne den Namen des Dichters zu nennen. Welker-• bezieht diese Verse auf die Weissagung des Helenos und sagt: offenbar haben die Worte auf die Entführung und den Rathschluss des Zeus Bezug. Vielleicht sprach sie Paris aus, als Helenos ihm hei dem Schiffsbau oder vor der Abfahrt prophezeite, oder auch Helenos selbst. Ahrens giebt sie dem Nestor als Erwiderung auf die Klagen des Menelaos über den Raub der Helena: "Andre klagst Du an, aber den eigentlichen Urheber der Sache, Zeus, scheust Du Dich zu nennen, weil Du ihn fürchtest." Nach Welker scheint der Dichter sprichwörtlich sagen zu wollen: denn Du fürchtest und scheust Dich, ihn zu nennen, oder dies anzuerkennen. Platon fasst die Worte für seinen Zwekk anders.

<sup>15)</sup> Hier vermuthete Groddek. Comm. de hym. Homer, S. 40., dass als Episode der Kyprien das Gedicht gestanden habe, welches die Fabel von der Liebe der Aphrodite zum Anchises und die Geburt des Aineias enthält, und welches wir als homerischen Hymnos besizen. Der Logograph Akusilaos hatte berichtet (Schol. z. 11. 20, 307), es sei ein Orakel gewesen, dass nach Zerstörung der Herrschaft der Priamiden die Nachkommen des Anchises in Troja herrschen würden. Nachdem Aphrodite vom Anchises den Aineias geboren, habe sie dem Paris die Liebe zur Helena und den Entschluss des Raubes eingegeben, damit sie auf diese Weise, die Zwietracht zwischen Griechen und Troern ausstreuend, die Erfüllung des Orakels beschleunige. Ueber die Begleitung des Aineias vgl. Klausen Aeneas und die

eine zweite Weissagung, indem Kassandra die Zukunst eröffnet 17).

Fahrt des Paris, wahrscheinlich über Sidon nach Griechenland. In Lakedaimon wird Paris von den Tyndariden bewirthet, den Brüdern der Helena, darauf in Sparta beim Menelaos. Der Helena überreicht Paris beim Gastmale Geschenke. Menelaos segelt nach Kreta und befiehlt der Helena den Gastfreunden die Bedürfnisse zu reichen, bis sie abreisen. Aphrodite führt dem Paris die Helena zu. Nach dem Beilager bringen sie viele Schäze zu Schiffe und segeln bei Nacht ab. Mit günstigem Winde gelangen sie in drei Tagen nach Troja 18).

- - πνεύματι τ'εθαεί λείη τε θαλάσση

Penaten. S. 42. Er citirt Cypr. 1 in Prokl. Chresth.; Dikt. 1, 3. 2, 26. Dares 9, 38.

<sup>16)</sup> Pausan. 10, 26. Λέσχεως καὶ ὁ ποιήσας ἔπη τὰ Κύπρια διδόασιν Εὐριδίκην γυναϊκα Αίνεία.

<sup>17)</sup> Welker Griech. Tragödie 1, 100. über die dem Stoff nach den Kyprien entnommene Tragödie des Sophokles: Alexandros. Erkennung und Aufnahme des unter den Hirten aufgewachsenen Paris, nachdem er in den Kampfspielen gesiegt hatte, durch Priamos, wodurch eine Wahrsagung der Kassandra veranlasst wurde. Das erste erkennt Brunk nach Hygin. 91. Proklos im Inhalt der Kyprien: καὶ Κασσάνδρα περὶ τῶν μελλόντων προδηλοῖ.

<sup>18)</sup> Herodot 2, 117. κατὰ ταῦτα δὲ τὰ ἔπεα, καὶ τόδε (τὸ χωρίον) οὐκ ἡκιστα, ἀλλὰ μάλιστα, ὅηλοῖ ὅτι οὐκ Ὁμήρου τὰ Κύπρια ἔπεά ἐστι, ἀλλ' ἄλλου τινός. ἐν μὲν γὰρ τοῦσι Κυπρίοισι εἴρηται ὡς τωιταῖος ἐκ Σπάρτης ᾿Αλέξανδρος ἀπίκετο ἐς τὸ Ἰλιον ἄγων τὴν Ἑλένην, εὐαεῖ τε πνεύματι χρησάμενος καὶ θάλασση λείη ἐν δὲ Ἰλίαδι λέγει ως ἐπλάζετο ἄγων αὐτὴν. Herodot legt bei der Frage, ob die Kyprien von Homer seien, das grösste Gewicht darauf, dass die llias den Paris nach Sidon verschlagen werden, die Kyprien aber ihn in drei Tagen nach Hause gelangen liessen. Wie Welker überzeugend dargethan hat, steht es aber gar nicht in der Ilias, dass Paris nach Sidon verschlagen sei. Herodot nimmt

Kastor und Pollux rauben Hilaira u. Phoibe, die Töchter des Apollon 19). Streit mit den Söhnen des Aphare us, des Bruders des Messenischen Königs Leukippos. Die Dioskuren treiben die Rinder der Apharetiden Lynke us und I das weg nach Lakonien 20). Als Lynke us den Raub der Rinder erfahren, besteigt er den Taygetos und entdekkt mit

dies an, weil er der Helena Sidonische Gewänder geschenkt hat; aber diese konnte er sehr gut auf der Hinfahrt gekauft haben, zumal er nach den Kyprien schon in Sparta die Helena beschenkt. Es ist also kein Widerspruch zwischen beiden Dichtern. Aber dem Herodot haben die Grammatiker es nachgeschrieben, dass die Ilias den Paris auf seiner Heimfahrt nach Sidon gelangen lasse. Was nun aber den durch Hera erregten Sturm und seine Fahrt nach Sidon betrifft, wie wir beides bei Proklos im Auszuge der Kyprien finden, so müssen wir annehmen, da ihnen die bestimmten und unzweifelhaften Worte Herodots entgegenstehen, dass diese Stelle durch spätere kyprische Rhapsoden hineingesungen ist, früher aber wahrscheinlich, wie unten nachgewiesen wird, zu den einzelnen kyprischen Gesängen dieses Fabelkreises gehörte, und sich in dem ächten Exemplare Herodots noch nicht fand. Im Auszuge des Proklos haben wir diese Stelle eingeklammert. Die Herstellung des Verses in den Worten Herodots ist von Welker.

<sup>19)</sup> Nach den Kyprien sind Hilaira und Phoibe Apollons Töchter, sonst sind sie Töchter des Leukippos und unter dem Namen der Leukippiden bekannt, mithin nahe Verwandte der Apharetiden. Die gemeinschaftlichen Raubzüge der Apharetiden und Dioskuren und den Zwist über die Beute scheinen die Kyprien nicht enthalten zu haben. Apollo dor 3, 11, 2. vgl. die 22te Idylle des Theokrit. Die Abweichung der Kyprien in Bezug auf den Vater der beiden Jungfrauen finden wir bei Pausanias 3, 16. Πλησίον δὲ Ἰλαείρας καὶ Φοίβης ἐστιν ἱερὸν. ὁ ποιήσας τὰ Κύπρια θυγατέρας αὐτὰς Ἰπόλλωνός φησιν είναι.

<sup>20)</sup> Proklos weiter: ἐν τούτω δὲ Κάστωρ μετὰ Πολυδεύκους τὰς Ἰδα καὶ Δυγκέως βοῦς ὑφαιρούμενοι ἐφωράθησαν. καὶ Κάστωρ μὲν ὑπὸ Ἰδα ἀναιρεῖται, Δυγκεύς δὲ καὶ Ἰδας ὑπὸ Πολυδεύκους: καὶ Ζεὺς αὐτοῖς ἐτερήμερον νέμει τὴν ἀθανασίαν. Hier könnten auch

seinem scharfen Gesicht, welches durch Steine und Erde sah, die beiden Dioskuren in einem Eichenstamme<sup>21</sup>).

Τηθγετον προςέβαινε, ποσίν ταχέεσσι πεπθιθώς. ἀκρότατον δ' ἀναβὰς διεδέρκετο νήσον ἄπασαν Τανταλίδου Πέλοπος τάχα δ'εἴςιδε κύδιμος ήρως. δεινοῖς δφθαλμοτσιν ἔσω δρυὸς ἄμφω κοίλης Κάστορα θ'ἱππόδαμον καὶ ἀεθλοφόρον Πολυδεύκεα Νύξε δ'ἄρ' ἄγχι στὰς τὸν Κάστορα. —

die beiden Verse des Fragments gestanden haben, welche das Tag um Tag Leben der beiden Dioskuren enthalten. Oben konnte ihrer Geburt auf andre Weise gedacht sein.

Der Uebergang zum Streit der Dioskuren und Apharetiden ist hier sehr schwer zu finden, und schwerlich würde man ihn hier vermuthen, wenn der Auszug ihn nicht ausdrükklich hierherstellte. Diese vereinzelte Stellung dieses Mythos lässt vermuthen, dass im Auszuge vieles vor ihm und hinter ihm ausgelassen ist. Ahrens meint, dieser Kampf der Dioskuren wäre desshalb hier eingeflochten, um ihr Fehlen vor Troja zu rechtfertigen. Aber auch ohne eine solche Absicht sind hier die Mythen der Dioskuren, die natürlich nach kyprischen Sagen berichtet wurden, gerechtfertigt, denn sie sind die nächsten Angehörigen der Helena, und ihr Mythos passt besonders zu den abstrakten Anschauungen der kyprischen Fabeln.

21) Scholiast des Pindar Nem. 20, 114. Ό μὲν Αρίσταςχος ἀξιοῖ γράφειν ἢ με νον ἄκολούθως τἢ ἐν τοῖς Κυπρίως λεγομένη ἱστορία: ὁ μὲν γὰρ τὰ Κύπρια συγγράψας φησὶ τὸν Κάστορα ἐν τἢ δρυτ
κρυψθέντα ὀσθέντα ὑπὸ Λυγκέως: τἢ δὲ αὐτἢ γραφἢ καὶ ᾿Απολλόδωρος
(3, 11, 2) κατηκολεύθησε. — παρατίθενται δὲ καὶ τὸν τὰ Κύπρια
γράψαντα οὕτω λέγοντα: Es folgen die Verse. Ὁ Κάστωρ ἐλόχα
τὸν Ἰδαν, φησὶν, ἐν κοίλη δρυτ κρυψθεὶς καὶ τὸν Λυγκέα: ὁ δὲ Λυγκεὺς ὀξυδερκὴς ῶν, ὡς καὶ διὰ λίθων καὶ διὰ γῆς τὰ γενόμενα βλέπεν,
ἰδων διὰ τῆς δρυὸς τὸν Κάστορα ἔτρωσε λόγχη u. s. w. Pindar a.
a. O. folgt den Kyprien. Vgl. Tzetzes z. Lykophr. Kass. 511.
Chil. 2, 48. Homer in d. Odyss. 11, 303. kennt schon diese
Theilung der Unsterblichkeit der Dioskuren, wenn auch nicht
die Veranlassung, wie sie in den Kyprien enthalten ist.

Er eilt mit seinem Bruder herbei. Kastor wird vom Idas getödtet: Polydeukes verfolgt die sliehenden Apharetiden und tödtet am Grabe des Vaters den Lynkeus, während Zeus den Idas mit einem Blize niederschmettert. Dies geschah in Messenien. Zeus stellt es dem Polydeukes frei, ob er den Kastor verlassen und unter den Unsterblichen bleiben wolle. Polydeukes zieht es vor; alles mit seinem sterblichen Bruder zu theilen. Daher gewährt Zeus die Wiedererstehung des Kastor und da Polydeukes mit ihm Leben und Tod theilt, so leben sie fortan Tag um Tag, διεθήμεροι.

Iris<sup>22</sup>) verkündigt dem Menelaos, was während seiner Abwesenheit in seinem Hause vorgefallen ist. Er eilt zurükk und berathschlagt mit seinem Bruder Agamemnon wegen eines Feldzuges gegen Ilios<sup>23</sup>). Dann geht Menelaos zum Nestor. Menelaos klagt über den Frevel der Menschen. Nestor sucht seinen Unmuth zu beschwichtigen, und erzählt ihm episodisch vier Geschichten, deren Zwekk darzuthun, dass der Frevelthat immer die Strafe folge, nicht zu verkennen ist<sup>24</sup>). Einen beruhigenden Anfang der Rede bilden vielleicht die Worte, welche das Lob des Weines enthalten.

<sup>22)</sup> Proklos weiter: καὶ μετὰ ταῦτα Ἰρες ἀναγγέλλει τῷ Μενελάφ τα γεγονότα κατὰ τὸν οἶκον. ὁ δὲ παραγενόμενος περὶ τῆς ἐπ'
"Ιλιον στρατείας βουλεύεται μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ. καὶ πρὸς Νέστορα παραγίνεται Μενέλαος.

<sup>23)</sup> Geht Menelaos vielleicht auch nach Delphi, um das Orakel zu befragen, wie er sich an Alexandros rächen könne, und weiht hier dem Gotte das Halsband, welches Aphrodite der Helena geschenkt hatte? Ephoros bei Athen. 6, 232.

<sup>24)</sup> Da diese Erzählungen wahrscheinlich bei einem Mahle gescheben, so vermuthet Welker, dass sie als Erklärung von vier Bildwerken eines Bechers oder Kraters gegeben wurden.

Οξνόν τοι, Μενέλαε, θεοί ποίησαν ἄριστον θνητοϊς ανθρώποισιν αποσμεδάσαι μελεδώνος 15).

Epopeus 2°) von Sikyon wurde vertrieben und sein Wohnsiz zerstört, weil er die Antiope, Tochter des Lykurgos, geschwächt hatte. Vielleicht folgte hier die ganze Erzählung vom Lykurgos oder Lykos 2°), wie er gewöhnlich heisst, und wie er den Phlegyas von Orchomenos erschlägt 2°), in Theben von Pentheus aufgenommen wird, nach Labdakos Tode die Herrschaft an sich reisst, seine Tochter Antiope aber von Epopeus von Sikyon geschwängen wird. Lykurgos zerstört Sykion und tödtet den Epopeus. Antiope aber gebiert von Epopeus den

<sup>25)</sup> Athen 2, 35. Die beiden Verse. δ τῶν Κυπρίων τοἰκό σησι ποιητής, ὅστις ἄν εῖη. Suidas unter οίνος, welcher diese Stelle des Athenaios abgeschrieben, sezt als Erklärung ὁ δὲ Κύπρις ποιητής φησιν. Sie stehen auch bei Eustath. z. Od. 9, 197 S. 1623, 44. Den Dichter nennt er τὸν ποιήσαντα τὰ Κύπρια. Einen ähnlichen Gedanken über den Wein sprechen die Verse des Theognis aus v. 1053 oder 883.

<sup>26)</sup> Proklos weiter: Νέστωρ δὲ ἐν παρεκβάσει διηγεῖται αἰης, ως Ἐπωπεὺς φθείρας τὴν Αυκούργου θυγατέρα, ἐξεπορθήθη καὶ τὰ περὶ Θησέα καὶ Αριάθην.

<sup>27)</sup> Er heisst bei Stasinos Lykurgos. Es ist unrecht, worauf Welker aufmerksam macht, Lykos zu verbessern, wenn er auch gewöhnlich so heisst. Es ist beides ein Name und in kyprischen Fabeln mochte er Lykurgos heissen.

<sup>28)</sup> Nach andern und spätern Sagen, welche die Erzählung erweitern, bekommt Lykurgos noch einen Bruder Stykteus, welcher mit Lykos und Lykurgos gleichbedeutend ist, und mit ihm zusammen verrichtet er dann seine Abenteuer. Auch wird dann Antiope des Mykteus Tochter; aber dieser tödtet sich wegen ihrer Entehrung, und trägt dem Lykurgos die Rache gegen Epopeus auf. Um Amphion und Zethos, die Söhne der Antiope mehr zu verherrlichen, liess man ihren wirklichen Vater Zeus sein und die Antiope zum Epopeus fliehen, welcher sie dann heirathet.

Amphion und Zethos. Auf diese That des Ly-kurgos geht der Vers<sup>29</sup>).

Νήπιος, δς πατέρα κτείνων, παϊδας καταλείπει. Nahe lag hier der Uebergang zur zweiten Erzählung vom Oidipos, nämlich wie aus unerlaubtem Ehebande ein unheilvolles Geschlecht erwuchs und der Sturz des Hauses hervorging. Die dritte Geschichte enthielt den Wahnsinn des Herakles, welcher hier von der Seite gesasst ist, dass er dem Lykurgos, Tyrannen von Theben, zum Verderben gereichte, als dieser an der Megara, in Abwesenheit ihres Gemals, der in die Unterwelt, wie Menelaos nach Kreta gereist war, freilich auf andre Art als Paris, sich zu vergehen, sie aus dem Wege zu räumen, Anstalt gemacht hatte \* °). Die vierte Erzählung enthält die Geschichte von Theseus und Ariadne. Die Tochter des Minos 31) verliebt sich in den Fremden, hilft ihm durch das Labyrinth, wird von ihm entführt und büsst dass Leben ein 32).

<sup>29)</sup> Klemens von Alex. Stromat, 6 S. 626. Πάλεν Στασίνου ποιήσαντος, es folgt der Vers. Ξενυμῶν λέγει: ὁμοίως γὰρ μοι νῦν φαίνομαι πεποιηχέναι, ὡς εἶ τις πατέρα ἀποχτείνας, τῶν παίδων αὐτοῦ φείσαιτο. Wie den Verfasser sein Gedächtniss täuschte und er Xenophon für Herodot 1, 155 schrieb, bemerkt Henrichsen. Lykurgos wird hier νήπιος genannt, weil Amphion und Zethos später den Tod ihres Vaters rächten.

<sup>30)</sup> Aus Euripides rasendem Herakles und Asklepiades beim Schol. z. Odyssee 11, 269 ist die Fabel bekannt.

<sup>31)</sup> Vgl. Pherekydes beim Schol. z. Odyssee 11, 321.

<sup>32)</sup> Sie ward von Artemis getödtet oder erhängte sich. Es scheint mir aber wahrscheinlich, dass Stasinos die kyprische Fabel wählte. Die Strafe folgt auch hier dem Vergehen. Theseus des Plutarch Kap. 20. Vgl. meine Quaestiones Naxiae S. 53 und im zweiten Theil dieser Schrift, wo der Mythos noch einmal behandelt ist.

Menelaos 33) in Gesellschaft seines Bruders Agamemnon, des Nestor und Palamedes 34) durchzieht Griechenland, um die griechischen Fürsten zur Theilnahme an dem Zuge gegen Troja aufzufordern. Sie kommen auch zum Odysseus auf Ithaka\*1). Dieser hegte keine Lust, mit gegen Troja zu ziehen, weil ihm geweissagt war, er würde erst nach zwanzig Jahren, allein und nach Verlust seiner Freunde in die Heimat zurükkehren. Bei der Ankunft der Fürsten stellte er sich wahnsinnig und spannte ein Pferd und einen Stier vor den Pflug, und fing damit an zu akkern. Hier überlistet ihn Palamedes und stellt seinen Wahnsinn auf die Probe, indem er ihm seinen kleinen Sohn Telemachos in die Furche legt. Rasch hebt Odysseus den Pflug über das Kind weg und zeigt dadurch deutlich, dass sein Wahnsinn nur Verstellung sei. Odysseus verspricht mitzuziehen,

<sup>33)</sup> Das Folgende ist sehr kurz von Proklos angegeben; er berichtet weiter: ἔπειτα τοὺς ἡγεμόνας ἀθροίζουσιν ἐπελθόντες τὴν Κλλάδα. καὶ μαίνεσθαι προςποιησάμενον Οθυσσέα ἐπὶ τῷ μὴ θέλειν στρατεύεσθαι ἐφώρασαν, Παλαμήδους ὑποθεμένου τὸν υἱὸν Τηλέμαχον ἐπὶ κόλασιν ἐξαρπάσαντες.

<sup>34)</sup> Welker im epischen Kyklos S. 459 vermuthet, dass die Palamedeia nur ein Gesang der Kyprien gewesen sei, und dass Mnaseas diese ohne Anführung des Dichters neben llias und Odyssee stellt. Dies ist wol nicht zu bezweifeln. Auf jeden Fall hat Proklos hier wie an andern Orten sehr viel übergangen; denn er lässt den Palamedes nur mit den übrigen nach Ithaka kommen, während er doch zu allen Fürsten Griechenlands zieht. Aber diese Ueberlistung des Odysseus war davon die bekannteste Fabel geworden, und dem Proklos die wichtigste, weil sie die folgenreichste ist.

<sup>35)</sup> Vgl. Welkers Trilogie S. 467. Sophokles behandelte die Geschichte in dem wahnsinnigen Odysseus, berührt sie aber auch im Philoktet S. 1025, so wie ein römischer Tragiker im Waffengericht; s. Cicero de off. 3, 26.

aher gegen den Palamedes hegt er seitdem einen unversöhnlichen Hass. — Palamedes geht auch nach Kypros zum Kinyras 36), um ihn ebenfalls zur Theil-

: 36) Von des Palamedes Fahrt nach Kypros steht freilich nichts im Auszuge des Proklos. Allein da wir ihn so oft von andersher ergänzen müssen, theils wo die Alten Begebenheiten aus den Kyprien ausdrükklich anführen, theils wo innere Gründe und Verbindung der Mythen eines bestimmten Fabelkreises dafür sprechen so ist uns auch in diesem Falle die volle Besugniss dazu gegeben. Die Erzählung vom Kinyras und seiner Verbindung mit den troischen Helden, wie wir sie im Alkidas und Eustathios finden, sind bestimmt aus kyprischen Gedichten geflossen. Manches davon stand ohne Zweifel auch schon im Staisinos, namentlich aber diese Aufforderung zum Kriege durch Palamedes, die nur ein Theil der andern Reisen des Palamedes zu den Fürsten ist: daher ist es gewissermassen nothwendig, dass hier die Aufforderung des Kinyras durch Palamedes gestanden So wie es das Streben der kyprischen Sänger überhaupt war, die einheimischen Sagen mit den gesammt hellenischen zu verstechten, namentlich aber mit denen des troischen Fabelkreises so musste sich Stasinos noch ganz besonders aufgefordert fühlen, da er zur Verherrlichung von Kypros dichtete, auch den Kinyras, seinen Heros, den höchsten Gegenstand kyprischer Poesie, hineinzusiechten. Er konnte dies um so sicherer thun, oder durfte es vielmehr um so weniger unterlassen, als ja auch Homer in der Ilias 11, 20 ff. bereits des Kinyras und seiner Freundschaft für Agamemnon erwähnt. Homer sagt, dass der Ruf vom Zuge der Griechen gegen Troja bis nach Kypros, zum Kinyras gedrungen sei, und dass dieser dem Agamemnon aus Hochachtung den Panzer gesandt habe. Dem Proklos, als er die Inhaltsanzeige des Gedichts abfasste, war Kinyras durchaus Nebensache. Was ein zu einseitiges oder besonderes Interesse hatte, so wie die kyprischen Fabeln, liess Proklos aus seinem Auszuge weg. Wir würden überhaupt gar zu viel mehr, wenn auch oft nur kleine Bezüge auf Kypros wahrnehmen, wenn die Inhaltsanzeige des Proklos von einem anderen Standpunkte aus unternommen wäre. Ihm kam es nur darauf an, die hervorstechendsten Punkte und den Gang des Gedichts im Allgemeinen herauszuheben. Vom Palamedes sagt er, dass er die Fürstennahme an dem Zuge aufzufordern. Kinyras verspricht hundert Schisse zu schikken. Dem Palamedes macht er reiche Geschenke. Für die andern griechischen Fürsten giebt er ihm ebenfalls Geschenke mit; für den Agamemnon aber noch besonders einen Helm.

Die Helden kommen in Aulis zusammen und opfern 37). Dabei fällt das Ereigniss mit der Schlange
und den Sperlingen vor. Kalchas weissagt die
Zukunft. Darauf fahren die Griechen nach der Mysischen Stadt Teuthrania und zerstören sie in der
Meinung, dass es Ilion sei 38). Anfangs widersezen
sich die Myser der Landung 39); die Arkader in Schisf-

höfe besucht habe, hebt aus der Masse aber nur den bei Odysseus heraus, weil ihm dieser der bedeutungsvollste, bekannteste und in seinen Folgen der wichtigste war. In späteren Zeiten wird Palamedes oft von einer üblen Seite aufgefasst, und viele Beschuldigungen gegen ihn vorgebracht. In den Kyprien steht er unbescholten da; es haben daher auch die Erzählungen aus seinem Verhältniss zum Kinyras, die ihn in ein zweideutiges Licht stellen, gewiss nicht beim Stasinos gestanden.

<sup>37)</sup> Proklos weiter καὶ μετὰ ταὖτα συνελθόντες εἰς Αὐλίδα δύουσι καὶ τὰ περὶ τὸν δράκοντα καὶ τοὺς στρουθοὺς γενόμενα δείκνυται (vgl. ll. 2, 308 ff.) καὶ Κάλχας περὶ τῶν ἀποβησομένων προλέγει αὐτοῖς. ἔπειτα ἀναχθέντες Τευθρανία προςέχουσι, καὶ ταύτην οἰς Ἰλιον ἐπόρθουν.

<sup>38)</sup> Dass die Achäer Teuthranien für lion halten, nach den Worten des Proklos, sagen ausser Schol. Il. 1, 59. manche Andre zum Theil auf ähnliche Weise, doch wol alle nur nach dem Vorgange der Kyprien. Strabon 1 S. 10. Pausan. 1, 4, 6. 9, 5, 7. Schol. Wolk. 919. Seneka Troer 215. Diktys. 2, 1. Schol. Pind. Ol. 9. 107. Suid. Thisgos example of the lostr. Her. 2, 14. Tzetz. Lyk. 206. 209.

<sup>39)</sup> Ueber die dort vorgefallenen Kämpfe hat Proklos weiter nichts als: Týlsgos dè expondeias Géogardeor te vòr Holv-velxous xuelves xal aduòs únò Axelléus nuquioxenas; aber Welker hat gezeigt, dass mehrere Stükke der Heroika des Philostratos hierher gehören. Ich habe sie daher mit aufgenommen.

fahrt ungentt, ziehen den Kürzeren. Da springen wie verabredet Achilleus und Protesilaos beide zugleich ans Land und drängen die Myser zurükk. Beide nebst Patroklos standen auch nachher in der Schlacht gegen Telephos, woraaf dann vermathlich Protesilaos wich, und nur noch Achilleus und Patroklos aushielten. Achilleus erkennt hier den gewaltigen Sinn des Patroklos, als sie beide allein gegen Telephos standen, der die starken Danaer in die Schisse warf, und machte ihn seitdem zu seinem unzertreunlichen Wassengesährten 40). Patroklos ward verwundet, Achilleus pflegt ihn 41). Die örtliche Erdichtung von dem durch Protesilaos erbeuteten Schilde des Telephos schloss sich natürlich an eine Stelle des Gedichts an. Gegen Haimon, Sohn des Ares, kamen Diomedes, Palamedes und Sthenelos 42) Auch die Rede des Telamoniden Ajas, die, welche gemeine Krieger tödten, seien nur Schnitter, die nichts Grosses ärnten, die aber, welche die Edlen niederkämpfen, seien Baumfäller und dies sei seiner würdig, und seine Thaten gegen Heloros und Aktaios die Söhne des Istros, durchaus individuell und episch,

<sup>40)</sup> Pindar Ol. 9, 70. Man gab ihm, welchem Pindar νόον βιατάν beilegt, die Στενέλη zur Mutter. Apollon. 1, 59 u. Schol. des Pind. a. a. O.

<sup>41)</sup> Die Schale des Sosias zu Berlin. Vgl. Schulzig. 1831. S. 921. 949. Monumente des Archäol. Instit. Taf. 24. und dessen Annalen 3, 434.

<sup>42)</sup> Da das Heer nach Argos (Griechenland) zurükkging, konnte Diome des unter den Helden nicht fehlen, und Palame des musste in der Schlacht, die in diesem Gedicht die einzige war, sich auszeichnen, weil er darin durch seine List gegen Odysseus und seinen Tod zu bedeutend war, um übergangen zu werden. Auch stellt ihn das Gedicht des Tzetzes 268 neben Achilleus.

scheinen ächt und hierher zu gehören. Daran knüpst sich der grosse Umstand, dass Telephos, durch Tlepolemos von Rhodos, seinen Bruder, von der Versammlung in Aulis unterrichtet, die Völker oberhalb der Mysier, welche die Dichter Abier 43) nennen, zu Hülfe gerufen hatte. Gegen die Abier vom Istros standen die Atriden, Ajas der Lokrer und Andre. Auch die Mysierinnen sochten zu Pferde, angeführt von Hiera, dem Weibe des Telephos, gross und schöner als Helena, selbst. Sie wurde durch Nireus getödtet, wodurch das weibliche Heer erschrekkt sich in die Sümpse des Kaïkos warf 44). Wahrscheinlich kamen hier auch von den Helden des Thebischen Krieges Amphilochos, Sthenelos, Euryalos, die Söhne vom Amphiaraos, Kapaneus und Mekisteus von Argos vor45). Thersandros kämpstmit

<sup>43)</sup> Die gerechten Abier kommen in der Ilias 13, 6 neben den Mysiern und Rossmelkern vor. Doch scheint Philostratos hier den Dichter zu meinen, aus welchem er grade die Thatsache schöpft, indem er selbst die Abier als Scythen deutet. Die Einmischung des Herakliden Tlepolemos, welchen die Ilias 2,653 den Achäern anschliesst, ist nicht entgegen, da später auch Telephos sich zu schlagen genöthigt wird. Die Brüder stehen also beide Male auf derselben Seite.

<sup>44)</sup> Die Abier und die Mysierinnen scheinen in dem Theile der Sagen vor der Ilias ein Seitenstück zu den Amazonen und Aethiopen in den spätern zu bilden. Tzetz. Vorhomer. 289 fl., obgleich er den mysischen Feldzug erst von Troja aus unternehmen lässt, schöpft hierin aus Philostratos. Die Hiera ist vielleicht eine Nachbildung der Penthesilea. Aus der Poesie scheint aber selbst das zu sein, dass die Achäer schweigend in Schlachtordnung standen, nach der Berathung in Aulis, wo der Athener Menestheus nach der ll, 2, 553 und Alkidas gegen Palamedes S. 74 geschikkt Reuter, wie Schildträger, in Schlachtordnung zu stellen, für das Schlachtgeschrei stimmte, Ajas, der Telamonier, aber dagegen war.

<sup>45)</sup> Diktys v. Kreta 1, 14.

Telephos 46). Diomedes trägt die Leiche des Thersandros aus dem Kampse und bestattet sie 47). Die Schlacht wendet sich unter Leitung des Achilleus und des Telamoniers Ajas, die ihren Charakter und Vorrang gleich vom Anfang an bewähren. Der Fall des Telephos wird durch die Weinrebe eingeleitet, in welche sich Telephos auf der Flucht vor Achilleus verstrikkt 48). Muthig war er vorgedrungen, besonders gegen Odysseus, um den Tod seines Bruders Teuthranios durch Ajas zu rächen. Die Nacht trennt die Kämpsenden. Am solgenden Tage werden die Leichen ausgewechselt und verbrannt. Die Verhandlungen zwischen den Achäern und Telephos. Die Rükkehr des Heeres wird dadurch eingeleitet, dass nach der Aussage des Telephos nur im Frühling mit Glükk gegen Troja zu segeln sei.

Als die Helden wieder von Mysien absegeln, um nach Griechenland zurükkzukehren, zerstreut sie ein Sturm 19. Achilleus landet in Skyros und heira-

<sup>46)</sup> Pausan. 9, 5, 7. Diktys 2, 2. Pind. Ol. 9, 71. ff. Isthm. 4, 41 ff.

<sup>47)</sup> Schol. Pindar. Ol. 2. 76.

<sup>48)</sup> Nach der Bedeutsamkeit, die im Mythischen fast jedes Wort beim Pindar hat, scheint er durch dunckéer nedler Isthm. 7, 49. auf die Weinreben, in welche Telephos verstrikkt wurde, anzuspielen, wonach dieser Umstand dem Epos eigen sein würde. Dionysos stürzt ihn auf diese Art, wie Lykophron 206 angiebt, und wie der Grammatiker zu llias 1, 59 sagt, weil er von ihm der Ehren beraubt worden war.

<sup>49)</sup> Proklos weiter: ἀποπλέουσι δὲ αὐτοῖς ἐχ τῆς Μυσίας χειμων ἐπιπίπτει καὶ διασκεδάννυνται. ᾿Αχιλλεὺς δὲ Σκύρω προςεχών γαμεῖ τὴν Αυκομήδους θυγατέρα Αηϊδάμειαν. ἔπειτα Τήλεφον καιὰ μαντείαν παραγενόμενον εἰς ᾿Αργυς ἰᾶται ᾿Αχιλλεὺς ὡς ἡγεμόνα γενησόμενον τοῦ ἐπ΄ Ἦνον πλοῦ. Vgl. Diktys. 2, 1 ff. Schol. z. Lyk. 209. Hygin, fab. 101.

thet des Lykomedes Tochter Deidameia \*\*) und zeugt mit ihr den Pyrrhos \*\*). Des Telephos Wunde heilt aber nicht. Das Orakel räth ihm, Hülse bei dem zu suchen, welcher die Wunde verursacht hatte, also nach Argos (Griechenland) zu gehen und sich von Achilleus heilen zu lassen \*\*). Achilleus heilt ihn und ernennt ihn zum Führer der Fahrt nach Ilios. Während die Flotte zum zweiten Mal in Aulis \*\*) versam-

<sup>50)</sup> Nach andern Erzählungen war dies kein ehelicher Umgang mit der Deidameia, wie hier aufgefasst ist, sondern seine Mutter hatte ihn in Weibskleislern dorthin verborgen, um ihn der Theilnahme an dem trojanischen Krieg zu entziehen. Schol. z. II. 19, 336. Apollod. 3, 13, 8. Nach den Kyprien scheint Achilleus auch überhaupt freiwillig mit in den Krieg gezogen zu sein, und dass er etwa auch schon früher auf Skyros gewesen sei, scheint in ihnen nicht gestanden zu haben. Diese Erzählung hatte auch die kleine Ilias. Ob Homer auch die Weigerung des Achilles, mit in den Krieg zu ziehen; kannte, entweder durch seinen Vater, oder durch seine Mutter abgehalten, ist nicht auszumachen. Nach Ilias 9, 439. hatte ihn Peleus in den Krieg geschikkt. Hierin stimmen also Ilias und die Kyprien überein. Aber laut Ilias 9, 144 vgl. 388 ff. bietet ihm Agamemnon eine seiner Töchter zur Ehe an, um sich mit ihm zu versöhnen. Achilles schlägt sie aus, weil sein Vater ihm bei seiner Heimkehr eine Gattin wählen würde. Demnach muss Achilles noch nicht verehlicht gewesen sein, und doch kennt Homer seinen Aufenthalt auf Skyros und seinen Sohn Neoptolemus daselbst. Umgang mit der Deidamia war nach Homer also ein ausserehelicher.

<sup>51)</sup> Pausan. 10, 26. τοῦ δὲ ᾿Αχιλλέως τῷ παιδὶ Ὁμηρος μὲν Νεοπτόλεμον ὄνομα ἐν ἀπάση οἱ τίθεται τῆ ποιήσει τὰ δὲ Κύπρια ἔπεά φησιν ὑπὸ Αυχομήδους μὲν Πύξζον, Νεοπτόλεμον δὲ ὄνομα ὑπὸ Φοίνι-κος αὐτῷ τιθῆναι, ὅτι ᾿Αχιλλεὺς ἡλιχία ἔτι κέος πολεμεῖν ἤρξατο. Vgl. Schol. der Antholog. 4, 8. S. 483.

<sup>52)</sup> Vgl. noch Welker. Die Griech. Tragödien 1, 31.

<sup>53)</sup> Proklos weiter: καὶ τὸ δεύτερον ἢθροισμένου τοῦ στόλου ἐν Αὐλίδι Αγαμέμνων ἐπὶ θήρας βαλών ἔλαφον ὑπερβάλλειν ἔσησε καὶ τὴν Αρτεμιν. μηνίσασα δὲ ἡ θεὸς ἐπέσχεν αὐτοὺς τοῦ πλοῦ χειμῶνος ἐπιπέμπουρα. Κάλχαντος δὲ εἔποντος τὴν τῆς θέου μῆνιν καὶ Ἰφιγένειαν κελεύσαντος θύειν τῆ Αρτέμιδι, ὡς ἐπὶ γάμον αὐτὴν Αχιλλεῦ μεταν

melt ist, begiebt sich Agamemnon auf die Jagd, erlegt einen Hirsch und rühmt sich, der Artemis überlegen zu sein. Die Göttin zürnt, erregt einen Sturm und hält die Abfahrt zurükk. Kalchas erklärt den Zorn der Göttin und besiehlt die Iphigenia, Tochter des Agamemnon, der Artemis zu opsern. Agamemnon besizt vier Töchter, unter diesen Iphigenia und Iphianassa 14). Unter dem Vorwande, mit Achilleus vermählt werden zu sollen, wird Iphigenia nach Aulis gesührt. Artemis aber entsührt sie und geleitet sie nach Tauris, wo sie ihr Unsterblichkeit verleiht. Statt ihrer stellt sie eine Hirschkuh an den Altar 15).

πεμψάμενοι θύειν ἐπιχειρουσιν. "Αρτεμις δε αθτην Εξαρπάσασα είς Ταύ ρους μεταχομίζει και άθάνατον ποιεί, ελαφον δε άντι της κόρης παρεστησι το βωμο.

<sup>54)</sup> Schol. z., Soph. Elektra. 157. ἢ ὑμήρω ἀκολουθεῖ εἰρηκότι τὰς τρεῖς θυγατέρας τοῦ ᾿Αγαμέμνονος. Il. 9, 145. 287. ἢ ὡς ὁ τὰ Κύπρια ὁ φησὶν Ἰφιγένειαν καὶ Ἰφιάνασσαν. Nach Welker ist Elmsleys Konjektur, unter ὁ διαφόρους und nicht τεσσαρες zu verstehen, sicher falsch. Der Grammatiker will sagen, ausser der dritten Tochter Iphigenia käme in den Kyprien noch eine vierte Iphianassa vor.

<sup>55)</sup> Diktys 1, 20. Eurip. Iph. in-Aul. 1583. Ovid. Met. 12, 34. Anton. Liber 27. Andre lassen die Iphigenie selbst geopfert werden. Vgl. Welker Nachtrag zur Trilogie S. 159 und im epischen Kyklos. Von der Stelle in Plinius Naturgesch. 35, 36, 37. "Apelles fecit et Dianam sacrificantium virginum choro mixtam, quibus vicisse Homeri versus id ipsum describentis" meint er, dass diese Worte auf das Opfer der Iphigenie in den Kyprien zu beziehen seien. Unter Homer ist hier das kyprische Gedicht zu beziehen, weil weder in der Ilias noch in der Odyssee ein Opfer von jungfräulichen Priesterinnen, wie sie der Artemis zukommen, vollzogen bekannt ist. Auch kein andres sogenanntes homerisches Gedicht enthält ein Opfer durch Jungfrauen, bei welchem Artemis erscheint. Apelles malte den Augenblikk, wo die Göttin unter den Jungfrauen erscheint.

Zweite Absahrt von Aulis. Sie segeln nach Delos. 10 und werden hier vom Könige Anios ausgenommen und bewirthet. Den Griechen war geweissagt, erst im zehnten Jahre würden sie Troja erobern. Desshalb macht Anios ihnen den Vorschlag, die neun ersten Jahre bei ihm zuzubringen. Von Delos kommen die Griechen nach Kypros und werden vom Kinyras ausgenommen und bewirthet. Kinyras

<sup>56)</sup> Von den Abenteuern der Fahrt hat Proklos nichts aufgenommen, er lässt sie gleich nach Tenedos kommen.

<sup>57)</sup> Tzetzes z. Lykophr. 570. Anios, ein Sohn des Apollon und der Rhoia, der Tochter des Staphylos. In Delos gebar sie den Anios, der ein König des Landes und Priester des Apollon wurde. Er heirathet die Dorippe und zeugt mit ihr die Töchter Oino, Spermo und Elais, welchen Dionysos die Gunst verlieh, dass es ihnen nie an Wein, Getraide und Oel fehlen solle. Sie führen den Namen Oinotropen — Ферехиду бе φησιν, δτι "Avios έπεισε τους "Ελληνας παραγενομένους προς αυτον, αυτοδ μένειν τὰ ἐννέα ἔτη, διδόσθαι δέ αὐτοῖς παρὰ τῶν θεῶν τῷ δεκάτῳ ἔπι πορθήσαι την Ίλιον. χρησμές γάρ, τοις Ελλησιν εδόθη Τροίας πρατήσαι τῷ θεκάτω χρόνω, ὑπέσχετο θὲ αὐτοῖς, ὑπὸ τῶν θυγατέρων αὐτοῦ τρέφεσθα. Μέμνηται τούτων καὶ ὁ τὰ Κυπριακὰ συγγραψάμενος. Dass hierunter nur der Verfasser der Kyprien gemeint sein könne, hat Henrichsen S. 58 und 59 dargethan. Dies giebt auch Welker zu, stellt aber in Abrede, dass unter wow die ganze Erzählung des Pherekydes verstanden sei, sondern bloss die Oinotropen. Von diesen hätte aber in den Kyprien nur gestanden, dass sie in Aulis die Griechen mit Lebensmitteln versorgt hätten, wie auch bei Diktys 1, 23 stehe. In den Kyprien sei die Landung der Griechen beim Anios nicht vorhanden gewesen. Uebrigens ist Anios der troischen Herrscherfamilie besonders zugethan, vorzugsweise aber dem Anchises. Serv. Virg. Aen' 3, 82 Dionysios Röm. Gesch. 1, 50 u. 59. Ovid. Met. 13,

<sup>58)</sup> Proklos hat so wenig den-Besuch der Griechen beim Anios als den beim Kinyras aufgenommen, sondern geht sogleich von der Abfahrt zu Aulis auf den folgenreicheren auf Tenedos über. Ich bezweiße aber ebenso wenig, dass die Nach-

verspricht ihnen Lebensbedürsnisse nach llios zu senden, und verpslichtet sich dem Menelaos sunfzig Schisse auszurüsten. Allein Kinyras betrügt die Griechen hierbei; er sendet nur eins, versertigt die übrigen aus Thon und schikkt ihnen diese 19). Dann schissen sie nach Tenedos 69). Auch hier werden sie tresslich bewirthet und seiern grosse Feste. Philoktetes, welcher die Pseile des Herakles besass, ohne die Troja nicht erobert werden konnte, aber von der Hera wegen der dem Herakles geleisteten Dienste gehasst wurde, wird auf ihr Anstisten von einer Natter gebissen, und muss wegen des hinzutretenden übeln Geruchs seiner Wunde bei der Abreise der Hellenen auf Lemnos zurükkbleiben 61). Achilles 62),

richt des Eustathios vom Besuche der Griechen beim Kinyras aus den Kyprien geschöpft sei, als dass die ganze Erzählung des Pherekydes vom Besuche der Griechen beim Anios, wie sie Tzetzes giebt, in den Kyprien gestanden habe. Sie machen Besuche bei den erlauchtesten Inselfürsten jener Zeit; welche nicht mit vor Troja zogen, Anios von Delos und Kinyras von Kypros. Delier finden sich nicht im Verzeichnisse der Griechen vor Troja; über das Fehlen der Kyprier s oben.

<sup>59)</sup> Es konnte auch hier schon mit wenigen Worten angedeutet sein, wie Agamemnon sich wegen des Betruges des Kinyras rächte, ihn bei seiner Rükkehr bekriegte und vertrieb. Bei Homer Ilias 11, 20 ist es ungewiss, ob auch er schon die Erzählung gekannt habe, nach welcher Agamemnon selbst auf Kypros gewesen sei, oder ob nur der Ruf des Agamemnon den Kinyras zu dem Geschenke bewogen habe. Eine Anwesenheit des Agamemnon selbst auf Kypros könnte dies voraussezen, da er das Geschenk ein Gastgeschenk \( \xi\) fenfior nennt.

<sup>60)</sup> Proklos weiter: ἔπειτα καταπλέουσιν εἰς Τένεδον. καὶ εὐωχουμένων αὐτῶν Φιλοκτήτης ὑφ' ὑδρου πληγεὶς διὰ τὴν δυςοσμίαν ἐν Αἤμνφ κατελείφθη καὶ 'Αχιλλεὺς ὕστερον κληθεὶς διαφέρεται πρὸς 'Αγαμέμνονα.

<sup>61)</sup> Da auch des Lemnische Mahl aus der Ilias 8, 230 in den Kyprien nach Tenedos verlegt ist, so scheint es klar, dass

zu spät geladen, hadert mit Agamemnon. Er will nach Hause zurükkehren, mit ihm Diomedes und wahrscheinlich andre. Odysseus aber tritt dagegen auf, abrathend und streitend.

Die Griechen landen \*\*) und die Troer erwarten sie am Ufer. Es war geweissagt worden, wer zuerst das Ufer der Troer berühre, werde des Todes sein. Sobald die Flotte angelegt und die übrigen noch zaudern, springt Jolaos, des Iphikles Sohn, aus dem Schiff und wird sogleich vom Hektor erlegt. Seitdem nannte man ihn nur Protesilaos.

- 62) Aristoteles Rhetor. 2, 26. Achilleus, der in der Ilias wegen einer Ehrenkränkung sich zurükzieht, kann in den Kyprien eine nicht minder kräftige Genugthuung sich zu nehmen beschlossen oder gedroht haben. Der Zusammenhang des Ganzen erforderte es aber, sie zu vermitteln. Die Tragödie des Sophokles, die Achäerversammlung, diente hier zur Ergänzung.
- 63) Proklos weiter: ἔπειτα ἀποβαίνοντας αὐτοὺς εἰς Τλιον εἴογουσιν οἱ Τρῶες καὶ θνήσκει Πρωτησίλαος ὑφ' Κκτορος, ἔπειτα Αχελλεὺς αὐτοὺς τρέπεται ἀνελων Κύκνον τὸν Ποσείδωνος καὶ τοὺς νεκροὺς ἀναιροῦνται, καὶ διαπρεςβεύονται πρὸς τοὺς Τρῶας, τὴν Κλένην καὶ τὰ κτήματα ἀπαιτοῦντες ὡς δὲ οὐχ ὑπήκουσαν ἐκεῖνοι, ἐνταῦθα δὴ τειχομαχοῦσιν ἔπειτα τὴν χώραν ἐπεξελθόντες πορθοῦσι καὶ τὰς περιοίκους πόλεις. Welker Die griech, Tragödien 1, 113, führt noch die Stelle an: Tzetz. Lykophron 529, ἱστορεῖ ὁ Σοφοκλῆς ἐν Ποιμέσιν ὑπὸ τοὺ Κκτορος ἀναιρεθῆναι τὸν Πρωτεσίλαον. Sophokles entnahm den Stoff zu seinen Hirten den Kyprien.

Stasinos, welcher nach Proklos die Härte gegen den Philoktetes offenbar mit dem Mahle in Verbindung brachte, auch darin von der Ilias abwich, dass der Unglükkliche nach Lemnos zurükkgebracht wurde. Die Verschiedenheit selbst wird dadurch wieder ausgeglichen, und vermuthlich war noch ein besonderer Grund für Lemnos, der von dem Scholiasten zur Ilias 2, 722 erwähnte, dass die dortigen Hephaistospriester den Schlangenbiss heilten. Wunder in der Einleitung zu Sophokles Philoktet S. 14 führte diese Stelle der Kyprien aus Proklos an, und bemerkt zu & Ahuro zureleigen, ut essent qui in insula Tenedo, licet id non claris sit verbis ab eo dictum, Philoctetum vulneratum putarent.

Seine Gattin Polydora (\*) bittet die Götter, sich nur noch drei Stunden mit ihm unterreden zu dürsen. Es wird ihr gewährt. Hermes führt den Protesilaos noch einmal ins Leben zurükk. Sebald er aber zum zweiten Male stirbt, athmet auch sie zu lezten Male. Darauf werden die Troer von Achilleus zurükkgeworfen, und Kyknos, Poseidons Sohn, von ihm getödtet (\*). Wahrscheinlich ein Zweikampf zwischen Achil-

<sup>64)</sup> Pausanias 4, 2, 5. Δυγνέως μέν δε παϊδα οδα ζομεν γενόμενον Ἰδα δε Κλεοπάτραν θυγατέρα ξα Μαρπήσσης συνήμησεν, ὁ δε τὰ ἔπη ποιήσας τὰ Κύπρια, Πρωτησιλάου φησίν, ὅς ὅτε κατὰ τὴν Τρων ἀδα ἔσχον Ἦλληνες, ἀποβῆναι πρῶτος ἐτόλμησε, Πρωτησιλάου τούτου τὴν γυναῖκα, Πολυδώραν μέν τὸ ὄνομα, θυγατέρα δὲ Μελεάγρου φησίν είναι τοῦ Οἰνέως. εἰ τοίνυν ἐστὶν ἀληθὲς, αἱ γυναῖκες αὐται τρεῖς οὖσαι τὸν ἀριθμὸν ἀπὸ Μαρπήσσης ἀρξάμενος προαποθανοῦσι πᾶσαι ταῖς ἀνδράσιν ἐαυτὰς ἐπικατέσσαξαν. Wenn also auch in den Kyprien die Gemalin des Protesilaos Polydora hiess, so scheint doch von ihr dasselbe erzählt worden zu sein, was von dem Geschikke der Laodameia erzählt wird Vgl. Hygin Fabel 105, Servius zu Virg. Aen. 6, 447. Eustath. u. Schol. z. Il. 2, 246. Tzetzes Vorhom. 227.

<sup>65)</sup> Ueber Kyknos, Poseidons Sohn, die Hauptstellen Pindar Ol. 2, 82. Isthm. 4, 39, welcher den Hektor, Kyknos, Memnon und den Telephos zusammenstellt. Aristot. Rhet. 2, 22, 16. Κύχνον — ος έχωλυσεν απαντας αποβαίνειν ατρωτος ων, woraus man sieht, dass dieser Kampf noch die Landung anging und Theokrit 16, 49, der ihn mit den durch die Poesie verewigten Lykiern und Priamiden nennt als θήλον από χροίας. Dabei führt der Scholiast aus Hellanikos und Hesiodos an, dass er am Kopfe oder am ganzen Leibe weiss, d. h. schneeweiss gewesen, wie er denn in den Schwan bei Ovid, Ovid Metam. 12. 141 verwandelt oder nach dem Pseudokephalion bei Athen. 9, 393 von einem Schwan erzogen wird. Dabei war er eisenfest, unverwundbar, ausser am Kopfe, wie Tzetzes gegen Lykophron 233 behauptet, der die Schultern sezte, und wie Ovid durch das Erdrosseln am Helmbande andeutet. Bei Ovid 12, 141 sind noch Züge des alten Epos, wie die Verbindung des Falls des Menoites mit dem Tode des Kyknos, die Reden unter dem Kampfe, erhalten.

leus und Hektor. Wassenstillstand. Die Leichen werden bestattet. Eine Gesandtschaft wird an die Troer geschikkt, um die Helena und die Schäze zurükkzusordern. Der Antrag wird verweigert und der Kampf an den Mauern beginnt. Das Land und die umliegenden Städte werden verwüstet.

Achilles '7) sehnt sich nach dem Anblikk der Helena. 'Aphrodite und seine Mutter Thetis bewerkstelligen eine Zusammenkunft. Aphrodite und ihr Gefolge, die Horen und Chariten schmükken die Helena mit allen Reizen weiblicher Holdseligkeit '1).

<sup>66)</sup> Der Zweikampf ähnlich wie der zwischen Hektor und Ajas in der Ilias. Phoinix führt den Achilleus, ein alter Erzieher den Hektor davon. Welker vergleicht noch die Verse von Vulci in den Monumenten des Archäologischen Instituts, Tafel 35. vgl. mit Ilias 7, 113. Im Auszuge des Proklos fehlt hier noch mehreres.

<sup>67)</sup> Proklos weiter: και μετά ταῦτα Αχελλεὺς Κλένην ἐπεθυμε 
θεάσασθαε, καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸ αὐτὸ ᾿Αφροδίτη καὶ Θέτες. εἰκα 
ἀπονοστεῖν ὡρμωμένους τοὺς ᾿Αχαιοὺς ᾿Αχιλλεὺς κατέχει. κᾶπειτα ἀπελαύνει τὰς Αἰνείου βόας, καὶ Αυρνησὸν καὶ Πήδασον πορθεῖ καὶ συχνὰς τῶν περιοικίδων πόλεων, καὶ Τρώϊλον φονεύει. Αυκάονά τε Πάτροκλος εἰς Αῆμνον ἀγαγὼν ἀπεμπολῷ. καὶ ἐκ τῶν λαφύρων ᾿Αχιλλεὺς 
μὲν Βρισηΐδα γέρας λαμβάνει, Χρυσηΐδα δέ ᾿Αγαμέμνων. ἔπειτα ἔσι 
Παλαμήδους θάνατος καὶ Διὸς βουλὴ, ὅπως ἐπικουφίσει τοὺς Τρῶας ᾿Αχιλλέα τῆς συμμαχίας τῆς Ἑλληνικῆς ἀποστήσας καὶ κατάλογον τῶν 
τοῖς Τρωσὶ συμμαχησάντων. Welker will lesen συμμαχησόντων.

<sup>68)</sup> Athen. 15, 682. 'Ανθών δὲ στεφανωτικών μέμνηται ὁ μὲν τὰ Κύπρια ἔπη πεποιηκώς. λέγει ἐν τῷ ἐνδεκάτῳ οὐτωσί; es folgen die Verse. Welker, welcher die Verse auf die Aphrodite bezieht, schreibt im sechsten Verse δῖ 'Αφροδίτη, die Handschr. haben δ'οια und διοια. Meineke will τοῖ' schreiben, Canter οῖ. Welker, um seine Absicht zu rechtfertigen, sagt, es scheine unglaublich, dass in solcher Poesie die Chariten und die Horen ein in den Blumen aller Jahreszeiten gefärbtes und von ihnen durchdustetes Gewand für eine andre, als die Göttin selbst, bereiten sollten. So wunderbarer Art, dass es nicht auch andre tragen könnten,

Είματα μεν χροιάς τοτέ οἱ Χαριτές τε καὶ Ώραι ποίησαν καὶ ἔβαψαν ἐν ἄνθεσιν εἰαρινοϊσιν, οἶα φοροῦσ' ώραι ἔν τε κρόκω, ἔνθ' ὑακίκθω, ἔν τε ἴω θαλέθοντι: δοσοντ' ἐνὶ ἄνθεϊ καλώ ἡδέι νεκταρέω, ἐν τ'ἀμβροσίαις καλύκεσσιν, ἄνθεσι ναρκίσσου καλιδδόου τοτ Αφροδίτη ωραις παντοίαις τεθυωμένα ἔστο.

Die Zusammenkunst fand auf dem Ida statt.

Η δε σόν αμφιπόλοισι φιλομμειδής Αφροδίτη

finde ich das Gewand gar nicht; und dies selbst zugegeben, so ist es noch etwas Anderes, wenn das Gewand auf Veranlassung der Aphrodite durch ihre dienenden Horen und Chariten an einer Andern angelegt wird, und nun gar der Helena, die doch in gewissem Sinne die Göttin selbst, ihr irdisches Abbild ist. Nach Welker nun lässt sich die Göttin so ankleiden, als sie vor dem Richterstuhl des Paris erscheinen will. Allein oben ist schon bemerkt, dass sie nach den Kyprien mit den andern beiden Gottheiten zugleich vom Pelion durch Hermes nach dem Ida geführt werden, und dann müsste ferner, sollte die Ansicht Welkers gelten, noch erst sicher erwiesen werden, dass Aphrodite bekleidet, und nicht vielmehr nakkt vor Paris erschienen sei. des Athenaios Angabe, in welchem Buche der Kyprien diese Verse gestanden hätten, schreibt Welker auch mit Heyne ខ្ र र्थे á statt ἐν τῷ ιά. Dass aber die frühere Lesart die richtige sei, zeigen auch Dindorfs Handschriften, in denen ἐν τῷ ἐνθεκότφ Zu dem Feste der Zusammenführung der Helena und des Achilles schmükken sich Aphrodite mit den Horen und Chariten und heben den Brautgesang an. Diese lezten fünf Verse zieht Welker aber auch nach jenem Orte hin, und meint, sie hätten eine Scene der Aphrodite mit ihren Gefährtinnen geschildert, in dem Augenblikk, wo Hermes mit den beiden andern Göttinen sie abhole zum Wettstreit. Aber über die Trennung der Göttinnen und das Abholen der Aphrodite haben wir uns schon geäussert. Nirgends findet sich hiervon eine Spur. Die in Rede stehenden fünf lezten Verse werden von Athenaios den erstern unmittelbar angeschlossen durch die Worte: οὖτος ὁ ποιητης και την των στεφάνων χρησιν είδως φαίνεται δι ων λέγει; woraut die Verse selbst folgen.

πλεξαμένη στεφάνους εδώδεας, ἄνθεα γαίης ἀν κεφαλαϊσιν έθεντο θεαὶ λιπαροκρήδεμνοι, Νύμφαι καὶ Χάριτες, ἄμα δὲ χρυση Αφροδίτη κυλὸν ἀείδουσαι κατ' ὄρος πολυπιδάκου Ἰδης.

Die Troer wollen nach Hause zurükk. Achilleus aber, entstammt durch die schöne, den Achäern entrissene Helena "), hält sie zurük, und fängt an, umherzuwüthen. Aphrodite erweist sich gegen Paris nicht dankbar; es waltet Διὸς βουλή, und von neuem wird der Kamps durch Kypris und Helena eingeleitet. Achilles treibt die Rinder des Aineias weg. Er zerstört Lyrnesos und Pedasos 70) und andre Oerter in der Nähe, wie Thebe. Nach Zerstörung der umliegenden Städte ist den Achäern der Rükken gedekkt, und sie dringen bis an die Mauern vor. Troilos wird vor den Mauern Ilions von Achilles überrascht und getödtet 71). Bei der Theilung der Kriegsbeute erhält Achilleus die Briseis, Agamemnon die Chryseis, welche gesangen wurde, als sie von Thebe zum Besuche beim Artemisopfer gekommen war<sup>72</sup>). Patroklus verkauft den Lykaon

<sup>69)</sup> Auf diese Dichtungen gründet sich die Vermälung der Helena und des Achilles auf der Insel Leuke bei Philostr. Heroik 29; 15-17.

<sup>70)</sup> Victor Schol. z. Il. 16. 57. την Πήδασον οἱ τῶν Κυπρίων ποιηταὶ, αὐτὸς δὲ Λυρνησόν. Zu Lyrnesus erbeutete Achilles die Briseis. Ilias 2, 690. vgl. 19, 60. 295 ff.

<sup>71)</sup> Schol. z. Il. 24, 257. Vgl. Quintus 4, 418 ff. 433. 155. Der Maische Mythograph. 1, 210. Bedeutend ist der Umstand, dass Troilos beim Sophokles vor dem Skäischen Thore umkam, weil hierdurch der alte Dichter, aus welchem Sophokles schöpfte, den Untergang des Achilles durch Apollon vorbereitete. Wahrscheinlich dringt Hektor aus dem Skäischen Thore, um den Tod des Troilos zu rächen.

<sup>72)</sup> Eustath. z. Il. S. 119, 4. S, 99 Leipz. Ausg. Ίστοροῦσο Θε τινες ότι εξ ὑποπλακίων Θηβῶν ἡ Χρύσηϊς ελήφθη, οὖτε καταφυγοῦσα

nach Lemnos. Tod des Palamedes, welcher von dem ihm verseindeten Odysseus und dessen Begleiter Diomedes beim Fischen umgebracht wird 13). Zeus beschliesst den Troern Erleichterung zu verschaffen, indem er den durch seines Freundes Palamedes Tod erzürnten Achilles vom hellenischen Bündniss entfernt. Aufzählung der Troischen Bundesgenossen.

In dieser Darlegung des Inhalts des Gedichts haben fast alle Fragmente mit ziemlicher Sicherheit ihre Stelle gefunden. Nur für eins scheint es schwer, einen muthmaasslichen Ort zu ermitteln 74).

Τῷ δ' ὑπὸ κυσσαμένη τέκε Γοργόνας αἰνὰ πέλωρα καὶ (αξ?) Σαρπηδόνα νατον ἐπ' ἀκεανῷ βαθυδίνη, νήσον πετρηέσσαν.

ἐχεῖ οὖτ' ἐπὶ θυσίαν 'Αρτέμιδος ἐλθοῦσα, ὡς ὁ τὰ Κύπρια γράψας ἔφη, ἀλλὰ πολῖτις ἤτοι συμπολῖτις 'Ανθρομάχης οὖσα. Die Scholien, in welchen die Kyprien als Quelle sich nicht mehr angeführt finden, sezen hinzu: zur Schwester des Eetion, der Tochter des Aktor, Iphinoe, die der Artemis opferte.

<sup>73)</sup> Pausanias 10, 31, 1. Παλαμήσην δε αποπνεγήναι προελθόνια επὶ λρύων θήραν, Διομήσην δε τον αποκτείναντα είναι καὶ Οδυσσέα, επιλεξάμενος εν επεσιν οίδα τοῦς Κυπρίοις. Vielleicht stand es
auch irgendwo in den Kyprien, dass Palamedes vor Troja das
Spiel mit der Tesseris erfand.

<sup>74)</sup> Herodian περί μονήρους λέξεως. Dind, Gr., Gr. vol. I. S. 9. Σαρπηθών, Σαρπηθύνος, είτε ὁ ήρως, είτε ἡ πέτρα, είτε ἡ κίχτὴ οἴτε ἡ νῆσος. ὤς παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Αίχμαλωτίσιν εἴρηται Σαρπηθών ἀκτὴ. ἐν Τυμπανισταῖς

Ημαϊς δ' εν ἀστροις, ενθα σαρπηδών πέτρα
καὶ ή νῆσος, ἰδίως εν μακανῷ Γοργόνων οἰκητήριον οἰσα, ιῶς ὁ τὰ Κύν
πριά ψησι: es folgen die Verse Nach Stesichoros in der Geryonis Apollon. v. Rhod. Schol. 1, 211 ist Sarpedonia eine Insel im Atlantischen Meere. Σαρπηδονία ἀκτή wird von Zen o bius
Proverb. cent. 5, 86. und Su id as genannt; aber bei Photios im
Lexicon heisst es Σαρπηδών ἀκτή. Im Vat. Schol. zu Eurip;
Rhes. 26 kommt die πέτρα Σαρπηδονία νος.

Von Phorkys und der Keto die Rede, welche nach Hesiodos 7.5) die Aeltern der Gorgonen waren, oder ob Stasinos einer andern, einer kyprischen, Erzählung solgte, die in den Kyprien irgendwo eingeslochten war. Doch scheint es sast, als wenn hier dieselbe Sage stand, welche sich bei Hesiodos sindet; wenigstens sezt er ihren Wohnort, ein selsiges Eiland Namens, Sarpedon, in den Ocean wie Hesiodos. Stasinos weicht also von Homer ab, der bekanntlich nur eine Gorgone kennt, und diese in der Unterwelt 76).

Wenn wir diesen Stoff überschauen, so springt sogleich in die Augen, dass die Kyprien die Veranlassung und die Vorbereitungen zum Troischen Kriege enthielten und dass sie die Handlung bis unmittelbar dahin fortführen, wo die Ilias beginnt. Es ist dies weder ein Zusall, noch ist es, wie wir später näher erörtern werden, durch ein künstliches Beschneiden eines grösseren Gedichts entstanden, dass die Kyprien bis zu diesem Punkte die Troische Fabel fortführen. Die Ilias einzuleiten war die eigentliche Aufgabe des Stasinos, und diese war wieder, so weit sie wenigstens den Fabelkreis betrift, durch die allgemeine Richtung des Gesanges damaliger Zeiten bedingt, in welchen der kyprische Dichter sang. In den ersten Jahrhunderten nach Homer namlich hatten mehrere kleinasiatischen Sänger aus der an verschiedenen Orten blühenden homerischen Schulen das Streben, die Ilias und die Odyssee nach bei-

<sup>75)</sup> Hesiodos Theogonie 277 vgl. 273.

<sup>76)</sup> Ilias 8, 349. 11, 36. Od. 11, 634.

den Sciten zu erweitern. Die ganze Mythenmasse des troischen Fabelkreises muss zu dieser Zeit schen abgeschlossen vorgelegen haben, von der sje einzelne Partieen zu besondern Gesängen verarbeiteten, wie ja die Ilias und die Odyssee selbst nichts Anderes, als einzelne Partieen des grossen Fabelkreises enthalten. Auch müssen zu dieser Zeit die beiden genannten Gedichte schon ziemlich in der Abrundung bestanden haben, in welcher wir sie jezt noch besizen ')... Bedeutende Zusäze und Umarbeitungen würden sehr hervorstechen, da sich eine grosse Umwandlung in der ganzen geistigen Anschauungsweise zwischen Homer und den kyklischen Dichtern, namentlich den Kyprien, wahrnehmen lässt. Die ganze Ilische Fabel war in acht grossen Gedichten enthalten, welche den sogenannten Epischen Kyklos bildeten. Die Frage, qb sie in dem epischen Kyklos, zu welchem die Alexandrinischen Grammatiker die verschiedenen Gedichte verbanden, so dass eine möglichste Abrundung des ganzen Kyklos entstand, und nichts doppelt erzählt wurde, Veränderungen erfahren haben, und in wie weit, oder ob die Gedichte unverstümmelt darin aufgenommen wurden, diese Frage ist neuerdings von den verschiedensten Seiten her mit dem grössten Fleisse und Scharssinn erwogen worden ?). Mit ihr hängt die Frage nach der Einheit in einzelnen Gedichten eng zusammen. Von den Kyprien, welche uns hier allein angehen, lässt sich die Einheit nicht leugnen, obgleich sie grade hier so eifrig bestritten

., 1

<sup>1)</sup> Vgl. Nitsch Anmerkk. zur Odyssee 2, Vorrede S. 22.

<sup>2)</sup> Seit Heyne hin und wieder, dann durch Welker zum öftern angeregt, namentlich durch seine Schrift, den epischen Kyklos, und die dadurch hervorgerusenen Rezensionen und einzelnen Abhandlungen.

ist. Am schlimmsten über den Kunstwerth urtheilte Henrichsen im lezten Kapitel seiner Abhandlung Wer die Kyprien. Nachtheilig nach einer andern Seite hin Aussert sich noch Lange 3) über unser Gedicht Er meint, dass dies Gedicht, so weit wir seinen Plan aus den Proklischen Argumenten kennen lernen, nichts Anderes als eine Exposizion zu einer grösseren Epopoe sei. Ueberall entdekke man ein Anspinnen der Fäden, ein Hindeuten auf die Folge, ein blosses Vorbereiten (προοιπονομείσθαι), genug eine causa efficiens ohne effectus, und desshalb auch ohne selbständige Wirkung. Da man aber die Kyprien, so wie jedes andere Gedicht des epischen Kyklos, in ihrer ursprünglichen Gestalt für eine selbständige, in sich abgeschlossene Epopöe halten müsse, und ihnen daher unmöglich einen so unbefriedigenden, und so zu sagen, fast schon mit dem Anfang abbrechenden Schluss zuwauen dürfe, so liege wol nichts näher als die Folgerung, dass die sogenannten Kyprien, so weit wir sie nämlich aus des Proklos Argumenten kennen, nur den Eingang zu einer eigenen, d. h. von der homerischen Hias verschiedenen selbständigen Epopöe über den trojanischen Krieg bilden sollten. Es wäre vermuthlich dies Gedicht in seinem vollständigen Umfange eigentlich nichts Anderes, als eine zweite Ilias, nur historisch umfassender, als die homerische, und überhaupt nach einem ganz andern mehr geschichtlichethischen Plane angelegt. — Auffallend hiebei ist es, wie dieser Gelehrte noch so urtheilen konnte, nachdem Welkers Arbeiten über diesen Gegenstand bereits vorlagen. Es ist schon nicht anzunehmen, dass in einer Zeit, wo noch der reine und ungekünstelte Na-

<sup>3)</sup> Ueber die kykl. Dichter v. Georg Lange S. 39.

tursinn und eine Schöpserkraft in der griechischen Poesie mächtig, wo der Stoffenoch so wenig erschöpst, das Verlangen nach neuen, den Fabelkreis vollständig umfassenden Gesängen so gross war, wo Homer und die Ilias eine so allgemeine Geltung hatten, dass Niemand es wagte, nunmehr diesen Gegenstand zu berühren, nicht etwa in der alexandrinischen oder gar hyzantinischen Zeit, dass damals ein Dichter es sollte unternommen haben, einen Gegenstand nachzubesingen, den bereits ein Vorgänger besungen hatte. könnte nur ein weit schlechterer Dichter als Stasinos gethan haben. Das Stükk des Fabelkreises, welches in der Ilias enthalten ist, war mit Homer einmal abgethan und andre Dichter konnten es wol unternehmen, andere Theile des grossen Ganzen zu hesingen, aber nicht den schon als vollandet verliegenden Theilnoch einmal. Er würde gewusst haben, dass er auf wenig Dank durch solche Unternehmung bei seine Zuhörern hätte rechnen können, von: denen er voraussezen musste, dass jeder die Ilias kannte. Rechtes Interesse erhielt aber sein Gedicht dadurch, wenn er einen Stoff wählte, welcher mit dem homerischen eng verbunden war, und, wie die Andren andre Partien, so wählte Stasinos diejenigen Fabeln zu einem selbständigen Gedicht, welche die Ilias einleiteten. Freilich hatte er dabei nicht die Absicht: eine Sinn und Gemüth der Zuhörer verbereitende Einleitung zu der Ilias zu geben, in der Art, wie Lange es sich vorzustellen scheint, denn dann hätte er sich schon ganz genau an die Fabelu Honers anschliessen müssen, von denen er doch so vielfältig abweicht. Aber er wollte die Zeit besingen, welche der llias vorherging, und so nur ist unser Ausdrukk von einer Einleitung zur Ilias zu verstehen.

Man moss übrigens zugeben, dass keine andre Zeit so vielen Spielraum ihm zur Entwikkelung seiner geistigen Anschauungen; die er in die Kypgien niederlegte, gab, als grade die der Veranlassung des allgemeinen Krieges.

Nach Langes Meinung hätten wir in der Inhaltsanzeige des Proklos nur ungefähr den dritten Theil des ganzen: Gedichts angegeben. Hingegen bemerken wir für jezt, ohne schon die Frage nach der Einheit zu berühren, dass es in diesem Falle doch auffallend sein müsste, dass gerade alle erhaltenen Fragmente, mit Ausnahme eines einzigen, mit Gewissheit ihre Stelle finden. Dass ein Paur Fragmente an zwei verschiedenen Stellen stehen konnten, spricht doch nicht dagegen. Sollen wir hier etwa annehmen, dass das vollständige Gedicht sogleich vernichtet oder doch verloren gegangen sei, nachdem eine Verstümmelung davon in den epischen Kyklos aufgenommen sei? Es ware doch viel, wenn selbst Athenaios und Andre ein vollständiges Exemplar nicht mehr gehabt haben sollten, se dass wir aus diesem Grunde keinen Gegenstand, als in den Kyprien vorkommend, berührt finden, welcher in dem später folgenden Theil des Fabelkreises, welchen die Ilias selbst und die den Kreis beschliessenden Gesänge umfassen, hätten enthalten gewesen sein Nirgends aber, weder früher noch später, finden wir davon eine Erwähnung. Ferner, wenn die Kyprien im Kyklos hätten beschnitten worden sollen, so hätte diese angebliche Beschneidung dock nur desshalb vorgenommen werden können, damit die Kyprien im ganzen Bande des Kyklos sich so passend als möglich der Ilias, welcher sie vorangingen, anschlössen. Wie fügt sich denn der Uebergang von den Kyprien zer Ilias? Doch so schlecht als möglich.

Allerwenigstens hätte doch noch das Verzeichniss der troischen Hülfsvölker weggestrichen werden müssen. Was sollten sie hier stehen, da sie im zweiten Buche der Ilias noch einmal, und zwar passend in Verbindung mit den griechischen vorkommen. Wer die troischen Hülfsvölker hier am Ende für ein Zeichen ansehen will, dass vieles weggestrichen sei, der muss doch auch nothwendig annehmen, dass im Kyklos von der Ilias die beiden ersten Gesänge weggestrichen gewesen seien.

Andere nehmen, wenn auch keine so grosse, wie Lange es thut, doch immer noch eine Verstümmelung der Kyprien durch die Aufnahme in den Kyklos an. Es sei die Absicht des Stasinos gewesen, die Ilias einzuleiten, diese Einleitung aber in dem von uns kurz zavor getadelten Sinne verstanden. Die Kyprien hätten mithin auch in ihrer ursprünglichen Gestalt sich eng an die Ilias angeschlossen, Stasinos habe es von Anfang her gar nicht auf eine innere Einheit angelegt, Verknüpfung und Lösung hätte nicht stattfinden können. Stasinos habe nur dahin gestrebt, dass in dem Stoffe seines Gedichts, und die Hias dazu genommen, eine Art Binheit zu finden gewesen wäre. Bei dieser Ansicht, fürchte ich, fährt Stasinos noch viel schlimmer, als bei der vorigen, weil ein solches Gedicht gewiss ein wahrer Dichter nie verfertigen würde. Es mag dabei behuss eines gewiss in mancher Beziehung passenden Vergleichs aus näher liegender Zeit an Ariosto erinnert werden, der freilich eine Fortsezung des Bojardo, aber doch auch ein selbständiges Ganze liesern wollte; nicht etwa an andre mittelmässige Köpse, welche nicht allein den Bojardo ergänzen, sondern zum Theil auch verbessern wollten. Wäre es mit dem Gedicht des Stasinos so

schlimm bestellt gewesen, so würde das ganze Alterthum und namentlich Aristoteles über die Kyprien und ihre Einheit nicht solche Urtheile haben fällen können, wie es geschieht. Ein Dichter, wie Stasinos, konnte nur die Absicht hegen, ein selbständiges Gedicht zu lieserga und Aristoteles urtheilt über dasselbe, nicht als ob es nur einen Aufang habe, die Mitte und das Ende erst durch Homers Ilias, oder gar erst durch die Fortsezungen derselben bis zur Iliupersis das Ende zu suchen sei. Die Kyprien sind ihm ein selbstständiges Gedicht, welches von keinem andern abhängig ist. Er sagt nämlich von den Kyprien im Gegensaz zu Homer '), dass auch sie, so wie die kleine Hias, zwar auch Einheit der Person, Einheit der Zeit und Einheit der Handlung, nur einer zu mannigfaltigen Handlung, beobachtet hätten. Allerdings tadelt er hier die Kyprien gegen Homer, aber dieser Tadel ist immer noch ein sehr milder, und trifft nur die zu grosse Mannig faltigkeit, weiter aber nichts. In dieser Hinsicht nähern sich die Kyprien den neueren Epen. —

Unsere Aufgabe muss es nun sein, das Urtheil des Aristoteles in der aufgestellten Inhaltsanzeige wieder zu finden. Dies Verfahren wird den bündigsten Beweis ablegen, ob das Gedicht in der Form, wie wir es haben, verstümmelt sei oder nicht. Helena, die Aphrodite nnter den Irdischen, führt das Verderben der Menschen herbei; sie veranlasst den allgemeinen Streit, in welchem Achilleus das vorzüglichste Werkzeug der Menschenvertilgung ist. Beide sind auf höheren Rathschluss zu diesem Zwekke

<sup>4)</sup> Arist. Poetik. 23 οἱ δ'ἄλλοι (die kyklischen Dichter) περὶ ἔνα ποιοῦσι καὶ περὶ ἔνα χρόνον καὶ μίαν πρᾶξιν πολυμερῆ, οἰν ὁ τὰ Κύπρια ποιήσας καὶ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα.

in die Welt gesezt und werden auf dem Ida in Liebe vereinigt, micht aber, damit dadurch eine Ruhe der Wassen herbeigesührt, sondern nur ein neuer erbitterterter Kampf, in dessen Hintergrund wir die Aufreibung der Menschen erkennen müssen. Achilleus, durch den Anblikk der Helena gesesselt, hemmt die Rükkehr der Achäer und wüthet zum Unheil der Troer. Aber nicht bloss die Troer, auch die Hellenen sollen vertilgt werden. Daher tritt Achilles nun zerükk, und die Troer werden in drohender Gestalt den durch Achilles Rükktritt ihrer Stüze beraubten Hellenen gegenüber gezeigt. Daher die Aufzählung der troischen Hülfstruppen; durch sie wird im Geiste auf das allgemeine Verderben hingewiesen. Ob Homer sein Gedicht so geschlossen haben würde, ist zweifelhaft, aber für Stasinos, der schon so viel Reflexion und abstrakte Anschauungen in seinem Gedicht niederlegte, scheint mir dieser Schluss nicht auffallend, zumal da der Verlauf der Fabel jedem bekannt war. Doch ich lasse lieber Welkern für mich reden, dessen Ansichten auch über dies Gedicht, von denen, die nach ihm über den epischen Kyklos schrieben, nicht hinlänglich gewürdigt zu sein scheinen. Sie würden dann zum Theil anders geurtheilt haben. Welker sagt: gerade das Ganze des Gedichts ist es, wodurch dasselbe für uns noch da ist, genug um uns Bewunderung einzuslössen, ja uns in Erstaunen zu versezen. Als den Inhalt giebt ein Scholion zum Klemens ') kerz und gut den Baub der Helena an; dieser wird durch Aphrodite bewirkt, die daher die Seele des Gedichts ist, und auch ausser der Haupthandlung grossen Einfluss übt. Die Entführung der Helena

<sup>5)</sup> Κύπρια ποιήματά είσι τὰ τοῦ κύκλου. περιέχει όλ άρπαγήν, 
<sup>5</sup>Ελένης, ὁ όξ<sup>3</sup> ποιητής αὐτών ἄδηλος.

wird durch das vorangestellte Urtheil des Paris als das Werk der Kypris in das hellste Lieht gesezt, Helena ist die Tochter der Nemesis, die Entführung also als eine Verderben mit sich führende Rechtsverlezung der Griechen durch die Troer dargestellt; wie wir es bei den Spätern, bei Alkman, Bakchylides, Aeschylos finden. Nemesis, wie angeboren der Helena, zieht mit ihr in das Haus, in die Stadt ein. Die Weissagung der Kassandra auf Seiten der Troer, die Erzählungen des Nestor auf der andern Seite, befestigen gleich im Eingange des Gedichts diesen Gesichtspunkt. Von da aus fällt das Hauptlicht, in welchem alles richtig verbunden ist, auf das Gemälde. Aphrodite erscheint zuerst selbst in Handlung, treibt den Alexandres zum Schiffbau, den Aineias zur Begleitung und sührt den Paris der Helena entgegen. Auch Achilleus, welchen Zeus zum Werkzeuge der Männervertilgung, wie die Helena zum Anlasse derselben, erkoren hatte, ist in näheren Bezug zu der Göttin gestellt, die hier vorherrscht. Ziemlich dienstbar erscheint er ihr als der jugendliche Kriegsheid; als dieser wird er durch den Namen seines Sohnes bezeichnet. Nach dem ersten Feldzuge heirathete er in Skyros. Ihm vorgeblich zur Gemalin wird unter hochzeitlichen Anstalten Iphigenia nach Aulis gezogen. Die Helena verlangt er zu schauen, worauf Aphrodite und Thetis beide zusammenführen. Dieser Anblikk ist die Ursache, dass die beschlossene Heimkehr der Achäer unterbleibt, die Städte und Inseln verwüstet werden und Priames Sohn Troilos sterben muss. Dreifach ist Helena als Ursache des Krieges herausgestellt, erst durch den Zug, dann durch die abgewiesene Rükkforderung, endlich durch den Willen des Achilleus, der sie sah,

und den Abzug hinderte. Den Achilleus köndigte gleich von Ansang die Hochzeit des Peleus als den Haupthelden der Achäer an, und so zeigte ihn der Krieg in Teuthrania und vor Troja.

In dieser Helena-Nemesis liegt die bestimmteste Beziehung auf die Zerstörung der Stadt, so dass die Kyprien sich der Ilias, als dem Hauptkampfe, oder der Mitte, oder der Hinpersis, oder dem Ende, als ein erstes Drama, als die Ursache, die Schuld anfügen, indem nun dies Ganze nach dem Typus der einzelnen Gedichte sich zur ideellen Trilogie abschliesst, genau wie in demselben ächt und eigenthümlich homerischen Geiste Oidipoden, Thebais, and Epigonen zusammengedichtet waren. Auch von diesen war das mittlere Gedicht in der Ausführung. das Ateste und bedeutendste, und das erste von ihnen, so wie die Kyprien vermuthlich das späteste. So wird ein Hauptgebäude durch neue, zu beiden Seiten bezüglich aufgeführte Nebengebäude zum grösseren Ganzen erweitert. Ilias und Thebais waren in dem streng von der Idee beherrschten Komplexe der Hauptwerke die beiden grossen Nazionaltempel der epischen Poesie. Beide grosse Trilogien liefen der Idee nach gemäss der älteren strengeren Ansicht, auf göttliche Rache hinaus, während die dramatischen des Aeschylos zum Theil in einer Versöhnung und Vermittelung aufgehen. Dass in der Troischen die Mittelhandlung sich noch auf zwei andre Gedichte ausdehnte, eine zweite Achilleis und die kleine Ilias 6), dies ändert in den allgemeinsten Verhältnissen nichts, und diese

<sup>6)</sup> Es wird sich überzeugend klar machen lassen, dass die kleine Ilias, wie Welker vermuthet, nach dem Plane des Ganzen und nach Charakter und Ton der Geschichten, eigentlich eine erste Odyssee war.

würden dieselben geblieben sein, wenn aus dem Reichthum des Stoffes noch mehr Gedichte zur Fortsezung des Kampfes hervorgegangen wären.

In den Kyprien verdient besondere Ansmerksamkeit die Vereinigung der liebreizendsten Darstellung versührerischer Geschichten mit dem bestimmten ethischen Begriffe, der muthwilligen Spiele der Kypris mit den Schrekken des Krieges und der gewitterschweren Aussicht der Zukunst. Rührend ist es, wie Nemesis vor dem Vater der Götter und Menschen vergebens sich sträubt - der zögernden, unwillig strafenden Gerechtigkeit gleich - indess dem ersten Winke Kypris Paris folgt und Helena sich ergiebt. Wer wollte verkennen, dass hier die hohe und freie Ansicht, die wir Ironie nennen, und eine Art von ächt hellenischem Humor sich herrlich entwikkelten? Dieser durch das Ganze waltende Geist, nicht die Zusammenhäufung unbeseelter Stoffe von Geschichten war es auch, wodurch dies Epos den mächtigen Einfluss auf die nachfolgende Poesie, Bildung und Geschmakk gewonnen hat, wenn auch im Ganzen, wie die Menschen sind, wol weniger von der ernsten, als von der heitern Seite. Für die Zeiten des Dichters selbst ist die Hauptidee der grosse ethische Zusammenhang, in welchem er bestimmter die alte Sage entwikkelte und durchsührte, merkwürdig genng und es ist erhebend zu betrachten, wie durch die so gestellte grösste der Begebenheiten die innere Verkettung in allem, wie sehr auch der mannigfaltig geschilderte Lauf der Welt unbewusst über sie hineile, anerkannt war.

Zwischen die Haupthandlung sind die Kriegsbegebenheiten und Zwischenstoffe nach Maassgabe der bestehenden poetischen Tradizion vertheilt, mit der Fülle und Vollständigkeit des Bedeutenderen, welche die homerische Kunstregel vorgeschrieben zu haben scheint. Vielleicht sind deren zu viele und vielfache und zu beträchtliche, um nicht die Einheit und die Hauptbedeutung einigermaassen zu beeinträchtigen. Die epische Darstellung nähert sich dadurch der bloss historischen oder kyklischen. Doch bleibt im Ganzen die solchen Stoffen gegebene Einheit, wenn sie auch schwerer aufzusinden ist, die idealische Form, die Stellung unter einem besondern bestimmten Gesichtspunkt, die Komposizion gesichert. Besonders ungünstig war in dieser Hinsicht der zwiefache Heereszug, die doppelte Versammlung in Aulis. Manches mag sich bestimmter nach den Absichten des Dichters ververknüpft haben, als sich noch errathen lässt. Eine unerhört fremdartige Episode würde die, übrigens auch in der Odyssee ') berührte, von dem Dichter der Ilias wenigstens übergangene Geschichte der Dioskuren sein, wenn sie nicht durch die Wichtigkeit der Helena für diese Poesie sich erklärte. Es scheint in ihr dies Paar den Wechseltod als ein Erbtheil der neuen Stiefmutter davonzutragen; nicht in so fern als auch sie den Krieg mit ihren Vettern, und zwar durch Heerdenraub, veranlassten, sondern weil sie durch die gastliche' Aufnahme des Alexandros in die Geschichte der Helena enger versochten waren. Was Ahrens vermuthete, dass der Kampf mit den Apharetiden erzählt worden sei, um zu begründen, dass die Dioskaren nicht auch mit vor Troja zogen, scheint zu entfernt zu liegen. Als ein ganz neuer Bestandtheil zu diesem und dem versehlten mysischen Feldzuge tritt Palamedes hinzu. Er nimmt gleichsam die Stelle

<sup>7)</sup> Odyssee 9, 300. Ilias 3, 243.

des Odysseus ein, der besonders durch die Eisersucht gegen ihn und den Mord im Nachtheil erscheint, und also dem Achilleus in diesem Gedicht aufgeopsert ward, wie er in der kleinen Ilias vor allen glänzte. Palamedes, der Euböer, Sohn des Nauplios, ein Charakterbild aus der Euböischen Sage, zuerst der Ersinder aller Hauptkünste, daher von der Hand benannt ist, ein Tausendkünstler, dem segar die Schrift schon seit Stesichoros zugeschrieben wurde, also auch die Klugheit, die in allen ausserordentlichen Fälten Rath weiss, ist vermutklich zuerst in Chalkidischen Liedern mit den Troerhelden versochten worden.

Schwierigkeiten hat der Ausgang der Kyprien Achilleus hat, nach der ersten Laufbahn seiner Heldenthaten, bei der Beutetheilung Briseis, Agamemnon die Chryseis empfangen; da tritt der Tod des Palamedes ein und des Zeus Rathschluss, den Achilleus, um die Troer zu erleichtern, von dem Bunde zu trennen, und ein Verzeichniss der troischen Bundesgenossen macht den Schluss. Vermuthlich bewog eie Missethat an Palamedes den Zeus zu diesem erneuten Beschluss. Palamedes, anch darin dem Odysseus unähnlich, erscheint in den spätern Fabeln als Wassengesährte des Achilleus. Doch ist hier nicht an Erzürntheit des Achilleus wegen der That des Odysseus zu denken, sondern das Gedicht deutete auf seinen Zwist mit Agamemnon wegen der Briseishin. Was aber das Verzeichniss betrifft, so war es gewiss nicht ein Zasaz, wie die Odyssee ein Anhängsel erhalten hat; da hierzu kein Anlass geboten war. Das Auffallende des Ausgangs selbst verräth, dass das Motiv tiefer verborgen liegen müsse. Wahrscheinlich sollte der Ueberblikk der troischen Streitmacht, womit das Knos ruhig und leise bedeutsam ausgeht, doch zugleich dem

Beschlusse des Zeus, die Erde zu erleichtern, als dem eigentlichen Ende, das in den Anfang zurükkläuft. Nachdrukk und Anschaulichkeit geben, indem es so eine Aussicht auf alle nachfolgenden Kämpfe eröffnete. Es liegt in der Natur der in einen ideellen Zusammenhang, den der vorhandenen Poesieen und der durchgebildeten Sagen, gestellten griechischen Gedichte, seien es epische oder dramatische, dass sie am Schlusse unbeschadet ihrer eigenen Totalität und Abgeschlossenheit gern auf dasjenige hindeuten, dem sie in der Reihe sich anschließen. So verknüpst denn das Verzeichniss der Hülssvölker die Kyprien wie unmittelbar mit der Ilias. Aber gemäss dem Eingange, der sich auf den ganzen Umfang des Krieges bezog. enthielt es gewiss nicht bloss die jezt anwesenden Streiter, da es auch unzeitig gewesen wäre, sie anders als unmittelbar vor einer Schlacht aufzuzählen, sondern vielmehr alle, die im Laufe des Krieges streiten würden; wie die Amazonen und die Aethiopen, prophetisch und vermuthlich aus dem Munde des Zeus selbst, wie er in der Ilias-Wendung des Kampfes gebeut und zugleich die künftigen Dinge voraussagt \*). So hat also der weise Dichter nicht eismal genau ein Seitenstükk zu der im zweiten Gesange enthaltenen Aufzählung der Troischen Streiter aufgestellt, dieses weder überflüssig im Ganzen gemacht, noch eine leere Wiederholung sich einfallen lassen. - Freilich fasste Stasinos bei dem Rathschlusse des Zeus, wie bei der Nemesis das Ganze des Krieges ins Auge, aber vollkommen abgerundet in sich schliessen die Kyprien n die Ilias sich eng, und doch selbständig wie von selbst an. Zeus will die Erde von der Last der überflüssigen Menschen erleichtern; so geringfügig erscheint

<sup>8)</sup> Ilias 15, 64 ff.

das Geschlecht in der grossen Ordnung der Dinge, so thöricht von ihrer Seite das wechselseitige Hinmorden ganzer Massen wegen des Zwistes einiger Wenigen. Der Rathschluss ist nach dem Verhältnisse der Menschen zu Zeus als dem Herrn, die Nemesis nach dem der Menschen unter einander gedacht. Mit diesem Rathschlusse vertragen sich alle einzelnen Hebel der Kämpfe und des Unterganges, also auch der Zorn des Achilleus und die Seuche; sie sind darin schon eingeschlossen. So wird ja öfters in demselben Gedicht auf den Rath des Zeus hingewiesen, wie in der Odyssee <sup>2</sup>).

Hinsichtlich der Kunst des Dichters kommt es besonders auch auf die Art und Weise an, wie er auf die Ilias theils sich bezieht, theils sich von ihr entfernt, um den neu hinzukommenden Inhalt der aus ihr hervorblikkenden Sagen einzufügen, und zugleich harmonisch und selbständig, so viel eines mit dem andern sich irgend vertrug, mit der Gestaltung des Ganzen zu verbinden. Die dichterische Vorbereitung der später eintretenden Dinge, was die akten Kritiker προοιχονομείσθαι nannten, geht bis in die voran stehenden Gedichte zurükk und so enthielten auch die Kyprien in Bezug auf die Ilias und die darauf folgenden Gedichte über den Krieg selbst wahrscheinlich manches Einleitende, Personen und Umstände betreffend. So wird die Waffenfreundschaft des Achilleus und Patroklos erklärt; der Zorn des Achilleus gegen Agamemnon wegen der Zurüksezung beim Opfermahl ist ein Vorspiel des grösseren Streites, und der Kontrast, dass Achilles hier die Achäer zurükhält, kurz zuvor ehe er nach reissenden Siegestha-

<sup>9)</sup> Odyssee 3, 132. 8, 82. 11, 276. Il. 20, 306. The fon. 1002. μεγάλου δὲ Διὸς νὸος ἐξετελεϊκο.

ten sich selbst von ihnen abziehen sollte, giebt der Grösse des Verlustes eine Unterlage mehr. Auch in den Nachahmungen und Aehnlichkeiten, wie in der Zerstreuung der Schiffe bei der ersten Heimfahrt, in dem Zweikampfe des Achilleus und des Hektor, nach dem des Hektor und des Ajas, als des zweiten Achilleus in der Ilias, und in der Grausamkeit des Achilleus gegen den Troilos, wie nachher gegen den Hektor, liegt hier diese Art der epischen Vorbereitung.

Die grosse Bereicherung der Geschichte durch den Teuthranischen Krieg bringt in so fern eine Achulichkeit mit der Thebischen Sage herein, als auch dort ein unglükklicher Feldzug dem Erfolge voranging; and es ethält so einer der bedeutendsten Epigonen vor Troja, der Telephide Eurypelos, einen Vater in der Poesie, Besieger desjenigen, durch dessen Sohn derselbe siel, als der Sieg für die Achäer sich entscheiden sollte. Von diesem Feldzug auch dem Mutterlande Aeolischer Kolonien, nächst Lesbos, ist in der Hias und Odyssee keine Spur; wohl aber in der kleinen Ilias. Bei der ersten Versammlung in Aulis ist das Zeichen des Drachen und der Sperlinge beibehalten, der Uebermuth des Agamemnon und das Opfer der Iphigenie hiezu erfunden. Homer kennt den Mythos von der Iphigenie als Braut des Achilleus, ihr Opfer und ihre Vergötterung noch gar nicht; er kennt es nicht, wie die Grammatiker bemerken, obgleich er so oft Gelegenheit hatte, es zu erwähnen. Er ist von der Bekanntschaft der schiffahrenden asiatischen Griechan mit den Barbaren Tauriens abhängig. Das homerische Epos griff oft in seiner dichterischen Lebensfülle nach dem Bedeutenden aus der Ferne und verschmolz durch seine magische Gewalt manches Ausländische mit dem Altheimischen. Wie in der Ilias

Kalchas den Weg nach Ilion weist, so wird nun dem geheilten Telephos dies übertragen, eine Verschiedenheit, von der Philostratos 16) spricht, die Abweichung ist nothwendig geworden. Die Hochzeit mit Deidamia in Skyros verträgt sich mit Homer als beliebige Ausschrung. In Bezug auf die Ilias nehmen die Grammatiker an, dass Achilleus in der Zeit der Rüstungen den Neoptolemos erzeugt habe. Das Widerstreben des Odysseus mit in den Krieg zu ziehen, geht aus der Palamedessage hervor 11). In der Ilias ist er einer der Werbenden.

Verhältniss der hauptsächlichsten Fabeln der Kyprien zu denen Homers.

In der Haupthandlung zeigt sich nur Entfaltung des auch bei Homer erkennbaren Zusammenhangs der Geschichte, nichts ganz Neues oder Fremdes\*). Die götterbesuchte Hochzeit des Peleus ist in der Hias nicht, aber die allegorische Eris, bei Homer nur Schwester und Begleiterin des Ares. Statt des Urtheils des Paris hat die Ilias 12), dass die drei Göttinnen einst vor dem Gehöfte des in Frieden ländlich wohnenden Alexandros erschienen, welcher (wahrscheinlich sie nicht als Göttinnen erkennend) die beiden ernsten schalt, die schöne lobte, welche ihm dafür κεχαρισμένα δώρ' ενόμηνε nach der vorzuziehenden Lesart einiger Stadtexemplare und des Aristophanes. Hätte Aristarch hierin eine ältere, einfachere Erzählung erkannt und die Worte nicht auf das Urtheil bezogen, so würde seine Kritik anders ausgefallen sein. Auch in ihrer einfachsten Gestalt konnte die Sage

<sup>10)</sup> Philostr. Heroika 2, 14 S. 687.

<sup>\*)</sup> Die folgende ist Welkers Vergleichung.

<sup>11) 11. 18, 82. 24, 62.</sup> 

<sup>12) 24, 29.</sup> 

von Paris einer Einseitung dieser Art nicht entbehren; aber in der Ilias war kein Grund, den Uranfang sehr hervorzaheben. Doch scheint sich darauf als etwas Allbekanntes zu beziehen, dass Hera gegen die Troer Volk sammelt?3), dass sie und Athene der verwundeten Kypris als der Urheberin des Unrechts gegen die Achäer spotten 14), und dass sie den Paris aus dem Zweikampf in den Thalamos rettet 15). Hermovides baute dem Alexandros die Schisse, die den Troern und ihm zum Verderben wurden, weil er nicht die Gottessprüche kannte 16), die nach den Sagen jedem bedeutenden Gottesspruche vorangeben, so dass in den Kyprien auch die Wahrsagung des Helenos bei dem Schiffbau sich nur anschmiegt. Uebrigens ist vorzuszusezen, dass die Aussprüche des Helenos, der dem Alexandros, und der Kassandra, die nach dessen Abfahrt den Troern prophezeite, nicht mit einander zusammentrafen, sondern kontrastirten, indem etwa jener den gläkklichen Erfolg und die Entstehung des Krieges, diese aben den Ausgang und die Zerstörung Ilians vorhersagte. Auch in der kleinen Ilias siel dem Helenos die Rolle zu, seiner Stadt zum Nachtheil weissagen zu müssen. Helena, die Tochter des Zeus 17), die Schwester des Rossebezähmers Kastor und des Faustkämpfers Polydeukes, ist bei Homer nicht Tochter der Nemesis, aber doch ein grosser Schaden dem Priamos, der Stadt und dem ganzen Volke 18), das durch sie den Zeus der Gastfreundschaft verlezt hat 10). Helena selbst erkennt, nachdem sich ihr Herz umgewandt hatte 20), welch Unheit

<sup>13)</sup> Il. 5, 462.

<sup>14) 3, 380.</sup> 

<sup>15) 5, 62.</sup> 

<sup>16) 3, 418. 238.</sup> 

<sup>17) 3, 418.</sup> 

<sup>18) 3, 50.</sup> 

<sup>19) 13, 625.</sup> 

<sup>20) 3, 139. 173</sup> n. Od. 4, 260.

ihr Aphrodite gebracht"), da sie ihre Heimat verlassen 12). Ueber das Wort des Nestor 23), der rednerisch sie als gekränkt und sehnsüchtig nach ihrem Gemal darstellt, urtheilten die Chorizonten falsch. Der mitgenommenen Schäze geschieht besonders häufig Erwähnung 24). Die Geschichte in Sparta war in den Kyprien mit eigenthümlicher Erfindung behandelt, und die Einzelheit, dass sie die Helena schon vor der Einschiffung in die Arme des Alexandros führten, ohne sich an die homerische erste Umarmung in Kranae zu kehren, verdient daher kaum Erwähnung. Die Reise des Menelaos nach Kreta erinnert an seine Gastfreundschaft mit Idomeneus in der Ilias 25), und die Erwähnung derselben ist in dem von Stasinos aufgenommenen Zusammenhange der Sage begründet. Aithra, des Pittheus Tochter, und Kymene, der Helena Dienerinnen, die sie nach der Ilias 26) hegleiteten, waren vermuthlich auch in den Kyprien, so wie noch Diktys sie wiederholt. Dass in Ansehung der Fahrt von Sparta nach Ilion die Kyprien der Ilias nicht widersprechen, ist oben angedeutet worden. Die Theilnehmer zum Kriege gegen die Troer anzuwerben, begiebt sich auch in den Kyprien, wie es scheint, Nestor mit Menelaos auf den Weg. In der Ilias 27) zieht Nestor mit Odysseus im Achäerland umher Volk zu sammeln, und so kommen sie zum Peleus, der ihnen den Achilleus mitgiebt 28). Dass im lezten Gesange der Odyssee Agamemnon, statt des Nestor, mit Menelaos den Odysseus abholt, sezt Ari-

<sup>21)</sup> Il. 6, 344. 356.

<sup>22) 24, 766.</sup> 

<sup>23) 2, 356.</sup> 

<sup>24) 3, 70. 7, 350. 363.</sup> 13, 626. 22, 115.

<sup>25) 3, 232.</sup> 

<sup>26) 3, 144.</sup> 

<sup>27) 11, 767.</sup> 

<sup>28) 9, 253. 439.</sup> 

starchos unter die Gründe der Unächtheit. Die Zurüklassung des Philoktetes auf Lemnos ist im Schiffsverzeichniss enthalten und vermuthlich stand damit die Grossprahlerei bei dem Mahl und dem Wein in Lemnos, welche Agamemnon den Argivern im Gesechte gegen Hektor<sup>29</sup>) vorwirft, in Verbindung. Die Kyprien verlegen das Mahl nach Tenedos und lassen von da den Philoktetes nach Lemnos zurükkbringen, vermuthlich um die stolzen Drohungen der Achäer der anfänglichen Niederlage näher zu rükken. Durch Achilleus wurde die Schlacht hergestellt und Thukydides 30) gedenkt ihrer als eines Sieges. Protesilaos siel nach dem Katalogos, als er zuerst von den Völkern aus dem Schiff an das Land sprang, durch einen Dardanischen Mann, wobei an Hektor noch nicht gedacht war, welcher, so lange als Achilleus kämpfte, nicht weiter als zum Skäischen Thore drang 31), und beim Ankern der Achäer von den Seinen zurükgehalten wurde 32). Das Schiff, das den Protesilaos nicht heimbringen sollte, erreicht in der Schlacht die Hand des Hektor 33). Auch tritt in den Kyprien an die Stelle der um den Protesilaos traurenden Phylake, nach einer neueren Ortssage die in den Tod gehende Polydora, des Oiniden Meleagros Tochter. Kyknos kommt in der Ilias nicht vor; aber sie scheint auf einen Zweikampf des Achilleus und Hektor anzuspielen 34), dem der Waffenstillstand vorangeht. Dies wird nun um so glaublicher dadurch, dass die darauf folgende Gesandschaft an die Troer um Rükkgabe der Helena gleichfalls erwähnt ist 35). Die Tha-

**<sup>29)</sup>** 11. 8, 230.

<sup>30)</sup> Thukyd. 1, 11.

<sup>31)</sup> Il. 9, 349.

<sup>32) 15, 722.</sup> 

**<sup>33</sup>**) 15, 705.

<sup>34) 7, 113.</sup> 

**<sup>35</sup>**) 3, 205. 11, 139.

ten des Achilleus treten überall hervor; furchtbar ward er dem Aineias am Ida, dem er die Heerden wegtrieb und Lyrnesos und Pedasos nahm \* 6); Städte zerstört er auf den Inseln und elf um Troja 37). Als den Anführer bei diesen Zügen nennt ihn auch Nestor in der Odyssee 38), darunter Lesbos 39), Tenedos 40), Skyros 41), eine kilikische Stadt, so wie Thebe, wo Chryseis 42) erbeutet ward. Hierin folgte Stasinos; Briseis ist ihm aber nicht aus Lyrnesos, wie in der Ilias 43), sondern aus Pedasos, wahrscheinlich aus einer Verwechselung gleichgültiger Umstände, wie bei den Tragikern. Die Verkaufung des Lykaon nach Lemnos 44) lässt in den Kyprien Achilles durch seinen Patroklos bewerkstelligen. Proklos hat in seiner Inhaltsanzeige der Kyprien nur das erste und das lezte, die erbeuteten Heerden des Aineias, und die Ermordung des Troilos gesezt. Bei Homer betrauert Hekuba 45) ausser dem Hektor und dem Troilos auch noch den Mestor. Die in den Kyprien wahrscheinlich enthaltene Grossthat des Hektor bei dem Troilos kannte auch Homer 46).

Dichterischer Geist der Kyprien verglichen mit dem homerischen

Wenn man die Kyprien des Stasinos, welche zu den hauptsächlichsten Gedichten des ganzen epischen Kyklos gezählt werden, dem Homer als ihrem Verfasser zuschrieb, so konnte dies nur in Folge ihrer hohen Vortresslichkeit und des grossen Ansehens geschehen, in welchem sie durch das ganze Alterthum

<sup>36)</sup> Il. 20, 91. 187. 21, 87.

<sup>42) 1, 366. 6, 416.</sup> 

<sup>37) 9, 328.</sup> 

<sup>43) 2, 690. 19, 16. 295.</sup> 

<sup>38)</sup> Odyss. 3, 105.

<sup>44) 21, 79.</sup> 

<sup>39) 9, 129. 664.</sup> 

<sup>45) 24, 258.</sup> 

<sup>40) 11, 625.</sup> 

<sup>46) 3, 345.</sup> 

<sup>41) 9, 668.</sup> 

standen. Der Geist, der in ihnen lebt, ist kein homerischer mehr, wie wir ihn aus der Ilias und Odyssee kennen. Man sieht deutlich die Spuren einer fortgeschrittenen Entwikkelung des griechischen Geistes, die auf eine neuere Zeit deuten, vielleicht, wie schon vermuthet worden ist, die Einwirkung des orientalischen Geistes auf den kyprisch-griechischen, die Bekanntschaft der seefahrenden Kyprier mit den barbarischen Küstenvölkern der nördlichen Meere. Homer 47) lebte in einer Periode, wo individuelle Vorstellungen das Gemüth beschäftigten, die Kyprien hingegen sind philosophischer; man nimmt in ihnen manches von einer, wenn auch noch so kindlichen Reslexion wahr, was, mit Homer verglichen, höchst fremdartig erscheinen muss. Bei Homer ist noch das Gemüth Schöpfer religiöser Vorstellungen, in den Kyprien zeigt sich schon der Einfluss des erwachenden Verstandes bei den Mythen; so beruht der Anfang des Gedichts ganz auf einem abstrakten Gedanken. Die ganze Fabel der Ilias wird hier aufgebaut auf einen Rathschluss des Zeus und der Themis, das allzu mächtige Menschengeschlecht zu demüthigen. Die Erde fühlt sich belastet von der übergrossen Menschenmasse und sieht kein Heil mehr für die Sterblichen. Sie sieht den Zeus um Erleichterung an, und Zeus geht mit der Themis zu Rathe und beschliesst einen Krieg, um die Menschen auf diese Weise zu vertilgen. Zu diesem Zwekke sezt er ein Weib in die Welt, die Helena, welche durch ihre nie gekannte Schönheit den Samen der Zwietracht unter die Menschen streut. Dies Weib zeugt er mit der Nemesis und veranlasst die Geburt des Achilleus, welcher von einer Göttin

<sup>47)</sup> Otfr. Müller i. d. a. Rez.

mit einem Sterblichen geboren wird. Wie durch die Schönheit der Helena, so durch die Mannskraft des Achilleus sollte der Wille des Zeus vollendet werden. Sie ist die Veranlassung, er das vorzüglichste Werkzeug des Krieges. Beide haben durch ihre Geburt die Weihe für ihre Bestimmung erhalten. wird von Zeus mit der Nemesis gezeugt, als Werkzeug dieser göttlichen Nemesis; das Mittel der Nemesis ist die verführerische Schönheit des Weibes. Achilles wird von einem erlauchten Sterblichen, einem Enkel des Zeus, mit einer Göttin als das Ideal der höchsten Manneskraft gezeugt. Dem Hochzeitsseste des Peleus und der Thetis wohnen alle Götter bei und wie aus der Vermälung dieses Paares Achilleus, der Held des Kampfes, hervorgeht, so wird auch hier zugleich die äussere Veranlassung, welcher die Götter selbst herbeiführen, gelegt. Die Schönheit erregt hier den Hader unter den Göttern, wie nachher unter den Sterblichen. Seitdem waltet Aphrodite nach dem Rathschlusse des Zeus, und sie ist dem Zeus, dem eigentlichen Urheber des Krieges, gegenüber als die scheinbare Ursache zu denken. Als die beiden Hauptpersonen des ganzen Gedichtes, die durch höhere Fügung geschaffenen Achilleus und Helena, sich nach der so bedeutsamen Vereinigung sehnen, vermittelt Aphrodite sammt der Thetis diese Vereinigung, welche auf dem Gedanken beruht, dass Anblikk und Genuss der höchsten Schönheit der Preis des Tapfersten sei. Die Scene passt ganz vorzüglich zu dem Zwekke, der Schönheit einen hohen Triumph zu bereiten, und den gefühlvollsten der Heroen durch sie zu entzünden.

Mit der Anschauungsweise, welche durch das Gedicht des Stasinos herrscht, stimmt auch der Mythos von den Dioskuren, wie er hier nach kyprischer Aussaung erzählt wird. Die Nemesis\*8) kommt zuerst

<sup>48)</sup> Anders fasst sie freilich Welker. Die Göttin von Rhamnus, die mit Artemis, Selene, Aphrodite verglichen wird, Tochter der Nacht oder des Okeanos war, hatte den Beinamen Nemesis. Sie hatte diesen Beinamen aller Wahrscheinlichkeit noch im Orte selbst schon vor der Zeit unsers Dichters erhalten, der die Nemesis schlechtweg Mutter der Helena nennt, sei es nach eigner oder anderer Ersindung, also die Rhamnusische Göttin als bekannt unter diesem Namen voraussezte. Denn dass auch er an diese und nicht an die abstrakte Nemesis des Hesiodos dachte, die bei den spätern eine so grosse Rolle spielt, ist über allen Zweifel gewiss. Ferner könnte die rhamnusische Göttin als Nachtgöttin für Leda, die Dunkelheit, gesezt werden, und wurde dadurch Mutter der Helena und der Dioskuren, und dasselbe konnte geschehen, wenn man die rhamnusische Göttin für Artemis oder Selene nahm. Diese Vertauschung ist Werk der epischen Poesie seit der Zeit, als diese die troische Fabel ihrem ganzen Zusammenhange nach unter den ethischen Vergeltungsbegriff stellte, und den Untergang Trojas streng aus dem Unrechte der Entführung Helenas ableitete. Diese Fabel nahm Attika aus der Posie in den Tempel auf. Die Poesie machte sich geschikkt die attische Selene-Nemesis zu Nuze, um eine höchst bedeutsame Ansicht auszudrükken, und bereicherte zur Vergeltung die attische Sage mit einer der berühmtesten Heroinen als einem Landeskinde. - Ich zweifle sehr an der Richtigkeit dieser Ansicht. Es ist noch ungewiss, ob der kyprische Dichter den Namen Nemesis für die Rhamnusische Göttin gekannt, und wenn dies der Fall wäre, ob er ihn so bekannt voraussezte, dass er ihn für dies Gedicht wählen konnte. Die Rhamnusische Göttin hat aber, wie mir scheint, sehr wenig Bedeutung für dies Gedicht, die Nemesis sehr viele, wenn wir sie als das abstrakte Wesen fassen, und passt nur als solche hierher, sowol für den ganzen Geist dieser Dichtung, als auch weil in dieser Auffassung sich schon eine neuere Zeit kund that, wie sie in den Kyprien vorliegt. Wenn wir die Nemesis nicht abstrakt fassen, so würde diese Dichtung einen Theil ihres eigenthümlichen Reizes verlieren, den sie für die Griechen hatte. Dass auch die Geburt der Helena von der Nemesis später auch von Rhamnustschen Priestern angenommen wurde, konnte sehr leicht geschehen.

in den Kyprien als Göttin vor, Homer kennt sie als solche noch nicht. Für ihn ist sie noch ein zu abstraktes. Wesen. Auch die Eris ist ganz anders als bei Homer gefasst; auch sie ist ein abstrakter Begriff, wie sie in den Kyprien erscheint. Bei Homer ist sie Schwester des Ares, und nur eine kampferregende, anspornende Göttin; aber sie enthielt noch nicht den Begriff der Zwietracht.

Die Mythen des Gedichts nach ihrer Herkunft.

In keinem homerischen Gedichte sind so viele Lokalmythen zu finden, als in den Kyprien. Die Ursache davon liegt nicht fern. Die Lage, die Abgeschlossenheit der kyprischen Griechen eben sowol, als die fremden Einwirkungen, welche ihnen von allen Seiten zukamen, mussten sie das aus der Heimat mitgebrachte Gut, den Sagenschaz, eifersüchtig bewahren und selbständig ausbilden lassen. Waren auch von früh an Handelsverbindungen mit den ionischen Griechen im Schwunge, so reichten diese doch nicht hin, dass die Fortbildung der Mythen des gesammten Griechenlands so auf sie überginge, wie auf näher liegende, und in unmittelbare Berührung stehende Länder. Und wenn dies auch geschehen wäre, so mussten doch die Stammsagen der dortigen Griechen bei ihnen selbst einen unbestrittenen Vorzug behalten, und sich auf eine eigenthümliche Weise entwikkeln, wie es der Standpunkt ihrer Kultur erforderte. Daraus ist die oben nachgewiesene Verschiedenheit der Mythen, selbst der aus dem troischen Fabelkreise, zu erklären, ungeachtet sie grade mit dem troischen Lande und dem asiatischen Griechenlande überhaupt zu jener Zeit am meisten bekannt und befreundet gestanden haben, und die homerischen Gesänge doch auch allmälig auf sie einwirkten.

Je nach den hauptsächlichsten Bestandtheilen der griechischen Bevölkerung auf Kypros, den Salaminiern und Peloponnesiern, sind auch die Mythen des berühmten Gedichts der Kyprien vorzugsweise salaminischäginetische und peloponnesische, weniger schon rein attische. So wie aber diese Mythen den beiden hauptsächlichsten Volksstämmen auf Kypros angehören, so auch die beiden Hauptpersonen des Gedichts, Helena und Achilleus, denn jene gehört mit ihrem ganzen Geschlecht den lakonischen Sagen an, um diesen gruppiren sich die salaminisch-äginetischen. Peleus Vater ist ein Sohn des Aiakos und der Endeïs, also ein Bruder des Telamon; mithin ist auch Achilleus ein naher Anverwandter der kyprisch-salaminischen Heroen. Aus diesem ganzen Fabelkreise waren sehr viele Wesen nach Kypros hinübergetragen, und in die kyprisch-phönikischen verslochten, wie es besonders erst aus dem mythologischen Theile deutlich werden wird. Indess erinnern wir hier vorläufig daran, dass zu Ehren der Endeis, der Mutter des Peleus und des Telamon, mithin der Grossmutter des Teukros, gewisse Nymphen auf Kypros Endeides hiessen, ferner dass der alte König der Insel Salamis, Kenchreus, dessen Tochter Telamon freite, der Gemalin des kyprischen Heros Kinyras den Namen Kenchreis gab, welcher ihren griechischen und salaminischen Ursprung andeuten sollte, u. dgl. m.

Durch Helena werden wir gleich in die lakonischen Mythen geführt, denen die meisten des Gedichts angehören, oder doch wenigstens die peloponnesischen im Allgemeinen. Vielleicht ist dies zufällig, da sie sich leicht dem Dichter als besonders passend darbieten konnten, vielleicht aber ist es absichtlich geschehen, da Stasinos, wie schon oben die Vermuthung

ausgesprochen ist, leicht dem dorischen Volksstamme angehören konnte. Die Helena zeugt Zeus mit der Nemesis am Eurotas. Mit ihr verheirathet sich Menelaos, des Atreus Enkel, Sparta. Leda, die Pilegemutter der Helena, ist die Gemalin des Königs Tyndareus von Sparta. Die Fabel von der Dioskuren, den Brüdern der Helena, und ihrem Kampf mit dem messenischen Bruderpaar, ihren Vettern, den Apharetiden, hat eine eigne Umbildung durch ihre Besizer auf Kypros erfahren. Der alte peloponnesische Heros Nestor stand zu nahe, und war mit den Fabeln von Hellas, namentlich des troischen Kreises, zu eng verknüpft, als dass der Dichter ihn hätte übergehen können. Epopeus von Sikyon wird zwar nur beispielsweise eingeführt, indess konnte er doch auch mit Beziehung auf die kyprischen Sikyonier gewählt sein. Mit ihm waren Lykos und Antiope verbunden, wodurch der Dichter den Weg zu thebischen Mythen, zum Zethos und Amphion fand. Das berüchtigte Halsband der thebischen Eriphyle, ursprünglich der Harmonia von Aphrodite geschenkt, war in einem kyprischen Tempel verborgen und kyprische Telchinen weihen der Athene in Boiotien ein Bild. Vielleicht gab es auch sonst noch Verbindungen mit Theben, welche Veranlassung zur Wahl jener thebischen Mythen gegeben haben konnten. Die Erwähnung des Herakles konnte der Dichter nicht allein als peloponnesischen Heros machen, er ist auch anderweitig in die kyprischen Mythen des Adonis versiochten. Die athenischen Kyprier vermissten aber auch den grössten Namen ihrer Vorzeit, den Theseus, im Gedichte nicht. In seiner Verbindung mit der Ariadne gehört er aber auch noch besonders in die kyprischen Zwischen der Sage vom Palamedes und

den kyprischen Griechen lässt sich kein enger Zurammenhang nachweisen. Die Verbindung der Dryomer mit Euböa ist zu schwach, dass man den Palamedes von vorn herein ein Besigthum derselben nenmen komte. Indess musste sich doch sein Andenken und die Mythen von ihm besonders bei den kyprischen Griechen erhalten und ausgebildet haben; denn hier wird er zuerst genannt und spielt eine grosse Rolle, während Homer ihn noch gar nicht kennt. Stasinos scheint ihn mit grosser Vorliebe behandelt zu haben, und die Palamedeia bildet einen Gesang seines Gedichtes; auch musste dieser Mythos dem Geiste seiner Dichtung besonders zusagen. Die hohen Geistesgaben, seine Klugheit und seine Gewandtheit, sein Scharfsinn und sein feiner Verstand machten ihn zu einem sehr geeigneten Charakter dieser Dichtung, in welcher die Reflexion so vorwog. Palamedes erscheint als ein edles Gegenbild des Odysseus und wird wegen seines Gelstes und seiner Erfahrenheit noch über den klugen Mann von Ithaka erhoben. Er ist klug, aber unglükklich. Odysseus ist sein Feind, seitdem er ihn in Ithaka überlistete; und nachher erbitterte er ihn durch seine Erfindungen, besonders durch Rathschläge gegen Seuche und Hunger. Würfelspiel und andre Erfindungen gewinnen ihm die Gunst des Heeres zum Verdruss des Odysseus. Endlich wird er von ihm hinterlistig aus dem Wege geräumt. Bei welchen der asiatischen Griechen der Mythos von der Iphigenie sich zuerst ausbildete, wird sich schwer nachweisen lassen; wahrscheinlich bei den Milesiern. Von hier konnten ihn die Kyprier haben, oder gar noch aus ursprünglicherer Quelle. Passend war er durchaus für sie.

Nachdem der Dichter auf den Krieg selbst ge-

kommen, kann er freilich die Mythen der kyprischen Griechen nicht mehr wie bisher hervorheben, sondera muss dem historischen Gange hauptsächlich getreu bleiben. Indess findet er auch hier Gelegenheit den Sagen seiner Heimat über diesen Krieg folgen zu können. Dem Feldzuge nach Mysien liegen lediglich historische Gründe unter, die Hineinziehung der frühsten hellenischen Kolonien, des Penthilos, in jenen Gegenden; die Dichtung selbst erforderte diese Abschweifung nicht. Vielleicht dachte Stasinos hiebei auch an die kyprische Kolonie in der Gegend von Kyme. Für Homer würde sich ein solcher ironischer Zug, ein solches Persistiren der Helden, dass er sie einen langen Feldzug thun und eine Stadt einnehmen lässt, in der Meinung, es seillion, und hinterher erst merken lässt, dass es Ilion nicht gewesen sei, schwerlich eben so wenig passen, als der Betrug des Kinyras, welcher den Griechen, um sein Versprechen zu umgehen künstliche Schiffe mit künstlicher Bemannung darauf, nachsendet. Die Besuche der Helden beim Anios auf Delos und beim Kinyras auf Kypros beruhen ganz auf Lokalsagen. Noch grösseren Werth als diese einzelnen Mythen musste in den Augen der Kyprier noch die Bolle der Aphrodite in diesem Gedicht haben. Das Wesen und Walten der Aphrodite ist von Anfang bis zum Ende unverkennbar; sie ist als das bewegende Prinzip des Ganzen hingestellt. Im Schönheitskampfe ist es recht eigentlich auf ihren Triumph und ihre Verherrlichung abgesehen; er ist den wirklichen Kallisteien auf Leshos und Tenedos, so wie am Alphaios, nachgebildet. Auf. die in Lesbos scheint schon Homer in der Ilias (1)

<sup>49)</sup> ilias 11, 160....

cinem Grammatiker anzuspielen. Der schönste Sterbliche, Paris, reicht ihr den Apfel als das Sinnbild der Liebe, und die Göttin verheisst ihm dafür wieder die Helena, deren Gönnerin sie im Mythos erscheint; der That nach ist sie es selbst, aber in irdischer Gestalt, und in den verführerischen Reizen des Weibes liegt das Verhängniss der Menschen. Unter den Himmlischen brachte die Schönheit der Aphrodite Eifersucht, Hass und bittere Feindschaft hervor, unter den Sterblichen die Schönheit der Helena Neid, Verbrechen, Unheil und Untergang.

Die Benuzung der Kyprien in späterer Zeit.

Es ist schon zu wiederholten Malen bemerkt worden, dass gerade diese Dichtung ihrer eigenthümlichen Reize wegen, welche in der ganzen Anschauungsweise, aus der sie gestossen war, und in der Neuheit der Mythenbehandlung lag, im Alterthum sehr viel gelesen wurde. Auch sind in der That die Sagen hier viel mannigfaltiger als im Homer selbst. Schon der Umstand, dass die Handlung der Ilias sich auf wenige Tage beschränkt, die Kyprien aber viele Jahre umfassen, und vieles hineingezogen wurde, was bei Homer fremdartiger erscheinen würde, muss diese schon viel reichhaltiger an Sagen machen. Das Philosophische, welches in dieser Dichtung lag, zog besonders die spätere Zeit an. Doch lässt sich jezt im Einzelnen von der Benuzung dieses Gedichts durch die Späteren nicht viel mehr ermitteln. Die Lükken des Stoffes auf beiden Seiten stehen uns entgegen. Wie sehr die Logographen sie benuzten, könzen wir nicht mehr bestimmen, da sie uns sehlen. Unter den lyrischen Dichtern hat besonders Pindar zu verschiedenen Malen ohne Zweisel aus den Kyprien geschöpst. Von seinem zehnten Nemelschen Gesange, in weschem

die Erzählung von den Dioskuren in der Weise, wie die Kyprien sie enthielten, vorgetragen ist, haben wir es schon oben nachgewiesen. Ausserdem hatte Pindar die Kyprien noch vor Augen im Mythos vom Tode des Kyknos durch den Achilleus 10), in der Erzählung von den Göttern; welche die Hochzeit des Peleus und der Thetis besuchen und Geschenke bringen 61), in der vom Kampfe des Telephos mit Patroklos und Achilleus<sup>52</sup>), dann wo er berichtet, wie Zeus und Poseidon sich um den Besiz der Thetis bewerben. Schon an und für sich lässt sich von Pindar erwarten, dass er die Kyprien benuzte, da er so vielfältig der Lokalmythen sich bediente. Auf die Bekanntschaft der kyprischen weist auch schon seine Kenntniss des Kinyras hin, und die Art, wie er von ihm spricht.

Vor allem aber gaben die Kyprien für die Tragiker reichen Stoff. Aristoteles sagt 53, aus den Kyprien liessen sich viele Tragödien versertigen, und dies hat darin aeinen Grund, weil in den Kyprien so viele einzelne Haupthandlungen vorhanden sind, die sich leicht als einzelne Ganze herausheben lassen. Indess ist unter den uns erhaltenen Tragödien weiter keine aus den Kyprien geschöpft, als die Iphigenie in Aulis des Euripides. Welker und Andre haben aber nachgewiesen, dass viele andere Tragödien, die uns nur noch dem Titel nach oder mit wenigen Bruchstükken enthalten sind, ihren Stoff daher genommen haben müssen, so wie des Aeschylos, Sophokles und Polyides Iphigenie, der Stoff zum Telephos oder den

<sup>50)</sup> Olymp. 2, 83.

<sup>51)</sup> Pyth. 3, 87.

<sup>52)</sup> Olymp. 9, 71 ff. Isthm. 4. 41. 7, 50.

<sup>58)</sup> Aristoteles Poetik 23, 7.

Mysiern, zum Palamedes; zur Hochzeit des Peleus, zum Troilos, zur Rükksorderung der Helena, Έλένης ἀρπάγη, zum Urtheil des Paris, αρίσις, zur Hochzeit der Helena, Έλένης γάμος, zum wahnsinnigen Odysseus, Όδυσσευς μαινόμενος, zum Pretesilaos, zum Festmahl der Achäer, Αχαιών σύλλογος, zu den Hirten, den Skyrerinnen, und zum Kastor und Polydeukes des Timesitheos (1). Die Kyprien gaben auch wahrscheinlich den Stoff zu zwei Trilogieen (1), der Iphigenie und des Palamedes.

Unter den Schriftstellern des Alexandrinischen Zeitalters können wir nur über Theokrit in dieser Beziehung etwas Gewisses urtheilen. In seinem zwei und zwanzigsten Gedicht giebt er die Erzählung von den Dioskuren mit unverkennbarer Rükksicht auf die Kyprien. Vom Apollodor freilich fehlt der Theil, in welchem diese Mythen enthalten sein würden, dass er aber die Kyprien überhaupt benuzte, geht aus seinen Beziehungen auf dieselben hervor. Wenn die Meinung Welkers begründet ist, dass Apollodor in seinen Werken nur eine prosaische Bearbeitung des Kyklos gab, so steht dadurch schon die Benuzung der Kyprien durch ihn fest. — Wie weit Diktys von Kreta und Tzetzes die Kyprien benuzten, lässt sich

<sup>54)</sup> Welker Prometheus S. 408 Nachtrag S. 292. 304. 294. und die angeführte Recension von Henrichsens Buche. Die Hirten des Sophokl. bei Welker. Die griech. Tragödie 1, 113 ff.

<sup>55)</sup> Welker Prometh. 408. 466. Epischer Kyklos S. 396. Die griech. Tragödie I, 29. Sophokles schöpfte acht Tragödien und zwei Satyrspiele daraus. Welker a. a. O. S. 96. Näheres über die aus den Kyprien geschöpften Tragödien sehe man jezt in der angeführten Schrift Welkers. Die griechischen Tragödien mit Rükksicht auf den epischen Kyklos. Bonn 1839.

nicht mehr entscheiden; indess ist ihre Kenntniss dieser Gedichte im Allgemeinen nicht zu leugnen.

Unter den lateinischen Dichtern ist es von Ovid aus seinen zwölften und dreizehnten Buche der Metamorphosen unzweiselhast, dass er die Kyprien gelesen hatte und benuzte. Dies lehrt schon eine ober-Aächliche Vergleichung jener beiden Bücher mit den Kyprien. Auch in den Heroiden und Fasten hatte er die Kyprien vor Augen, wie man dies namentlich aus seinem Mythos der Dioskuren sieht 56). Ingleichen kann man annehmen, dass Ovids Freund, Aemilius Macer, in seinem Gedichte, welches die vorhomerischen Sagen umfasst, die Kyprien sorgfältig benuzte. Von Hygin kann es wol nicht bestritten werden, dass er auch aus den Kyprien manches entlehnt habe. Von einer Vorliebe dieses Gedichts bei den Römern im Allgemeinen zeugt die lateinische Uehersezung desselben durch den Dichter Laevius. Seiner Arbeit hatte er den Namen einer kyprischen Ilias, Cypria Ilias, gegeben. Die Benennung Ilias ist hier im weiteren Gebrauch und als allgemeiner Titel genommen, wie sie mehrere Male vorkommt, als Ίλιας Αλγυπτία des Hipparchos und Ίλιας Φρυγία des Dares 57): Die Fragmente aus der lateinischen Uebersezung sind nach Henrichsen folgende.

Collum marmoreum torquis gemmata coronat \* !).

Da dieser Vers aus dem ersten Buche sein soll, so kam er wahrscheinlich bei der Hochzeit des Peleus vor.

Foecundo penetrat penitus thalamoque petitur 59)

<sup>56)</sup> Ovids Fasti 5, 699 ff,

<sup>57)</sup> Athen. 9, 393. Ailian. Var. Hist. 11, 2.

<sup>58)</sup> Charisius instit. Gramm. lib. 1. S. 118. Putsch: Naevius Cypriae Iliados lib. 1.

<sup>59)</sup> Priscianus a. a. O. 10. S. 881. Putsch: Naevius in

Dieser Vers bezieht sich ohne Zweisel auf den Raub der Helena durch Paris.

Exuviis rabies furiarum examina mille • • ). Von diesem Verse lässt sich eben so wenig eine muthmaassliche Stellung nachweisen als von dem folgenden.

Panditur interea domus altitonantis Olympi. (1)
Wie weit sich Laevius dem griechischen Gedichte
angeschlossen, lässt sich aus diesen wenigen erhaltenen Versen nicht beurtheilen.

Wie die bildenden Künstler den Dichtern in der Darstellung ihrer Werke folgten, und wie namentlich der Mythenkreis des troischen Krieges bei den Künstlern beliebt war, ist bekannt. Auf ein Bild der Helena, der Tochter der Nemesis, von Phidias Schüler Agorakritos verfertigt, haben wir uns schon oben bezogen 62). Indess erinnern wir hier bloss an diesen Gegenstand, welcher eigentlich nicht mehr hieher gehört, und begnügen uns, ein Paar Worte Welkers hieher zu sezen, welche auf die Bedeutung der Kyprien für die bildlichen Darstellungen ansmerksam machen. Er sagt: es wird einmal ein Kyklos von ausgewählten Bildwerken zu jedem der Gedichte dieser Klasse (der kyklischen) aufzustellen sein, um ihre mächtige Einwirkung auch nach dieser Seite hin bes-

Iliade II. Vielleicht ist III zu schreiben, es stand wahrscheinlich erst im dritten Buche. Indess wissen wir nicht, wie weit Laevius seinem Original folgte. Dass der Dichter Laevius heisse, und nicht Naevius, wird jezt ziemlich allgemein angenommen.

<sup>60)</sup> Ex Chalcidio in Timaeum S. 159. Meurs. ohne Angabe des Laevius beim Chalcidius.

<sup>61)</sup> L. Caecilii Minutiani lib. de orthograph. ante paucos annos ab Ang. Mai. §. 15. Olympius s. Olympus appellatur Jupiter. — Laevius.

<sup>62)</sup> Pausan. 1. 33, 7. Ueber die bildlichen Darstellungen dieses Kreises. S. Otfr. Müller Hdb. der Archäologie §. 415.

ser wahrzunehmen und in sprtlausenden Reihen die künstlerische Behandlung mit der dichterischen leichter zu vergleichen. Die Kyprien werden in diesem höchst wünschenswerthen Bilderbuche eine bedeutende Stelle einnehmen.

Vortrag der Kyprien.

Es ist sehr begreislich, welchen natürlichen Vorzug und was für hohen Werth das Gedicht für Kypros und die dortigen Rhapsoden haben musste. Auch scheint es, dass zu Salamis an den Festen der Aphrodite wirklich rhapsodirt und Rhapsodenwettkämpse gehalten wurden, namentlich zur Verherrlichung der Landesgöttin. Der neunte homerische Hymnus deutet darauf hin.

Κυπρογενή Κυθέρειαν ἀείσομαι, ήτε βροτοϊσιν μείλιχα δώρα δίδωσιν, έφ' ίμερτος δὲ προςώπω αἰεὶ μειδιάει, καὶ ἐφ' ίμερτὸν φέρει ἀνθος.

Χαΐρε, θεὰ, Σαλαμῖνος ἐϋπτιμένης μεδέουσα καὶ πάσης Κύπρου, δὸς δ'ἱμερόεσσαι ἀοιδὴν αὐτάρ ἐγω καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ' ἀοιδῆς.

Mit diesem Prooimion wurde wahrscheinlich ein Vortrag der Kyprien eingeleitet und rührt ohne Zweifel von einem kyprischen Rhapsoden her. Dasselbe lässt sich von dem fünsten sogenannten homerischen Hymnos schliessen:

Αἰδοίην, χρυσοστέφανον, καλην Αφροδίτην ἄσομαι, η πάσης Κύπρου κρήδεμνα λέλογχεν είναλίης u. s. w.

Der Schluss lautet:

Χατο' έλιποβλέφας, γλυκυμείλιχε · δὸς δ'ἐν ἀγῶνι νίκην τῷδε φέςεσθαι, ἐμὴν δ'εὔτυνον ἀοιδήν · αὖτὰς ἐγὼ καὶ σετο καὶ ἄλλης μνήσομ' ἀοιδῆς. Auch hier wird deutlich ein Gesang zu Ehren der Aphrodite angekündigt. Als solcher konnte aber das kyprische Gedicht immer gelten, da sie die Seele des Ganzen ist. Aus diesem Grunde also eigneten sich daher die Kyprien ganz besonders zu agonistischem Vortrage auf Kypros, nicht allein, weil es darin verherrlicht, sondern auch weil es seine Heimat war. Keine Feste wurden aber auf Kypros mit solchem Aufwand und Glanz geseiert, als die Aphrodisien. Was sonst noch für Agonen an derselben stattsanden, wissen wir nicht, aber Rhapsodenkämpfe stehen hiernach fest. Vermuthlich wurden daher die Kyprien bei jeder Wiederkehr der Aphrodisien zu Salamis agonistisch rhapsodirt und hatten dann dort dieselbe Geltung, wie zu Athen an den Brauranien und Panathenäen die Ilias. Es thut dabei nichts zur Sache, ob die Kyprien in Salamis selbst oder an einem anderen Orte auf Kypros entstanden sind. Für einen andern, und zwar lakonischen Entstehungsort spricht die grössere Wahrscheinlichkeit, wie oben dargethan ist. Vermuthlich wurden sie aber schon sehr früh in Salamis eingeführt, und als dort vornehmlich hingehörig betrachtet. Es ist freilich möglich, dass die Kyprien auch an andern Orten des Eilandes rhapsodisch vorgetragen wurden, aber wir wissen es allein nur von Salamis. Es konnte auch den Aphrodisien an keinem andern Orte eine solche Ausdehnung nach dieser Seite hin gegeben werden, als in Salamis; denn dies war der erste Königssiz und das meiste attische Leben, der meiste Sinn für attische Sitte und Bildung herrschte hier.

Weitere Nachrichten von der epischen Sängerschule.

Das Grösste, was die homerische Sängerschule auf Kypros geleistet hat, waren ohne Zweisel die Kyprien, und so mangelhaft auch unsere Nachrich-

ten sowol über dies Gedicht insbesondere, als über die übrigen Leistungen der dertigen Sänger überhaupt sind, so versuchen wir doch einige weiteren Andeutungen über die Thätigkeit derselben hinzuzufügen. Es steht zu vermuthen, dass der grösste Theil der in den Kyprien enthaltenen Sagen und Mythen schon vor Stasinos einzeln oder in grösseren Particea besungen gewesen, woderch die Mythen ihre Ausbildung und ihren eigenthümlichen Charakter erhielten. Mit den von Griechenland herübergebrachten Mythen wurden die heimischen sorgfältig verknüpft, um dadurch einen neuen, allgemein kyprischen Sagenkreis zu bilden, welcher die Unterschiede aufhöbe und das Orientalische dem Hellenischen einverleibte. gehören vor allen Dingen die Mythen vom Kinyras. Von ihm sagt Pindar aus, dass die Gesänge der Kyprier ihn umtönen, und vieles und mancherlei von ihm gesungen werde. Dem Pindar müssen also noch kyprische Gedichte in Menge vorgelegen haben, aus denen er selbst wieder schöpfte. Und sieht man sich nach einem Gegenstand des Ruhms und der Feier für die Phantasie der Kyprier um, so ist schwerlich ein Gegenstand zu finden, der passender und reichhaltiger für den Gesang wäre als Kinyras, der vielgepriesene Heros von Kypros, der Priester der Landesgottheit. Wie weit schon in den frühsten Zeiten der Ruhm des Kinyras ging, dafür zeugt am sichersten die Kunde Homers von ihm, welche einestheils dafür spricht, dass die Kenntniss von Kypros und seiner Mythen überhaupt an der äolischen und ionischen Küste verbreitet war, anderntheils aber auch, dass es Ge sänge zu der Zeit schon gegeben haben muss; welche seinen Namen verherrlichten. Er steht schon als Freund des Agamemnon da, man wird also auch da-

mals schon das Streben gehabt haben, die kyprischen Griechen in den troischen Fabelkreis hineinzuziehen. Aber Kinyras ist nicht bloss in die vortroischen, sondern auch in die nachtroischen Sagen verknüpst, indem Agamemnon ihn bei seiner Rükkehr von Troja aus Kypros vertreibt. Ausserdem konnte man ihn preisen in den Erzählungen über die Eroberung des Landes von Syrien ber, und in Mythen von seiner Feststellung des Aphroditekultes, in Sagen von den Wohlthaten, den Erfindungen und Einrichtungen, welche das Land ihm verdankte, serner als Gründer der Städte, als Priester und Liebling der Göttin, als ruhmvoller, weiser und reicher Herrscher des Landes. Was Eustathios Herrliches und Ruhmvolles vom Kinyras berichtet, was Pindar und andere Dichter singen, nehmen sie aus kyprischen Gedichten. Die Phantasie der Dichter war bei ihrem Lieblingsheros nicht an enge Gränzen der Zeit gebunden. Sie konnten von ihm aus dem höchsten Alterthum des Eilandes singen und ihn in die troischen Mythen, sowol vor als nach der Zerstörung der Stadt verslechten.

Da das augenscheinliche Streben der kyprischen Sänger dahin ging, die Kyprier mit in die ruhmvollste Unternehmung des gesammten Griechenlands in der heroischen Zeit zu versiechten, so lassen sich mit mehr oder minder Wahrscheinlichkeit nachfolgende Sagen als muthmaasslich von ihnen besungen hinstellen. Ich zweise nicht, dass die Anknüpfung der kyprischen Kolonien an die heimkehrenden Helden von Troja und ihre Mannen besonders durch die epische Poesie bewirkt worden ist. Es wurde ihnen dadurch Glanz der Abstammung und des Ahnenruhms gesichert, wenn ihre Väter selbst mit vor Troja gewesen waren; sie sahen sich dann weniger in dieser Ferne

der Heimat entfremdet und ihr Nazionalgefühl gestärkt. Vom Teukros, dem berühmtesten der troischkyprischen Heroen, hatte man ausser den Erzählungen von der eigentlichen Landung und Einnahme des Landes noch andere Sagen. Als die Griechen vor Troja lagen 63), und nachdem Achilleus sich zurükkgezogen hat, werden neue Führer erwählt, Teukros und Idomeneus; und diese machen Streifzüge, auf welchen sie auch nach Kypros kommen und es erobern. Diese Wendung können nur kyprische Dichter dem Feldzuge gegeben haben, allen andern lag sie so fern, das sie für solche fast unmöglich war. Bei demselben Chronographen, Malalas, finden wir noch eine zweite Sage aus den Schikksalen des Teukros, welche sie ebenfalls mit der Geschichte seiner Verbannung und Ansiedlung so verbinden, dass wir fast nicht zweiseln können, auch sie sei ursprünglich auf kyprischem Boden gewachsen. Später, so heisst es, nach der Zerstörung der Stadt 64), nachdem Teukros schon Besiz von Kypros genommen, kehrt er noch einmal nach Troja zurükk und findet unter allen Helden allein nur noch den Pyrrhos dort. Diesem erzählt Teukros Alles, was unterdessen in Griechenland vorgefallen ist, und lobf ihn, dass er seinen Bruder Ajas bestattet habe. Die Wendung von Teukros

<sup>63)</sup> Joh. Malalas Buch 5, S. 102 Bonn. Ausg. Nachdem Achilleus die Briseis genommen hat, καὶ πάντες ἐλοιδύρουν αὐτὸν ὅτι ἀπέκρυψεν αὐτὴν καὶ συναχθέντες ἐν κομβέντω ἐκώλυσαν τὸν αὐτὸν ᾿Αχιλλέα τοῦ ἐπιδρίπτειν καὶ παραλαμβάνειν πόλεις καὶ πραιδεύειν χώρας, ἄλλους ἀντ' αὐτοῦ καταστήσαντες τὸν Τεῦκρον τὸν ἀδελφὸν Αἰάντος τοῦ Τελαμωνίου καὶ τὸν Ἰδαμενέα, οἱτινες παρέλαβον τὴν Κύπρον καὶ τὴν Ἰσαυρίαν καὶ τὴν Δυκίαν πραιδεύσαντες καὶ ἀπολέσαντες αὐτάς. Ich vermuthete anfänglich, diese Erzählung habe noch bei Stasinos in den Kyprien gestanden; allein bei längerer Frwägung ist es mir wieder zweifelhaft geworden.

<sup>64)</sup> Joh. Malalas B. 5 S. 122.

Siedlung in Kypros und seiner Fahrt vorher nach Sidon, wie sie Virgil erzählt, mag auch auf diese Weise ihre Entstehung erhalten haben.

Hier finden wir vielleicht auch Aufklärung über die verschiedenen Erzählungen von der Fahrt des Paris mit der Helena nach Troja. Nach Proklos stand in den Kyprien, wie wir oben schon bemerkt haben, dass Hera, die alte Feindin der Aphrodite, einen Sturm erregt und ihn nach Sidon verschlägt. Herodot dagegen berichtet, in den Kyprien habe gestanden, dass Paris in drei Tagen bei günstigem Winde von Sparta nach Troja gesegelt sei. Bei diesem Zwiespalt der Nachrichten mussten wir uns für Herodot entscheiden, dessen Worte zu bestimmt und sicher sind, als dass ein Zweisel dagegen erhoben werden könnte. Dagegen muss ermittelt werden, wie diese Wendung der Fabel in das Exemplar des Proklos kam. Alle Sagen des troischen Fabelkreises, so weit er Kypros anging, waren sicher zu wiederholten Malen und auf verschiedene Weise besungen worden. Es konnte also auch sehr füglich in einem einzelnen Gesange die Fahrt des Paris mit der Helena enthalten gewesen und nach einer von Stasinos abweichenden Sage erzählt sein. In dem Exemplare des Proklos stand wahrscheinlich auch, dass er mit ihr zuerst nach Kythera gegangen sei, wie dies aus andern Erzählungen bekannt ist. Er spricht nur von Sidon, indem er den Endpunkt berührt, die dazwischen liegenden Inseln als für seinen Zwekk gänzlich unnüz weglässt. Wir können aber annehmen, dass der Sänger, welcher den Paris nach Sidon kommen liess, auch seinen Aufenthalt in Kypros erwähnte, denn die Gründe, ihn nach Sidon gelangen zu lassen, konnten einen kyprischen Sänger ganz in derselben Weise bewegen, ihn nach

Kypros zu führen. Kypros, wie Kythera, kann aber Paris nur als geweihte Orte der Aphrodite berührt haben, wie schon Eustathios 65) von Menelaos anführt, er habe auf seiner Heimkehr Kypros besucht, weil dies Land der Aprodite geheiligt sei. --Der Zug des Paris nach Sidon, dessen Absichtlichkeit der Mythos verhüllt, indem ein Sturm als Veranlassung erscheint, wird übrigens nur erklärlich durch kyprische Sänger. Ihre Heimat stand mit Sidon in einer Verbindung, welche eine Ausdehnung der Sage bis dahin veranlassen konnte; andere konnten gar nicht darauf kommen. Einen Grund für die Eroberung von Sidon durch Paris ist ebenfalls nicht schwer zu finden. Zur Zeit, als diese Gesänge entstanden, waren die Phöniker in gewissen Theilen des Landes noch stark auf Kypros, Reibungen konnten nicht ausbleiben. Unter solchen Umständen musste eine Eroberung Sidons durch Paris bei den Griechen des Eilandes noch sehr willkommen sein, Stolz und Selbstgefühl erregen, auf der andern Seite aber Demüthigung veranlassen. Die Anwesenheit des Paris auf Kypros muss aber nicht bloss aus inneren Gründen angenommen werden. Ein ungenannter Verfasser 11) kyprischer Geschichten, d. h. Sagen, hatte berichtet, dass Paris noch längere Zeit in Griechenland verweilt und dort mit der Helena einen Sohn Plei-

<sup>65)</sup> Eustath. z. Od. 4, 81.

<sup>66)</sup> Scholiast d. Euripid. Androm. 880. Αυσίμαχος καὶ ἄλλοι ἱστοροῦσί τινες γενέσθαι ἐξ Ἑλένης Ἑρμιόνην καὶ Νικόστρατον. Ὁ
σὲ τὰς Κυπριακὰς ἱστορίας ξυνάψας Πλεισθένην φησὶ, μεθ' οὖ εἰς Κύπρόν ἀφῖχθαι τὸν ᾿Αλέξανδρον. Stasinos kann hier schon desshalb
nicht gemeint sein, weil diese Angabe dem Inhalte seines Gedichtes widerstreitet; auch würde er nicht so angeführt worden
sein. Es muss ein kyprischer Mythograph gewesen sein, aber
ein bekannter.

sthenes gezeugt habe; mit diesem sei er nach Kypros gekommen 67). Näheres wissen wir über diese Sage nicht, aber die Hineinziehung des Paris in die kyprischen Mythen durch kyprische Sänger steht hiernach geschichtlich beglaubigt fest. Ob in derselben Sage seine Eroberung Sidons gestanden, oder in gesonderten Erzählungen, lässt sich freilich nicht mehr ermitteln, ist aber nicht unwahrscheinlich. Auch Diktys von Kreta kannte die Fahrt des Paris nach Kypros und Sidon. Hiernach scheint mir die Annahme nicht unpassend, dass es ein kyprisches Gedicht gegeben habe, welches Paris Raub der Helena und seine Fahrt enthielt, von dessen Inhalt sich wenigstens so viel ersehen lässt, dass es stark von der Sage, welcher Stasinos folgte, abgewichen sein muss. Derselbe Gegenstand konnte ausserdem noch sehr manichfaltig aufgefasst und besungen sein, da er die Kyprier so nah anging. Hier können wir nun vielleicht die Frage beantworten, wie ein Zug dieses Gedichtes in die Kyprien gerieth, nämlich jener, dass Paris über Sidon nach Troja gesegelt sei. Wahrscheinlich geschah es durch Rhapsoden, welche beim Vortrage sich oft einer augenblikklichen Eingebung überliessen. Wir können auch annehmen, dass zu Herodots Zeiten jene Wendung der Reise sich noch nicht in einem Exemplare der Kyprien, wenigstens in keinem ächten, befand. Möglich ist es indessen auch, dass erst der Verfertiger des Kyklos diese Veränderung in die Kyprien aufnahm, um dieselben seiner Meinung nach mit dem Homer übereinstimmender zu machen.

Namen von kyprischen Sängern lassen sich nicht mehr angeben, wenn wir den schon genannten He-

<sup>67)</sup> Diktys v. Kreta 1, 5. Nach Tzetzes treibt Paris sich ein Jahr herum.

gesias 48) ausnehmen, welcher als Nebenbuhler des Stasinos dasteht. Wir müssen uns damit begnügen, in dem Vorhergehenden die Fabelkreise augegeben zu haben, in welchen sich muthmaasslich die epischen Gedichte der Kyprier bewegten. Es ist der Landesheros Kinyras in der kyprisch-troischen Fabel, welcher wieder in zwei Abtheilungen zerfällt, in die vorund nachtroischen Zeiten; in beide wird aber Kinyras noch mit hineingezogen. Ob für die nachtroischen Zeiten noch grössere Ganze, wie für die vortroischen, bestanden haben, wissen wir nicht, obgleich es nicht unmöglich ist. Die Helena scheint in beiden besonders hervorgehoben zu sein, wie es ihrem Verhältnisse zur Aphrodite gemäss natürlich ist. Von dem dritten homerischen Hymnos, welcher die Liebe der Aphrodite zum Anchises enthält, hat A. W. v. Schlegel vermuthet, dass er in Kleinasien zu Verherrlichung der Aineiaden gedichtet sei. Es ist dies eine blosse Vermuthung, welche keine entscheidende Beweise zur Gewissheit erheben. Es lässt sich aber dieser Vermuthung eine andere entgegenstellen, für die sich wenigstens eben so viele Gründe aufstellen lassen, wie für jene. Groddek vermuthete einmal, dieser Hymnos habe ursprünglich einen Theil der Kyprien gebildet, und später sich als einzelner Hymnos erhalten. Mit Recht ist diese Meinung von Späteren verworfen. Aber er könnte der homerischen Schule auf Kypros angehören, und enthielt einen einzelnen Gegenstand ans dem grossen troisch-kypri-

<sup>68)</sup> Ahrens in der Rez. über Henrichsen sagt: Hegesias (Hegesinus) ist vielleicht wirklich Verfasser der Atthis (Pausan. 9, 29, 1), dem die aus Attika stammenden Kyprier als einem alten Dichter ihres Stammes die Kyprien gern zuschreiben mochten.

schen Fabelkreise, wie das vorhin noch nachgewiesene Lied von der Entführung der Helena. Die Beziehungen auf Kypros sind unverkennbar, und grösser, als vielleicht ein anderer Dichter gemacht haben würde. In Paphos lässt sich die Göttin schmükken, von dort eilt sie nach dem Ida, um sich dem Anchises zu vermälen, und geht dann nach Kypros zurükk. Vielleicht war es in diesem Gedicht gerade darauf angelegt, kyprische und troische Mythen zu verbinden, als deren beider Mittelpunkt Aphrodite zu betrachten ist. Eine Verherrlichung der Aineiaden durch einen kyprischen Sänger konnte auch nichts Auffallendes haben. Die Fabel von Eos und Tithones gehört einerseits nach Troja, anderseits nach Kypros. Der Schluss des Gedichts

χαίζε θέα, Κύπροιο εθπτιμένης μεδέουσα,

σεῦ δ'ἐγωὶ ἀρξάμενος μεταβήσομαι ἄλλον ἐς ὅμνον. zeugt deutlich dafür, dass dieser Hymnos als Prooimion zu einem rhapsodischen Vortrage gedient habe, und für welches Gedicht konnte dieser Hymnos wol ein passenderes Prooimion abgeben, als für die Kyprien? Vielleicht liesse sich aus der Sprache noch etwas für seinen kyprischen Ursprung gewinnen.

Mit unbestreitbarem Recht haben wir oben die beiden kleineren sogenannten homerischen Hymnen auf Aphrodite, von denen der erste die Geburt der Göttin an Kypros Gestaden, der andere aber blosse Anrufung an sie als Herrscherin von Kypros enthält, auch nach Kypros gezogen. Sie wurden als Einleitung der Kyprien voraufgesungen Der erstere dieser beiden Hymnen ist ganz dem Fragmente der Kyprien nachgebildet, welches die Schmükkung der Helena enthält.

<sup>69)</sup> Sollte vielleicht der kleine Hymnos auf die Dioskuren

Hiemit sind die Andeutungen geschlossen, die sich etwa über die Thätigkeit der ältesten epischen Dichter, namentlich der homerischen Schulen auf Kypros, geben liessen.

Später als Stasinos und die Blüthe der homerischen Poesie auf Kypres anzusezen ist, muss der Epiker Kleon von Kurion gelebt haben. Dass et einer späteren Zeit angehörte, zeigt auch schon die Wahl seines Stoffes. Er besang die Argonauten, und dies ist ein Fabelkreis, der mit den kyprischen nichts gemein hat. Aber er kann auch nicht später, als höchstens im dritten Jahrhundert vor Christe, gelebt haben, denn Apollonios von Rhodos hatte in der Anordnung und Ausführung seines Gedichts das des Kleon sehr benuzt. Der Grammatiker Asklepia des von Myrlea bezeugt es 1), des Apollonios eigener Schüler.

Lyrische Poesie.

Wie vornehmlich Aphrodite in der epischen Poesie geseiert worden, so lässt sich ein Gleiches auch von der lyrischen annehmen. Ueber diese lässt sich aber noch weniger bestimmen, als von jener. Liebesund Kultuslieder, namentlich aber die klagenden Adoniasmen, mögen einen Gegenstand der lyrischen Poesie auf Kypros abgegeben haben. Das Vorherrschen der leztern Richtung können wir schon aus dem Naturkulte daselbst abnehmen. Auf den Betrieb des Gesanges und der Dichtkunst im Allgemeinen nicht minder, als besonders auf den Charakter der

einen Vortrag des grossen Dioskurenmythos aus den Kyprien als eines einzelnen Ganzen einzuleiten gedient haben?

<sup>1)</sup> Der Schol. zum Apollon. von Rhodos 1, 77. 587. 624. \*Ασχληπιάσης δ Μυρλεανός, σειχνύς δει παρά Κλέωνος τὰ πάντα μετήνεγχεν 'Απολλώνιος.

Musik geht die bekannte Fabel, welche von uns an einem andern Orte ausführlich behandelt werden wird, nach welcher Kinyras, der Repräsentant der kyprischen Kultusmusik, sich mit Apellon in einen musikalischen Wettstreit einlässt, aber besiegt wird. Die kleine, traurig klingende und klagende Flöte, Kinyra genannt, wurde dort besonders zu Kultgesängen und sonst gebraucht. Neben dieser wurde die phrygische Flöte gebraucht, wie der jüngere Kratinos im Theramenes hemerkt hatte 1). Zur phrygischen Flötenmusik muss es aber auch Lieder, die zu ihr passten, gegeben haben. Hiermit ist eine andre Stelle Pindars ') zu verbinden, nach welcher die lydische Tonart auf Kypros wie auf Aegina sehr beliebt gewesen ist. Rauschende Lieder des orgiastischen Kultes, und zärtliche, gemüthansprechende Gesänge mögen also vorzugsweise, auf Kypros im lyrischen Tone gedichtet sein. Als Jambendichter wird uns Hermeias von Kurion genannt.

Eine Probe seiner Gedichte, in welcher er die Stoiker bitter angreift, hat uns Athenaios ') aufbewahrt. Wir theilen sie hier mit:

'Ακούσατ', ω Στώακες, έμποροι λήρου λόγων ύποκρατήρες, οἱ μόνοι πάντα τὰν τοῖς πίναξι, πρίν τε τῷ σοφῷ δοῦναι, αὐτοὶ καταρροφείτε, κάθ' άλίσκεσθε ἐναντία πράσσοντες οἰς τραγφθείτε.

<sup>2)</sup> Bei Athen. 4, 177.

<sup>3)</sup> Pind. Nem. 4, 46 u. der Schol. . . . σὺν τῆ Δυθίων ἀρμονία ὅπἰρ ἐστὶ προσφιλέστατον τῆ τε Αλγίνη καὶ τῆ Κύπρφ.

<sup>4)</sup> Athen. 13, 563. Vgl. Naeke im Choerilos S. 195. vgl. Lob. Phryn. 495. Ότι 'Κρμείας ὁ Κουριεύς τοὺς Στωϊκοὺς Στωακας καλεῖ ἐμπόρους λήρου λόγων καὶ παιδοπέπας, καὶ τοῦτο μόνον ἐζηλωκότας τὸν τῆς σοφίας σφῶν ἀρχηγὸν Ζήνωνα τὸν Φοίνικα.

Das Gedicht selbst giebt uns eine ungefähre Bestimmung seines Zeitalters an die Hand. Er kann nicht vor dem Auftreten der Steiker gelebt haben; also frühstens um das Jahr 300 v. Chr.

Ob aus kyprischer Lyrik der kyprische Versfuss herzuleiten sei, wird schwerlich bestimmt werden können. Diomedes ') sagt von ihm: Kyprios ex brevi et longa et brevi, temporum septem.

Antikyprios ex longa et brevi et duabus longis et brevi, temporum octo.

Lustspieldichter.

Für das Fach der Tragödie wird uns kein Kyprier genannt, auch war für die ernste Gattung des Schauspiels nicht viel Aussorderung in Kypros vorhanden. Mehr Aussorderung hatten die Kyprier indess für das Lustspiel, namentlich in so weit eine scenische Vorstellung auf Belustigung und Possen hinauslausen mochte. Doch ist mir nur der Name eines Komikers vorgekommen, welcher Sopatros hiess und aus Paphos gebürtig war. Sein Zeitalter im Allgemeinen zu bestimmen, ist nicht schwer; er mag zur Zeit der mittleren oder neueren Komödie gelebt haben. Er scheint viel geschrieben zu haben; denn die von Athenaios allein zitirten Stükke belausen sich auf funszehn. Den Werth derselben deutet er aber auch selbst an, indem er ihn einen Schnurren macher

<sup>5)</sup> Scriptores latini rei metr. v. Gaissord. Diomedes de pedibus 3, 5, 55. S. 439. Der Adonische Vers gehört nicht hierher, weil er von Sappho ersunden und nicht etwa eine eigenthümliche kyprische Ersindung ist. Ueber ihn Marius Plotius 3, 65. bei Gaiss. S. 266. Servius Centimetrum Kap. 3, 1. S. 368 bei Gaiss. und das Adonidion Marius Victorinus 2, 2, 31. bei Gaiss. S. 98.

oder Possenspielschreiber, glvazogeige, nennt. Auch parodirte er andere Stükke, um Belustigung für ein Publikum, wie er es hatte, und welches so wenig edlen Sinn und reinen Geschmakk besass, hervorzubringen. Die Titel seiner Stükke bestätigen es zum Theil. Aus dem Eubulötheombrotos ') führt er die Verse an.

'Αλλ' ἴσχε· τελλίνης γὰρ ἐξαίφνης μέγας ἀχωὰς μελωδὸς ἤχος εἰς ἐμὰς ἔβη.

Das zweite hiess: Muorazou Intion 1),

Εδέξατ' αντακαΐον, δυ τρέφει μέγας

Ιστρος, Σχύθαισιν ήμίνηρον ήδονήν

und wahrscheinlich aus demselben Stükke

Μενδήσιός θ'ώρατος, απούπαστος, εξ ξανθατοιν όπτὸς πέφαλος απττον πυρός.

Sicher sind die folgenden Verse aus diesem Stükk Νάβλας εν ἄρθροις γραμμάτων οὐα εὐμμελής બ λωτὸς εν πλευροῖσιν ἄψυχος παγεὶς ἔμπνουν ἀνίει μοῦσαν. Έγρέτω δέ τις, τὸν ἡδονῆς μελφδὸν εὐάζων χορόν.

Drittens die II vla. 6)

Οὔτε τοῦ Σιδωνίου (νάβλα) λαρυγγόφωνος ἐχκεχόρδωται τύπος.

und

Τις δ'αναρίθμου μήκωνος εὖρε κοπτάς, ἢ κνηκοπύρους ἡδονας τραγημάτων ἔμιξεν Viertens der Orest °).

Σάπρον σίλουρον ἀργυροῦς πίναξ ἔχων Fünftens das Linsengericht, Φακή 10).

'Αλλ' ἀμφί δείπνοις ὀξίδ' ἀργυράν ἔχει δραχοντομίμοις δργάνων τορεύμασιν,

<sup>6)</sup> Athen. 3, 86.

<sup>7) 3, 119. 4, 175.</sup> 

<sup>9) 6, 230.</sup> 

<sup>10) 6, 230. 15, 702.</sup> 

<sup>8) 4, 175. 14, 649.</sup> 

οΐαν ποτ' έσχε καὶ Θίβρων ὁ Ταντάλου μαλακὸς ταλάντοις ἐκταλαντωθεὶς ἀνήρ

Κοεανομοθμαι καὶ τὸν ἐκ Τυζόηνίας οἶνον συνόκτω λαμβάνειν ἐπίσταμαι.

Sechstens die Bakchis 11)

Οὐκ ᾶν δυναίμην, εἰςορῶν χαλκήλατον. μέγαν κολοσσὸν, φάκινον ἄρτον ἐσθίειν.

Und:

Und.

Και το μόναυλον μέλος ήχησεν.

Siebentens: die Freier der Bakchis 12), Βακχών μνηστήρες.

Ερέτριαν ώρμήθημεν είς λευχάλφιτον.

Und:

Πλακουντοποιόν ώνομασμένην Σάμον.

Achtens: die Hochzeit der Bakchis ''), Βατρί δος γάμος.

Εί που αλίβανος ήν, πολύ δέλφαξ σιτευτός έτουξεν. Neuntens die Gallier. Γάλαται 14)

παρ' οἰς ἔθος ἐστὶν, ἡνίκ' ἄν προτέρημά τι ἔν τοῖς πολέμοις λάβωσι, θύειν τοῖς θεοῖς τοὺς αἰχμαλώτους, τοὺς Γαλάτας μιμούμενος κὰγὼ κατακαύσειν ηθξάμην τοῖς δαίμοσι διαλεκτικοὺς τρεῖς τῶν παρεγγεγραμμένων. καὶ μὲν, φιλοσοφεῖν φιλολογεῖν τ'ἀκηκοὼς ὑμᾶς ἐπιμελῶς, καρτερεῖν θ'αἰρουμένους, Τὴν πεῖραν ὑγιῆ λήψομαι τῶν δογμάτων, πρόσθεν καπνίζων εἴτ' ἐὰν ὀπτωμένων ἴδω τιν' ὑμῶν συσπάσαντα τὸ σκέλος, Ζηνωνικῷ πραθήσεθ' οὖτος κυρίῳ ἐπ' ἐξαγωγῆ, τὴν φρόνησιν ἀγνοῶν.

Zehntens: Hippolytos 15).

<sup>11)</sup> Athen. 4, 158. 4, 176. 12) 4, 160. 14, 644.

<sup>13) 14, 656. 14) 4, 160. 15) 3, 101.</sup> 

Αλλ' οία μήτρα καλλικαρπος εκβολάς διεφθα λευκανθείσα τυρούνται δέμας.

Elstens: Knidia 16).

'Αταβυρίτης δ'άρτος ήν πλησίγναθος.

Zwölftens: die Mysten, μύσται 17).

Πηκτίς δε Μούση γαυριώσα βαρβάρορ δίχορδυς είς την χειρά πως κατεστάθη.

Dreizehntens: die Tod tenbesch wörung. Nezwia18).

Ίθακος "Οδυσσεύς, τουπί τῆ φακῆ μύρον

πάρεστι Θάρσει, θυμέ.

Vierzehntens: die Motten. Σίλφαι '').
Μήτας ὑείας ἐφθὸν ὡς φάγης τόμον.
δοιμεταν ῶθῶν πηγανττιν εἰς χολήν.

Funszehntens: der Physiologe. Ovorólogos<sup>20</sup>).

Μήτρας ὑείας οὐκ ἀφεψηθεὶς τόμος τὴν δεξίθυμον ἐντὸς ὀξάλμην ἔχων.

Die kyprische Fabel.

Auf Kypros hatte sich ein eigenthümlicher Fabelstil gebildet, den man daher auch mit dem Namen des kyprischen bezeichnete, aber nach dem Rhetor Hermogenes<sup>21</sup>) doch nur als eine Unterart der Aesopischen Fabel mit Recht ansah. Der Rhetor Theon<sup>22</sup>),

<sup>16)</sup> Athen. 3, 109.

<sup>17) 4, 183.</sup> 

<sup>18) 4, 160.</sup> 

<sup>19) 3, 101.</sup> 

<sup>20) 3, 101.</sup> 

<sup>21)</sup> Hermogenes von Tarsos Kap. 1. Walz. Gr. Rhet. 1. S. 10. περὶ μύθου. "Ονομάζονται δὲ (ο΄ μῦθοι) ἀπὸ τῶν εὐρόντων, οἱ μὲν Κύπριοι, οἱ δὲ Διβυκοὶ, οἱ δὲ Συβαριτικοὶ, πάντες δὲ κοινῶς Αἰσώτειοι λέγονται, διότι τοῦς μύθοις Αἴσωπος ἐχρήσατο πρὸς τὰς συνουσίας. Aphthonios Griech. Rhet. 1. S. 59.

<sup>22)</sup> Theon Progymnasmata Kap. 3. Walz a. a. O. 1, 178, καλούνται δὲ (οἱ μῦθοι) Αἰσώπειοι, καὶ — καὶ Κύπριοι. Τούτων δὲ πάντων μία ἐστὶ πρὸς ἀλλήλους διαφορὰ, τὸ προςκείμενον αὐτῷ ἔκαστον ἴδιον γένος. οἰον Αἴσωπος εἰπεν, ἢ Αἰβυς ἀνὴρ, ἢ Συβαρίτης, ἢ Κυπρία γυνὴ καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τῶν ἔλλων. — . . . Αἰσώπειοι δὲ ἐνομάζονται ως ἐπίπαν u. s. W.

welcher die verschiedenen Fabelarten nicht als Unterabtheilungen der Aesopischen ansehen, sondern sie als verschiedenartige nebeneinanderstellen möchte, betrachtet so auch die kyprische. Indessen leugnet er nicht, dass man auch alle Fabeln, obgleich sie verschiedenartig wären, mit dem allgemeinen Namen der äsopischen bezeichnen könnte. Die Kyprier kamen durch ihre starke Schiffahrt in ferne und unbekannte Gegenden, gesielen sich daher im Erzählen wunderbarer und unerhörter Dinge. Aus dergleichen Berichten, ursprünglich der Schiffer, gestaltete sich durch Wiederholung und Ausbildung die kyprische Fabel"), in welcher Thiere vorgeführt wurden, mit sonderbarer Gestalt uud auffallenden Eigenschaften versehen, wie man nirgends in der Wirklichkeit Aehnliches fand, ausser eben unter den Neuigkeiten, welche die Schiffer zurükkbrachten und auf ihren Reisen gesehen haben wollten. In Kilikien scheint sich fast ganz derselbe Fabelstil gebildet zu haben, da hier, ausser der nahen Berührung beider Völker, ähnliche Bedingungen für denselben, wie auf Kypros vorlagen. Die Rhetoren verglichen aber diese kyprische Fabel unter den andern Gattungen zunächst mit den Sybaritischen und diese Uebereinstimmung erklärt sich ans dem verwandten Charakter, der ähnlichen Lebensweise,

<sup>23)</sup> Die Scholien der Ungenannten zu Aphthonios Walz. Gr. Rhet. 2, 12. οἱ μὲν Συβαρίται ἐχ μόνων λογικῶν ζώων μύθους ἐξεῦρον, οἱ δὲ Κύπριοι καὶ Κίλικες ἔμπορευόμενοι καὶ τόπους ἀγνώστους διερχόμενοι, ἐνεπλάσαντο τοὺς ἐξ ἀλόγων ζώων μύθους, ἐς ἐωρακότες ἐν τόποις τοὺ ξένην μορφήν ἔχοντα ζῶα. Ὁ δὲ Αδουπος τοὺς ἐξ ἀλόγων καὶ λογικῶν μύθους ἀνεπλάσατο πρὸς βιωφελῆ παραίνεαν. Vgl. Do xopatros Homilien zum Aphthonios b. Walz. 2, 162. S. 165 wird der Unterschied der kyprisch - kilikischen μῦθοι und der sybaritischen so angegeben, dass jene ɨθεκοί seien, diese λογικοί. Vgl. S. 574.

Denkungsart und Stufe der geistigen Kultur beider Völker hinreichend.

Das kyprische Sprichwort.

Unter den verschiedenen Sprichwörtern, welche man im Alterthum besass, ist uns von einem Grammatiker <sup>24</sup>) auch ein kyprischer Ainos aufbewahrt worden. Bei der kyprischen Fabel erwähnten wir der Aehnlichkeit zwischen ihr und der sybaritischen; eine gleiche können wir hier bei den Sprichwörtern wahrnehmen. Als Beispiel eines Sybaritischen Ainos wird uns ein Sybarite genannt, welcher, da er nicht reiten kann, es vorzieht zu fahren, aber vom Wagen fällt, und zermalmt wird. Im kyprischen Ainos entgehen

<sup>24)</sup> Die Schol. d. Ungenannten zum Aphthonios, Walz 2 S. 10. "Κστι δὶ ή παροιμία τρόπος καὶ τῆς καλουμένης άλληγορίας. παρακείται δε αθτή λόγος, αίνος Αισώπειος, Καρικός αίνος, Συβαριτικός λόγυς, Κύπριος, Διβυκὸς αίνος, καὶ Μαισωνική παροιμία. Es wird der Alσώπειος und Καρικός αίνος besprochen; dann folgt Συβαριπκός δε λέγεται είναι τοιούτος. ὁποῖον 'Αριστοφάνης εν Σφηξίν' ώς ανδρί Συβαρίτη απόρο εππικής εφ' άρμα αναβάντι συνέβη κατενεχθέντι συντριβηναι. Ο δε Κύπριος προςηγόρευται δια το παρά Κυπρίοις λέγεσθαι ώς επιχώριος. Κέχρηται δε και τούτο Τιμοκρέων, εμφαίνων, ώς οί αθικα πράσσοντες και ες θστερον των προςηκόντων τυγχάνουσι. Και γάρ τῷ 'Αθώνιδι ἐν Κύπρω τιμηθέντι ὑπὸ τῆς 'Αφροδίτης, μετὰ τὴν τελευτὴν ολ Κύπριοι ζώσας ενίεσαν περιστεράς. αλ δ'αποπτασαι καλ διαφυγούσαι αύθις αδοχήτως ελς άλλην εμπεσούσαι πυράν διεφθάρησαν. Die Stelle, worin der kyprische Ainos enthalten, ist in dem Kodex des Walz lükkenhaft, vollständig in dem Vorworte des Diogenianos zu den Parömien. Dies ist abgedrukkt im Vorworte Gaisfords zu seinen Paroemiographi Graeci, und hieraus finden wir diese Stelle wieder von Schneidewin mitgetheilt in den Gött. Gel. Anz. Mai 1837 Nr. 87 ff. S. 858. Weiter kenne ich weder Gaisfords Ausgabe der Paroimiographen, noch die eines andern aus eigner Anschauung. Die Beziehung des kyprischen Ainos, \* welcher von einer Κυπρία γυνή, wie der Sybaritische von einem Sybariten u. s. w. herrühren soll, auf den lóyos Kóngios des Dion Chrys. hat schon Schneidewin a. a. O.

Tauben dem einen Scheiterhaufen, gerathen aber unvermuthet in einen andern, und kommen hier un.
Diesen kyprischen Ainos hatte der bekannte Dichter
Timokreon auf die Weise angewandt, dass er, wahrscheinlich in einem Spottgedicht auf einen seiner
Feinde, zeigte, wie diejenigen, welche Unrecht thun,
doch endlich einmal nach Gebühr bestraft werden, gelingt es ihnen auch wiederholt, sich demselben zu
entziehen. Schneidewin theilt a. a. O. mit, dass Timokreon die Anwendung jenes Ainos auf den nach
manchen vergeblichen Kabalen endlich durch des
Ostrakismos verbannten Themistokles gemacht haben
möchte.

Theon a. a. O. schreibt die Ersindung der kyprischen Fabel einem kyprischen Weibe zu. Dies scheint aber besser auf den kyprischen Ainos zu passen und erinnert uns an die oben mitgetheilten ky prischen Geseze, welche ebenfalls von einem Weibe herrühren sollten, deren wunderbares Geschikk dabei erzählt wurde. Die Anwendung ihrer Geseze erfährt sie an ihren eigenen Kindern; aber die Härte, mit der sie das Gefühl von jeher unterdrükkt hat, und die empörende Gleichgültigkeit, mit der sie den Tod der Kinder erträgt, büsst sie, nachdem sie den Schmenz einer Kuh über den Verlust ihres Kalbes gesehen; hier erst wird sie des eigenen Schmerzes inne und sucht den Tod. Diese Erzählung wird von Dion Chrysostomos zwar nur als ein Κύπριος λόγος, nicht αἴνος, angeführt, aber man kann nicht umhin, eine Verbindung zwischen diesem Logos und dem sogenannten kyprischen Ainos zu vermuthen, zumal demselben eine geschichtliche Thatsache zu Grunde gelegen haben wird.

Prosaische Schriftsteller.

Die epische Poesie auf Kypros gehörte einer Zeit an, in welcher der reine hellenische Geist in den Kypriern noch lebendig gewesen war. Daher gewährt diese auch noch die erfreulichste Seite des geistigen Lebens. Je mehr sich die Kyprier schwächten, desto mehr mussten auch die Geisteserzeugnisse an Gehalt verlieren. Zur Zeit aber, als sich die prosaische Rede entwikkelte, waren die Kyprier schon sehr gesunken, und es ist characteristisch und bedauerlich zugleich, dass von einem so bedeutenden Lande wie Kypros so wenig in dieser Hinsicht zu melden ist.

Wir nähern uns hier dem wirklichen Leben. Wie dies durchaus des inneren Gehalts entbehrte, wie der Geist in Schwelgerei, Ueppigkeit und Sinnenlust aller Art erschlaffte, davon haben wir oben die Beweise Es ist aber auch davon gesprochen, wie man den Mangel an Gediegenheit und ächter hellenischer Humanität durch Eleganz, Feinheit und Zierlichkeit des äusseren Lebens, durch Prunk und Kostbarkeit zu ersezen suchte. Daraus ergiebt sich ganz natürlich, dass auch die wissenschaftliche Bildung eine sehr oberflächliche und nur auf das Bedürfniss gerichtet sein musste, dem Leben mehr Schein und Rafsinerie zu geben. Wenn im Mittelalter der Kalif Mamun 25) sich aus Kypros die Werke griechischer Philosophen verschaft, so darf wol kaum bemerkt werden, dass hieraus für den Becrieb der Wissenschaft auf Kypros in alter Zeit noch nichts folgt, sondern nur, dass dazumal die kyprischen Geistlichen und vielleicht auch andere sich mit griechischer Wissenschaft und Gelehrsamkeit abgaben. Im Alterthum war da-

<sup>25)</sup> J. v. Hammer-Purgstall, Gesch. des Osman. Reiches 3, 573.

von wenig vorhanden and das Wenige wollen wir im Folgenden andenten. Auf die Zeit, welche politisch die bedeutendste war, folgte die des wisserschaftlichen Sinnes, nämlich die lezten Jahre Euageras des ersten und die nächst folgende Zeit. Die kyprischen Fürstenhäuser gehörten zu den glänzendsten der damaligen Zeit und konnten es aufnehmet mit den Höfen Philipps und der Dionyse, aber, wit das Volk nirgends so tief gesunken war, so übertrafen auch die kyprischen Könige alle ihre Nebenbukler an Despotie und tyrannischer Herrschaft. Zur vollständigen Hoshaltung eines Tyrannen in sogenamter gebildeter Zeit gehört dann auch, dass er sich mit Leuten umgiebt, welche den Namen von Gelehrten und Künstlern tragen, damit desto leichter die moralischen Gebrechen des Lebens und des Staates verhüllt, und der Sinn etwaiger Bessern im Staat von den öffentlichen Zuständen abgelenkt werde. Sogelangten Leute, welche in den freien Staaten Griechenlands erzogen und gebildet waren, an den Hösen jener Zeit, namentlich auch an den kyprischen, durch Talent und Schmeichelei zu beträchtlichem Vermögen, uud dies waren Sophisten und Possenreisser, die von den Königen sehr in Ehren gehalten wurden, ohne indessen zuweilen wirkliche Gelehrte und Künstler auszuschliessen.

Als Euagoras den Salaminischen Thron wieder erobert hatte, glaubte er den Patriotismus der Kyprier nicht besser wieder beleben zu können, als wenzer Alles, was etwa an Asien erinnern könnte, vertilgte. Aus persönlicher Neigung ein Freund der Athener, suchte er sich auch in allem Uebrigen an die Athener anzuschliessen, Athenische Sitten und Einrichtungen herüberzuziehen, und Sinn für griechische

Kunst und Wissenschaft zu erwekken. Die Salaminier kamen seinen Bestrebungen mit allem Eifer entgegen und es riss bald eine wahre Wuth ein, sich von neuem zu hellenisiren. So scheint eine förmliche Reaktion eingetreten zu sein; man wollte mit Gewalt alles Asiatische abstreifen; nichts sollte mehr an die gehässige Fremdherrschast erinnern; man wollte wieder nazional, wieder hellenisch werden. Es konnte nicht ausbleiben, dass solche Bestrebungen binnen Kurzem eine lächerliche Richtung bekamen. Es wurde Sitte, so viel als möglich Hellenen ins Land zu ziehen und als Liebhaber griechischen Wesens aufzutre-Obgleich die Kyprier sehr tüchtig waren in Handwerken und Fabrikarbeiten, so musste man doch Geräthschaften und allerlei Dinge des täglichen Verkehrs aus Griechenland beziehen. Man liess sich Lehrer nus Griechenland kommen, die in den musischen Künsten unterrichteten, trieb, weils einmal Mode war, etwas Philosophie und Beredsamkeit. Was in Athen nicht mehr gut fortkonnte, ging nach Kypros. unterrichtete dort, und fand daselbst, was man suchte, reichen Tisch und behagliches Leben. Als Ausnahmen kamen natürlich auch namhaste Leute dahin, wie Isokrates und der oben genannte Kitharspieler Stratonikos. Nikokles war, wie es denn zuweilen kommt, bei aller seiner Schlechtigkeit ein Schöngeist, hatte in Athen mit den angesehensten Männern, namentlich mit Isokrates, Umgang gepflogen, und beschäftigte sich daher mit allerlei Wissenschaften, besonders mit der Rhetorik, wenn es auch nur sehr seicht und oberflächlich geblieben ist. Isokrates freilich rechnet es ihm sehr hoch an, und musste es den Umständen nach, um doch irgend etwas Rühmliches von ihm zu sagen.

Er sagt '6): Niemandem sei es unbekannt, dass er (Nikokles) zuerst und allein unter allen, Besize von Herrschaft, Reichthum und Ueppigkeit wiren, sich mit der Philosophie zu beschäftigen und sich anzustrengen unternommen habe, und-er würde durch sein Beispiel bewirken, dass viele Könige seine Bildung bewunderten und nach diesen Beschäftigungen verlangten, das abor aufgäben, woran sie bis dahin so grosse Freude gefunden hätten. Er, Isokrates, munterte ihn indessen auf, bei seinem Streben zu verharren, wie man in den Wettkämpfen nicht die ermuntre, welche zurükkblieben, sondern die, welche um den Sieg kämpften. Wenn er an einer andern Stelle? 7) sagt, er solle von den Ankommenden nicht die am höchsten achten, welche Geschenke bringen, sondern welche Geschenke empfangen mögen, so versteht er darunter Künstler, Gelehrte, Musiker, Philosophen, Rhetoren v. a. mehr, wie er ihm zu wiederholten Malen einschärft, dergleichen Leute in sein Land zu ziehen.

Dem Nikokles ähnlich, was dessen philosophische Bestrebungen betrifft, scheint der kyprische König Themison gewesen zu sein. An ihn hatte Aristoteles eine Ermahnungsrede geschrieben, und darin ausgesprochen, dass keinen seine Umstände zum Philosophiren so begünstigten, als ihn; denn er sei ein Mann von grossen Reichthümern, welche er auf die Ausbildung des Geistes verwenden könne, und Ruhm werde ihm noch überdies zu Theil. Aber auch bei ihm muss es mit dieser Kunst nicht recht fortgewollt haben, da Teles beim Stobaios 28) gerade ihn als Beispiel anführt, dass der Reichthum nicht immer die Philosophie

<sup>26)</sup> Im Euagoras 32.

<sup>27)</sup> Nikokles Kap 7. Christian dazu und sonst.

<sup>28)</sup> Stobaios Ekloge 94.

befördere, Mangel aber die Wissenschaften niederdrükke. Auch habe Krates einmal, wie Zenon berichte, zu einem Schuster gesagt, er wolle an ihn eine Ermahnungsrede schreiben, da er an ihm bessere Eigenschaften für Erfolg in den Wissenschaften wahrnehme, als Aristoteles an Themison rühme. Zu diesen beiden Königen, welche den charakteristischen Sinn für wissenschaftliches Treiben hegten, müssen wir auch den Aristokreon zählen, welcher eine berühmte Büchersammlung anlegte. Etwas Besseres in ihm, als in jenem zu erkennen, dazu haben wir noch keine hinlängliche Ursache. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit können wir zu diesen Königen noch einen andern vornehmen, und wie ausdrükklich bemerkt wird, reichen Kyprier, Namens Hipponikos; zählen. Er lebte, wie wahrscheinlich alle die drei Könige, im vierten Jahrhundert v. Chr. und war ein Freund des Isokrates gewesen. Als er gestorben war, schrieb der Redner an seinen Sohn Demonikos eine Ermahnungsschrift, welche den Namen desselben führt, und trug ihm darin vor, wie er sich zu einem tüchtigen Manne und Staatsbürger ausbilden könne. In der Rede selbst sind keine Beziehungen auf Kypros enthalten, aber der ungenannte Verfasser des Lebens des Isokrates 29) giebt es als die allgemeine Meinung an, dass Hipponikos ein Kyprier gewesen. Die Ausleger zum Isokrates haben dies zwar zum Theil bezweiselt; aber so ganz aus der Lust gegrissen kann denn doch auch diese Meinung nicht sein. Die Rede sezt den Bewohner eines monarchischen Staates überdies voraus, und die Wahl unter den monarchischen Staaten ist nicht gross. Wäre er aber ein Sohn des

<sup>29)</sup> Leben des Isokrates bei Konr. Orelles Opuscula graec. vet. sententiosa et moralia 2. S. 9. Vgl. oben S. 161.

Euagoras gewesen, so würden die Andeutungen davon nicht fehlen. Wahrscheinlich war es nor die Uebereinstimmung des Vaterlandes und die Aehnlichkeit der Rede an Nikokles, welche den Tzetzes gluben liessen, es sei Demonikos auch ein Sohn des Euagoras gewesen, ungeachtet Isokrates selbst scinen Vater Hipponikos nennt. Da aber Konstantines Porphyrogeneta auch einen Demonikos als Herrscher auf Kypros nennt, so werden wir vielleicht nicht umhin können mit Koray zum Isokrates, wenn ich nicht irre, zwei Kyprier, Namens Demonikos, anzunehmen, einen Sohn des Hipponikos und einen zweiten, welcher dann ein Sohn des Euagoras oder aus einem andern kyprischen Königshause gewesen sein mag. Hätten dem Konstantinos Porphyrogeneta nicht sichere Zeugnisse über die Geburt des Hipponikos und Demonikos vorgelegen, er würde in seinem karzen Bericht über Kypros nicht gerade diese Fürsten von Kypros vorgehoben haben, da sie die einzigen sind, welche er anführt.

Der Rhetor Polykrates.

Unter Anderen hatte sich auch ein Mann aus Athen auf Kypros eingefunden, Namens Polykrates. In Athen, wo Isokrates ihn nicht einmal gekannt hatte, was sehr für seine Dunkelheit spricht, war es ihm nur sehr ärmlich ergangen, und er suchte desshab sein Fortkommen in Kypros zu finden.

Hier, ohne innern Trieb und Beruf zur Sache, legte er sich auf die Beredsamkeit, und richtete eine Rhetorschule ein, um sein täglich Brot zu verdienen. Er war gedankenarm, frostig, ungebildet und ohne Anmuth, dabei aber, wie es zu geschehen pflegt, verschwenderisch an rednerischen Figuren. Ueberdies zeigen auch schon die Titel seiner Lobreden auf die

Mäuse, die irdenen Töpfe, die Steinchen im Brettspiel (ψησοι), deutlich, wes Geistes Kind er gewesen. Auch hatte er ein sehr ausschweifendes Buch über Liebessachen, περί ἀφροδισίων, geschrieben und diesem den Namen der Philainis gegeben, um dadurch zugleich dies Frauenzimmer zu beschuldigen. Athenaios 30) nennt selbst dies Buch ein dzóλαστον σύγγραμμα. Ueber den Werth seiner Rhetorik 31) wird kein Zweisel obwalten, nachdem wir ihn als Reduer kennen gelernt haben. Ausserdem schrieb er Lobreden auf Agamemnon, Clytaimnestra 32) und Thrasybulos. Am meisten that er sich aber auf seine Anklage des Sokrates und seine Rechtfertigung des Busiris zu Gute, und da beide Schriften ganz verfehlt waren, nämlich das Gegentheil von dem bewiesen, was sie beweisen sollten, so trägt Isokrates kein Bedenken, ihn desshalb in die Lehre zu nehmen, und ihm in seinem Busiris zu zeigen, wie er hätte die Sache angreisen müssen. Er thut dies, wie er selbst in der Zuschrift an ihn sagt, aus Mitleid mit ihm, weil er von seinen vielen Unglükksfällen gehört habe, und er gern wünsche, dass er sein Geschäft besser verstehen lerne, da er nun einmal sich vorgenommen habe, durch diesen Erwerbszweig sich sein Brot zu verdienen.

Diese Rechtsertigung des Busiris ist besonders desshalb für uns von Interesse, weil auf der in ihr enthaltenen Geschichte wahrscheinlich der Grund einer

<sup>30)</sup> Athen. 8, 335.

<sup>31)</sup> Quintilian 3, 1, 11. Vgl. auch Eudokia S. 354.

<sup>33)</sup> Quintil. 2, 17, 4. Spengel in der Συναγωγή τεχνών soll die übrigen Stellen über die Schriften des Pάγκrates anführen, und die Lobrede auf Helena, welche unter Gorgias Namen vorhanden ist; ihm zuschreiben.

angeblichen uralten Religionsverbindung zwischen Kypros und Aegypten beruht. Die Fabel vom Busiris selbst ist bekannt. Zur Zeit dieses Busiris, des mythischen Königs von Aegypten, habe einst eine grosse Dürre im Lande geheurscht und Phrasios, ein Wahrsager von Kypros, sei zu ihm gekommen und habe ihm gerathen, dem Zeus jährlich einen Fremden zu opfern. Dies habe dem Busiris eingeleuchtet und er habe desshalb mit dem Phrasios selbst den Anfang gemacht. Als nun Herakles dahin gekommen, habe auch er geopfert werden sollen. Doch habe dieser den Busiris sammt seinem Priester getödtet, nach der gewöhnlichen griechischen Fabel, wonach Herakles als der Bekämpser barbarischer Sitten, Kulte und fremden Wesens auftritt. Was in dieser Fabel vom Busiris die Menschenepfer und den Herakles betrifft, so läugnet beides schon Herodot 33), weil die Aegypter nach seiner Meinung nie Menschen geopfert hätten. Diodor \*4) berichtet zwar, dass sie Menschen geopfert hätten, fügt aber an einem andern Orte hinzu, dass es nie einen Busiris, gegeben habe. Busiris bedeute so viel als Grab des Osiris in der ägyptischen Sprache. Am Grabe des Osiris seien röthliche Menschen geopfert, und da man diese in Aegypten selbst nicht fand, sondern sie von den Nachbarstämmen holen musste, so hätte sich die Erzählung vom Herrscher Busiris, seiner Grausamkeit und seinen Frem denopfern gebildet, zumal da die Fremden vor Psammetich immer einer üblen Behandlung in Aegypten ausgesezt gewesen seien. Die Griechen benuzten schon früh diesen Stoff zu Tragödien und Komödien, und Polykrates auf seine Weise. Was die Rolle des

<sup>33)</sup> Herodot 2, 45.

<sup>34)</sup> Diodor 4, 18. vgl. 1, 88.

kyprischen Wahrsagers Phrasios und den kyprischen Ursprung der Menschenopfer betrifft, so glaube ich nicht zu irren, wenn ich annehme, beldes rähre erst vom Pelykrates her. Aus ihm konnten es dann die späteren, Apollodor, Ovid und Hygin 34) schöpfen. Frühere wissen von dieser Wendung nichts, wie Herodot, und Diodor, der so ansführlich über Busiris und seine Menschenopser berichtet, getraut sich nicht die neue Erzählung wieder zu geben, sondern lässt es bei der gewöhnlichen Ueberlieferung, Polykrates wollte den Busirisrechtfertigen, und desshalb lässt er einen Wahrsager, gedows, ihm den Rath für die Menschenopfer geben. Wie die Hellenen im Altgemeinen schon früher seit den griechischen Kolomien in Aegypten gethan, dass sie nämlich griechische Mythen mit ägyptischen verbinden, so lässt Polykrates diesen Wahrsager einen Kyprier sein, und schmeichelte dadurch, was er vielleicht nöthig hatte, den Kypriern; diese werden es eben so gern gehört haben, wie die Athener ähnliche Histörchen über ägyptische Dinge. Man weiss, wie die dunkle, räthselhafte. Geschichte Aegyptens stets benuzt wurde zu Neuigkeiten und wunderbaren Begebenheiten; stets bot sie der Erfindungskraft ein weites Feld. Um desto misstrauischer müssen wir aber auch gegen Alles sein, was uns in spätern Zeiten darüber gemeldet wird. Das Streben nach Fabeln, Mährehen, Götter und Heroengeschichten, unverschämt erdichteter oder ganz wunderlich mit griechischer Fabel und Geschichte durchslochtener Urgeschichte und Berichten über Aegypten und entferntere Länder war seit den griechischen Kolo-

<sup>35)</sup> Apollodor 2, 5, 11. Ovid. ars amandi 1.649. Hygin 56. Sein Name auch Thrasios genannt, aber Phrasios ist das Richtigere. Servius Aen. 8, 300. Havern.

nien daselbst immer im Steigen begriffen gewesen. Seine höchste Höhe erreichte dies Unwesen, unter den Ptolemäern in Alexandrien, wo man durch Lügen und Erdichtungen den ganzen Kult in eine Mystifikation zu verwandeln suchte. Da tritt Euhemeros auf, und sezte diesen Bestrebungen eben so unverschämte Lügen und Betrügereien entgegen. Ganz aus diesem Standpunkte musste die Geschichte vom kyprischen Wahrsager Phrasios und dem Busiris, welche Polykrates vortrag, beurtheilt werden. Sie hat nicht mehr und nicht minder Werth, als alle hierher gehörigen Geschichten dieser und der folgenden Zeit. tes trägt nun kein Bedenken, zu einem so mittelmässigen Sophisten in einem vornehmen Tone zu sprechen, versäumt indess nicht, sich gleich Anfangs sein Wohlwollen zu erwerben, bedauert ihn wegen seiner Armuth, seines Unglükks und dass er genöthigt sei, sich mit der Beredsamkeit zu befassen. er ihn nur schriftlich belehren, da er noch gar nichts von der Beredsamkeit verstehe, indess doch sein Mitleid habe. Darauf zeigt ihm lsokrates, dass er auf jene Weise den Busiris gar nicht vertheidigt, sondern nur ungereimtes Zeug vorgebracht habe, dass seine Rede ein Zugeständniss der Beschuldigungen des Busiris enthalte, er stelle ihn in ein noch übleres Licht, als er vorher schon gewesen. Isokrates nimmt nun den ihm von Polykrates gegebenen Stoff, und giebt dagegen seine Behandlung dieses Gegenstandes. erkennt die Beschuldigung, dass Busiris die Fremden gemordet, dafür aber von Herakles wieder zetödtet sei, für falsch an. Ebenso erwähnt er mit keiner Silbe des Phrasios und jenes ganzen Mythes, worauf Polykrates sich gewiss noch ganz besonders etwas wusste, hielt es also auch wol für besser, dass Polykrates diese Erstadung für sich behalten haben möchte, obgleich er gewiss, wenn es nur thunlich gewesen, sie der Kyprier wegen schon gelassen hätte. Zulezt ermahnt er ihn noch, künftig möge er andre Gegenstände wählen, oder sie wenigstens besser ausführen.

den Ptolemaios aus Kypros zu vertreiben, unter den vielen kyprischen Gefangenen auch einen Lehrer der Philosophie und Beredsamkeit mit nach Rom gebracht. Zwar rühmte er sich, dass er dadurch dem römischen Senate und Volke einen grossen Dienst geleistet habe, allein nach Darlegung des geistigen Zustandes von Kypros, und der Art und Weise, wie man dort ein wissenschaftliches Bedürfniss befriedigte, können wir ermessen, welchen Werth jener Gelehrte gehabt habe. Man konnte in Rom auch sehr schlechte gebrauchen, und man muss es überhaupt nur für ein Eigenlob Katos nehmen, dass er auch einen Lehrer des Griechischen mit von seiner Gesandtschaft gebracht habe.

Die Mythographen und Sagenschreiber.

In einem Lande, in welchem, wie auf Kypros, die verschiedenartigsten Mythen aus Griechenland und Asien zusammenflossen, und wo durch den Handel noch Bekanntschaft mit vielen andern Völkern unterhalten wurde, musste viel Stoff und Aufforderung zum Sagenschreiben vorhanden sein. Aber bei diesem ist wol aus der Sucht viel und stets Neues, Unerhörtes und Wunderbares zu berichten, wie es bei der kyprischen Fabel der Fall war, nicht viel ächte Sage und Mythe aufgeschrieben worden, sondern gewiss mehr Erfindungen. Daher giebt es auch von

<sup>36)</sup> Solin Polyhistor Kap. 7.... quamvis proavus ejus saepissime censuisset Graecos ex urbe pellendos.

dieser Gattung verhältnissmässig sehr viele Schriftsteller. Aber der reiche Schaz von wirklichen kyprischen Sagen und Legenden, die Κύπριοι λόγοι 11), wevon wir jezt nur noch den Umang vermuthen können, waren gewiss auch in ihnen niedergelegt.

Alexander von Paphos. Wir besizen zwei Bruchstükke von ihm bei Eustathios, doch führt derselbe leider nicht an, wie der Name dieser Schrift gewesen. Die erste Stelle 18) lautet wie folgt.

Pikoloos, einer der Giganten, sei aus dem Kampfe gegen Zeus enthohen, habe die Insel der Kirke eingenommen und die Göttin zu vertreiben versucht. Aber ihr Vater Helies sei ihr zur Hülfe geeilt und habe ihn erschlagen, sein Blut sei auf die Erde geträufelt und daraus eine Pflanze entstanden, die μώλυ genannt sei wegen des Gefechts, μώλος, in welchem genannter Gigant gefallen sei. Die Sage vom Zauberkraute, Moly, welches Hermes dem Odysseus giebt, um es als Gegenmittel gegen die Zeuberkünste der Kirke zu gebrauchen, ist aus der Odyssee bekannt. Nur darüber möchten wir gern Aufschlüsse haben, ob Alexander diese Sage in Verbindung von kyprischen Mythen, mit Aphroditefabeln oder Sagen vom · troischen Kriege vorgetragen habe. Liesse sich die Richtigkeit der oben 3 9) geäusserten Vermuthung erweisen, dass dieser Alexander einer und derselbe sei mit jenem, welcher das Buch über Kypros geschrieben hat, so wäre kein Zweifel, dass sie in Verbindung mit kyprischen Sagen vorgetragen sei.

Die zweite Stelle aus Alexandros führt uns nach dem unerschöpflichen Fabellande der späteren Grie-

<sup>37)</sup> Vgl. Lobek Aglaoph. S. 369.

<sup>38)</sup> Eustath. zur Odyssee 10, 277. Thl. 1, 381.

<sup>39)</sup> Siehe S. 4 und 5.

chen, in das auch Polykrates seine Geistesthätigkeit versezt hatte, uach Aegyten. Er erzählt hier 40): Homer sei von ägyptischen Aeltern geboren, ein Kind des Dmasagoras und der Aithra, seine Pflegerin sei aber eine Wahrsagerin gewesen, Tochter des Oros, eines Isispriésters, und aus ihrer Brust sei einmal Honig. in des Kindes Mund gestossen. Einst habe er aber bei Nachtzeit neue Stimmen verstanden, der Schwalbe, des Pfaus, der Taube, der Krähe, des Rebhuhns, des Wasserhuhns, des Staars, der Nachtigall und der Drossel. Man habe auch einmal den Knaben auf seinem Lager mit Tauben spielend gefunden. Die Sibylle, nachdem sie bei den Aeltern des Knaben bewirthet werden, sei in Verzükkung gefallen und habe Gedichte zus dem Stegereise gemacht, deren Ansang Δμασαγόρα πολύνικε gewesen, und worin sie ihn den hochberühmten, den kranzumwundenen angeredet und beschlen kabe, einen Tempel der neun megidőv zu bauen: damit deutete sie die Musen an. Dies habe er auch gethan, und dem Sohne, nachdem er Mann geworden, es gesagt. Desshalb habe der Bichter die Thiere so verherrlicht, mit denen er als Knabe gespielt und habe sie dem Zeus die Ambrosia bringen lassen. — Die Fabel selbst ist klar und ganz verständlich nach dem, was wir beim Polykrates über das Verhältniss der spätern Griechen zu Aegypten gesagt haben. Danach ist auch ihr Werth zu beurtheilen. Wir begeben uns daher auch jeder weitern Erörterung dieser Fabel. Nur das müssen wir bemerken, dass aus dieser unsere Vermuthung, dieser Alexander sei derselbe gewesen, welcher das Buch über Kypros schrieb, eine neue Bestärkung zu erhal-

<sup>40)</sup> Zur Odyssee 12, 63. Theil 2, S, 11.

ten scheint. Vielleicht nämlich brachte er sie bei Gelegenheit der kyprischen Fabeln vom Homer vor. Wie wir gesehen haben, hiess der Vater Homers nach diesen Demagoras, also sehr ähnlich lantend mit dem ägyptischen Dmasagoras.

Ausser an diesen beiden Stellen wird Alexander von Paphos noch an zwei andern genannt, bei Eudokia und bei Tzetzes in der ungedrukkten Allegorie der Hochzeit des Peleus 11). Da er bei Tzetzes die Hochzeit des Peleus erzählt, so haben auch hiernach kyprisch-griechische Mythen in seinem Werk gestanden und die Ansicht, ihn für den Verfasser der Schrift über Kypros anzusehen, wird noch wahrscheinlicher.

Archelaos. Ob er Sage oder Geschichte geschrieben, lässt sich aus der einzigen erhaltenen Nachricht von ihm nicht entscheiden. Nur das scheint hervorzugehen, dass er ohne Kritik war und ebenso wie die meisten seiner Landsleute nur Neues und Auffallendes hervorzubringen sich bemühte. Seine Nachricht von der Liebe einer Helena aus Himera zum Dichter Stesichores (2) kann aus andern mangelnden Belegen als falsch zwar nicht erwiesen werden, die Anwendung, die er davon macht, ist aber versehlt, und daher die ganze Nachricht zweiselhaft.

Hegesander aus Salamis. Er wird von Tzetzes zum Lykophron 43) genannt, und hatte berichtet,

<sup>41)</sup> Eudokia S. 320 und die Stelle beim Tzetzes von Welker zitirt, im epischen Kyklos S. 182 Nr. 3.

<sup>42)</sup> Ptolem. Hephaest. 4, 320. Hall. 'Αρχέλασε ὁ Κύπρος Στησιχόρου φησὶ τοῦ ποιητοῦ 'Κλένην 'Ιμεραίαν ἐρωμένην γενέσθαι, Μιπύθου θυγατέρα' ἀποστᾶσαν δὲ Στησιχόρου καὶ πρὸς Βούπαλον πορευθείσαν ἀμυνόμενον της ὑπεροψίας τὸν ποιητην γράψαι 'Κλένη u. s. w. Ψευδη δὲ τὸν περὶ της πησώσεως είναι λόγον. Stesichoros hatte in seiner Zerstönung Trojas die Helena stark angegriffen.

<sup>43)</sup> Zum Lyk. Vers 883. Eudokia S. 79. Vgl. Westerm. z. Voss. de hist. gr. S. 446.

die Argo hätte daher ihren Namen, dass sie in Argos gehaut worden sei. Ueber Inhalt und Umfang seiner Schrist lässt sich weiter nichts bestimmen.

Hermesianax. Auch er scheint mythische Geschichte geschrieben zu haben. Plutarch erwähnt ihn dreimal. Ob aber alles, oder nur die zweite Erzählung in seiner Schrist, welche den Titel phrygische Geschichte führte, gestanden, lässt sich nicht heurtheilen. In der ersten Stelle 44) erzählt er die, Geschichte der Brüder Helikon und Kithairon. Helikon und Kithairon hatten eine sehr verschiedene Gemüthsstimmung. Denn Helikon war mild und freundlich, und pflegte mitleidig seine Aeltern im Alter. Kithairon aber war gewinnsüchtig, und wollte das Vermögen an sich bringen, tödtete desshalb zuerst seinen Vater, überfiel dann seinen Bruder und stürzte ihn von einem Felsen herab, wurde aber selbst nachgestürzt. Nach dem Rathschluss der Götter wurden sie aber beide in gleichnamige Berge verwandelt. Kithairon ist aber wegen seiner Gottlosigkeit ein Ausdrukk der Erinnyen geworden. Helikon wurde wegen seiner zärtlichen Liebe eine Wohnung der Musen. In der zweiten Stelle 45) erzählt er, in dem Flusse Sagaris werde ein Stein gefunden, Namens Aster, welcher im Spätherbst bei Nachtzeit wie Feuer glänze. In der phrygischen Sprache hiesse er Boltλήν, und dies bedeute so viel wie König. An der dritten Stelle 46) ersahren wir, dass er, wie andre, eine Geschichte über den Ursprung des Namens Tigris bei dem bekannten Flusse gegeben habe.

<sup>44)</sup> Plut. Von den Flüssen. Is menos Kap. 3. Vgl. Otfr. Müller Orchomenos S. 22.

<sup>45)</sup> Sagaris Kap. 4. hei Plutarch a. a. O.

<sup>46)</sup> Plutarch. ebend. Tigris Kap. 1.

Isigonos. Er war aus Kition gebürtig, und hatte ein Buch über wunderbare Dinge geschrieben, περὶ ἀπίστων. Hierin befand sich nach Kyrillos <sup>47</sup>) die Erzählung, dass auf Rhodos ein Stier mit menschlicher Sprache gewesen sei.

Nikanor. Wie Arnobios 48) ihn darstellt, so ist er ein vollkommenes Seitenstükk zum Euhemeros, und als solcher scheint er sich einen Namen erworben zu haben. Welchen Titel seine Schrift führte, wissen wir nicht. Aber Fulgentius führt einen Schriftsteller Nikagoras von Kypros an, welcher in seiner Schrift Disthemitea gemeldet hatte, dass Prometheus das erste Idol verfertigt habe und wahrscheinlich derselbe ist, von dem Antigonos Karystios 48) meldet, dass er über die Gewinnung des Salzes auf Kypros berichtet habe. Es ist möglich, dass hierunter nur eine Person zu verstehen ist, und der Name Nikanor nur durch eine Verwechselung mit dem Historiker Nikanor auf Nikagoras den Kyprier übertragen sei. Indessen ist dies Keinesweges entschieden.

Paion aus Amathus. Wie weit dieser hierher

<sup>47)</sup> Kyrillos gegen Julian 3, S. 88. Vgl. Voss de hist. gr. v. Westerm. S. 460 u. Westerm. in seiner Ausg. der Paradoxographen. Vorr. S. 30 u. Text S. 162.

<sup>48)</sup> Arnobius 4, 29. S. Klemens v. Alex. Protrept. 28. qui scrupulosae diligentiae cura in lucem res abditas libertate ingenua protulerunt. Possumus omnes istos, quos inducitis et appellatis deos, homines fuisse demonstrare, vel Euhemero replicato vel Nicanore Cyprio vel Pellaeo Leonte vel Hippone et Diagora Meliis. Schol. des Apollon. 4, 262. Δέων ἐν πρώτω ποὸς τὴν μητέρα πάντων ἀρχαιστάτους Αλγυπτίους φησὶ καὶ συμφωνῶ Νικάνωρ. Vgl. Lob. Aglaoph. S. 999. Nikanor ein Schüler des Epikur bei Diogenes v. Laerte. 10, 20.

<sup>49)</sup> Antigonos Karystios Hist. Mirab. Kap. 147. περί 🗗 (Πμνης) της εν Κύπρω, φησί Νικαγόρας, ὅτο ἀνεμηθείσης, ἐπ' ἐλίγων ἡς γῆς ἄλες εὐρίσκονται. Fulgentius Mythol. 2, 9.

zu zichen ist, kisst sich aus dem einzigen kurzen Fragment nicht bestimmen \*\*).

Xenophon. Auch ihn haben wir oben schon genannt. Als Kyprier ist er aber hier zu wiederholen.

Geschichtschreiber.

Aristos aus Salamis. 1). Aus Arrian, Strabon und Athenaios erfahren wir, dass er makedonische Geschichte geschrieben habe. Aber seiner Glaubwürdigkeit scheint Arrian nicht zu trauen, denn er rügt missbilligend die Angabe des Aristos, dass auch die Römer Gesandte an Alexander nach Babylon geschikkt hätten, um freundschaftliche Verhältnisse mit ihm anzuknüpfen. In der Stelle des Athenaios spricht Aristos vom Makedonier Alketas. Sein Zeitalter lässt sich aus seiner Schrift und aus der Anführung bei Strabon und Arrian andeuten; also in den drei lezten Jahrhunderten vor Christo. Strabon nennt ihn viel jünger als Aristobulos und Onesikratos. Vielleicht über ist er gar der Zeitgenosse des Cicero und und Lehrer des Brutus. 2).

Asklepiades. S. oben die Geschichtschreiber des Landes.

Democharos aus Soli. Ueber Leben und Schriften des Mannes wissen wir weiter nichts, als dass Plutarch (2) erzählt, er habe den Demetrios Poliorketes einen Mythos genannt, weil auch er immer eine Lamia bei sich führe. Dies in Bezug auf die lybische Königin dieses Namens, welche in den Kindermähr-

<sup>50)</sup> Vgl. oben S. 4.

<sup>51)</sup> Strabon 14, 682. A. & συγγραφεύς vgl. 15, 730. Arrian. 7, 15, 7. Athen. 10, 436. Klemens v. Alex. Protrept. S. 16. Zenob. cent. 6 Proverb. 50.

<sup>52)</sup> Cicero Brutus 97.

<sup>53)</sup> Plutarch. im Demetrios Kap. 27. Δημ. Σόλιος.

chen eine grosse Rolle spielte. Vielleicht ist Demechares aber mit grösserem Recht zu den Mythographen zu ziehen.

Demetrios aus Salamis. Bei Stephanos von Byzanz unter Καρπάσια<sup>51</sup>).

Klearchos von Soli, ein Peripatetiker, Schüler des Aristoteles und zu unterscheiden von dem Piatoniker Klearchos aus Pontos. Athenaios nennt its freilich Zoleds, also nach der gewöhnlichen Schreibweise aus dem kilikischen Soli, allein aus seiner Schrift Gergithios geht deutlich hervor, dass er aus dem kyprischen Orte dieses Namens war. Diese Schrift Gergithios, welche grösstentheils an andern Orten von uns mitgetheilt ist, scheint die Geschichte des Stammes der Gergithier behandelt zu haben, obgleich Athenaios sagt, Klearchos habe es benannt nach dem Gergithier, welcher ein Schmeichler Alexanders war. Hauptsächlich scheinen aber darin, wie vielleicht in mehreren seiner Schriften, kyprische Zustände berükksichtigt worden zu seis, da die Gergithier eine Klasse der berühmten Schmeichler an den Höfen der kyprischen Fürsten bildetes. Seine andern Schriften sind zu zahlreich 55 h, als dass

<sup>54)</sup> Ob es derselbe sein mag, welcher Pamphylische Geschichte schrieb? Tzetz. zum Lyk. 440. Argolische Klem. 1000 Alex. protrept. S. 14. Aegyptische Athen. 15, 680 ist schwer zu sagen. Voss de hist. gr. v. Westerm. S. 426.

<sup>55)</sup> Seine Schriften und Bruchstükke finden sich meist bei Athenaios. Vgl. Euseb. Praep. evang. 9, 3. Ailian Thiergesch. 12, 34. Gellius Noct. Att. 4, 11. Schol. zu Platons Phaidra S. 319. Bekk. z. Plat. Geseze 1. S. 451 Κλέαρχος & Αρχεσίμ, natürlich zu den Lebensbeschreibungen gehörig. Platons Politeia 5, S. 479. καὶ τῷ τῶν παίδων αἰνίγματι τῷ περὶ τοῦ εἰντέχων τῆς βολῆς περὶ τῆς νυκτερίδος, οἱ καὶ ἰφ' οὖ αὐτὸν αὐτὴν αἰνίττωντω βαλεῖν. Der Scholiast hiezu S. 407 Bekk. Κλεάρχου γρῦφος. Ανός τἰς ἐσων, ως

wir hier mehr als ihre Titel und eine sehr allgemeine Charakteristik angeben könnten. Dieser Schrift Gergithios schliesst sich eine andere historische an, welche Lebensbeschreibungen, stot, betitelt war. Dies Buch scheint aber besonders allgemeine Charakterschilderungen und Sittengemälde, welche an die Lebensbeschreibungen Einzelner angeknüpft wurden, enthalten zu haben und mustern wir den Inhalt der fünf Bücher dieser Schrift durch, so ist es immer Wollust, Verweichlichung und Sittenlosigkeit seiner Zeitgenossen, die er mit Unwillen rügt. Unter den Namen einzelner kommt Phalaris, der Tyrann, vor, und seine unnatürlichen Schandthaten, der Flötenspieler Techen, Darios Kodomannos, der Maler Parrhasios aber stets in Verbindung mit den Lastern, denen sie ergeben waren. Im ersten Buche werden die Parasiten genannt. Im zweiten Buche, dass die früher in so strenger Sitte und arm lebenden Lakedämonier sich auch mit Kosmosandalen schmükkten; dann kommt darin auch eine Stelle vor, wo er von der Seele des Menschen spricht und dass sie an diesen Körper und dies Leben der Strafe wegen gesesselt sei. Im drit-

> ἀνής τε κούκ ἀνής δρνιθα κούκ ὄςνιθα, Ιδών τε κούκ Ιδών, ἐπὶ ξύλου τε κού ξύλου, καθημένην τε κού καθημένην λίθφ τε κού λίθφ βάλοι τε κού βάλοι.

"Allos. "Ανθροπος οὐχ ἄνθρωπος, ἄνθρωπος σ'όμως ὄρνιθα κούχ ὄρνιθα, ὄρνιθα σ'όμως ἐπὶ ξύλου τε κού ξύλου καθημένην λίθω βαλών τε κού λίθω διώλεσεν.

vunnelda δ εδνούχος νάρθηκε κισήρει. Vgl. das oben über den kyprischen Ainos Gesagte. ten Buche berührt er die Wohlgerüche, dass auch sie die Menschen verweichlichten. Im vierten handelt er von der früheren Stärke und Kraft der Tarentiner, und ihrer späteren gränzenlosen Verweichlichung. Dann dass die Milesier in ihrer Verzärtelung den Kolophoniern gefolgt seien, dass sogar die Scythen in Wollust versunken seien. Bei Gelegenheit der Zuchtlosigkeit des Dareios spricht er auch von Sardanapal. Im fünften Buche sagt er dasselbe vom Mariandyner Sagaris aus, spricht über die Unmässigkeit des Persers Kantibaris, über die Völlerei der Sizilier, und des Anaxarchos Zügellosigkeit.

Ein bedeutender Theil seiner Schriften scheint naturhistorische und verwandte Gegenstände umfasst zu haben. Ich rechne dahin die über das Wasserreich περί των ενύδρων, die Schrift über die User กะอุโ วิเทติง; über die Erstarrung oder Lähmung περί νάριης, über den Schrekken, περί Πανικού. Auch scheint hieher zu gehören περί των εν Πλάτωνος Πολιτεία μαθηματικώς είρημένων, über den Traum. Doch ist aus dem Angeführten die Tendenz der , Schrift nicht klar und der Titel lässt mehrere Erklärungen zu. Endlich über die Mumien, negt oxeleror. Die Schrist περὶ γρίφων, über die Räthsel, schliesst sich der ästhetischen Klasse der aristotelischen Schriften an; nicht minder die Liebesgeschichten, ¿ρωτικά, welches Buch zugleich als die älteste Schrist der Romanliteratur zu betrachten ist. Vielleicht schloss sich der Schrift über die Räthsel jene andere über die Sprüchwörter, περί παροιμιών, in mehreren Büchern an. Zulezt wird noch eine sprachliche Abhandlung περὶ γλωσσών von Athenaios angeführt. — Wir lernen durch diese Angabe seiner Schriften den Klearchos als einen sehr vielseitigen und gebildeten Mann kennen, der wahrscheinlich alle andern Kyprier bei weitem durch Gelehrsamkeit und Tüchtigkeit übertraf. Ein Anschliessen seiner Geistesrichtung an Aristoteles ist nicht zu verkennen.

Onasimos. Sophist und Historiker nach Suidas. Er lebte erst unter Konstantin dem Grossen.

Jünger als alle diese ist der bekannte Chronograph Synkellos.

Aus der späteren Zeit führen wir hier noch den Sophisten Georgios von Kypros, oder wie er sich nachher nannte, Gregorios an. Er gehört eigentlich schon ganz in das Mittelalter, allein sein Ruhm war unter seinen Zeitgenossen so gross und hervorragend, dass wir glauben Entschuldigung zu verdienen, wenn wir ihn den Gelehrten der alten Zeit anreihen. Andronikos 2 Paloiologos berief ihn im Jahre 1282 nach Konstantinopel und übertrug ihm das Amt eines Patriarchen. Durch heftige Ausechtungen in kirchlichen Dingen sah er sich aber genöthigt, sein Amt schon 1289 niederzulegen. Ausser seinen Schriften, die sich auf die Streitigkeiten mit der römischen Kirche beziehen, ist eine Sammlung von Sprüchwörtern zu erwähnen; dann aber eine Lobrede auf das Meer und eine andre auf den Kaiser Andronikos Palaiologos 66).

Die Philosophen.

Der berühmteste unter allen ist Zenon von Kition, im Jahre 362 vor Christo geboren, der Stifter der Stoischen Schule, ein Sohn des Mnaseas <sup>37</sup>). Der Magnete Demetrios hatte erzählt, dass sein Vater, ein Kaufmann, oft in Handelsgeschäften nach Athen

<sup>56)</sup> Beide Lobreden stehen in Boissonnades Anekd. 1, 313 ff.

<sup>57)</sup> Diogenes von Laerte Buch 7. Zenon Eudokia. S. 205 und an vielen Orten. Zum Unterschiede vom Eleaten dieses Namens heisst er beständig & Kormés.

zum Krates gekommen. Von seiner beständigen Liebe zum Vaterlande berichtet Diogenes, dass, als sein Name auf eine Stele geschrieben werden sollte, er darauf gedrungen habe, dass auch dass Kurusúc hinzugefügt werde. Die Kitier ehrten ihren Landsmann auf mancherlei Weise wieder, in der Zuversicht, dass eine solche Gesinnung auch ihnen wieder Ehre bringen würde. Insonderheit liessen sie ihm, wie die Athener, ein ehernes Bildniss verfertigen.

Von diesem Zenon, dem Sohn des Mnaseas, unterscheidet Eudokia 58) einen andern dieses Namens ebenfalls aus Kition, von dem sie nicht weiss, ob sie ihn einen Rhetor oder Philosophen nennen solle, und welcher ausser den Denkschriften auf Xenophon, Lysias und Demosthenes schrieb περὶ στάσεως, περὶ σχημάτων, περὶ ἐπιχειρημάτων.

Persaios, ein Sohn des Demetrios auf Kition. Er hiess auch Dorotheos und wird bald ein Freund, bald ein Anverwandter, bald ursprünglich Diener und Freigelassener des Zenon genannt. As Stoiker hatte er keinen unbedeutenden Namen 30).

Dioskorides. Schüler des Skeptikers Timon, lebte um die Mitte des dritten Jahrhunderts vor Christo 60).

Eudemos. Ein Peripatetiker, Schüler des Thesphrast.

Demonax, ein Schüler des Epiktet, galt wegen seiner äusserst strengen und einfachen Lebens-

<sup>58)</sup> Α. α. Ο Ζήνων ετερος Κιτιεύς, εί δε ξήτως τις ήν, η quioσος, αδηλον.

<sup>59)</sup> Diogenes v. Laerte a. a. O. Suidas unter Persaios und Hermagoras. Cicero de nat. deor. 1, 15. Athen. 3. 107. 4, 162. Eudokia S. 362.

<sup>60)</sup> Diogenes v. Laerte Buch 9. Timon.

weise für einen Zyniker. Er war um das Jahr 90 nach Chr. geboren und lebte und lehrte zu Athen 11).

Philolaos aus Kition, lebte zu Neros Zeit 52).

Von keinem einzigen dieser Männer wissen wir von ihrem Verhältniss zn Kypros weiter etwas, als dass sie dort geboren waren. Ob sie auch auf Kypros gewirkt und Anhänger gehabt, ist unbekannt. Doch ist es nicht unmöglich, dass die Stoiker dort Anhänger gehaht haben, und dies ist gerade diejenige Philosophie, welcher sich Einzelne, die sich von der · gewöhnlichen Denkungsart und Lebensweise auf Kypros abwandten, am ersten ergeben konnten. deutlichsten sprechen hiefür die Römer, welche sich unter ährlichen Umständen gerade der Stoischen Philosophie ergaben, um durch sie wieder Versöhnung mit dem Leben zu finden. Auch möchte viesteicht dies noch für die Anhänger der stoischen Philosophie auf Kypros sprechen, dass der einheimische Dichter Hermeias, in dessen Augen sie gewiss grosse Thoren und Heuchler waren, sie schmälit und in ein übles Licht zu stellen sucht. Auffallend ist es, dass diejenigen Philosophen, deren Geburtsort auf Kypros wir kennen, aus Kition sind: Zenon, Persaios und Philolags. Ist hieraus vielleicht für Kition besonders etwas zu folgern? Vielleicht, war in Kition nech das meiste wissenschaftliche Leben. Denn hier lebten auch zwei sehr berühmte Aerzte des Alterthums.

Aerzte,

Apollodoros von Kition 63).

<sup>61)</sup> Vgl. Lukianos Demonax.

<sup>62)</sup> Philostratos im Leben des Apollonios 4, 12.

<sup>63)</sup> Plinius 20, 13. 14, 9. Dioskorides u. a. nennen ihn oft.

Apollonios von Kition 6.4). Er schrieb einen berühmten Kommentar zu der Hippokratischen Schrift über die Gelenke, περὶ ἄρθρων πραγματεία, und widmete denselben dem lezten Könige der Kyprier, dem Ptolemäos, Bruder des Auletes. Es bestand nach Erotian in der Vorrede aus achtzehn Büchern. Dann schrieb er auch über die epileptischen Zufälle 6.5).

Apollonides. Ein berühmter Methodiker und Schüler des Thessalos lebte im ersten Jahrhundert nach Christo 66).

Diagoras 47).

Syennesis 68) zu Aristoteles Zeit.

Zenon, Arzt, lebte um die Zeit des Julian von Caesarea, und war ausgezeichnet als Lehrer seiner Wissenschaft. Eunapios Leben der Sophisten S. 102 Boissonnade.

Von einem Kyprier, der die Kränter zur Heilung der Menschen besonders anzuwenden verstand, mithin ohne Zweisel ein Arzt war, spricht Pausanias") und sagt, dass er ihm Nachrichten über den Ebenholzbaum verdanke.

Namen einiger Kyprier, welche im Laufe der Geschichte keinen Plaz gefunden haben.

Eulalios wird auf dem zu Leukosia gefundenen Distichon genannt.

<sup>64)</sup> Vgł. Sprengel Geschichte d. Med. Erotian im Lex. Hippokrat. Διοσχορίδου τοῦ Φαχᾶ πᾶσι τούτοις ἀντειπόντος δέ ἐπὰ βιβλίων, ᾿Απολλωνίου δὲ τοῦ Κιτιέως ἀχτωχαίδεχα πρὸς τὰ τοῦ Ταραντίνου τρία πρὸς Βαχχεῖον διαγράψαντος. Und in χλαγγώδη.

<sup>65)</sup> Cael. Aurel. Chron lib. 1, 4. Meurs.

<sup>66)</sup> Sprengel Geschichte der Medizin 2, 46.

<sup>67)</sup> Zitirt von Erotian unter περόνας.

<sup>68)</sup> Aristoteles. Naturgeschichte 3, 2.

<sup>69)</sup> Pausanias 1, 42, 6.

L. Vitellius Kallinikos, zu Amathus, nach dem Vater des Kaisers benannt

Demetries, Sohn des Philodoros, Kallinos, und Pindaros, des Pindares Sohn, kommen auf Inschriften zu Amathus vor.

Gaius Tettius Caecilianes, Sohn des G. Tettius Caecilianus, wird von der Stadt Kition geehrt.

Apollonios, Sohn des Leon, ehrt zu Lapathos den Stratonikos.

Philios, ein Salaminier aus Kypros, sezte dem Heros von Priene eine Denkmal um sich die Gunst der Bürger zu erwerben. Wahrscheinlich erhielt er auch das Bürgerrecht, und seine Nachkemmen scheinen Bürger der Stadt gewesen zu sein 10).

Aristokles: er war aus Kurion und musste, da Stephanos v. B. ihn anführt, ein bekannter Mann gewesen sein; vielleicht ein König.

Barnabas, der Apostel, war aus Kypros gebürtig<sup>71</sup>).

Die zweite phönikische Inschrift enthält: Ich Abdosir, Sohn des Abdusimus, weihe diese Säule der, welche mein Leben hindurch das Lager mit mir getheilt hat, der Amath-Astarte, der Tochter des Thomas, des Sohnes des Abdmelech.

Die dritte phönikische Inschrift. Diese Säule haben wir bei Lebzeiten, ich Hanniel und Nahun, der Sohn des Nizajinus und Manon, mein Vater, dem Abd-Schelominus, dem Sohn des Bar-Esmuns, dem Salaminier, gesezt.

<sup>70)</sup> Corpus Inscr. Gr. Nr. 2907 vgl. 2908. Wahrscheinlich ist dies derselbe Philios, welcher im Epigramm eines Unbekannten Antholog. Jakobs. 4 S. 179 Nr. 291 b genannt wird.

<sup>71)</sup> Apostelgeschichte 4,36.

Hermias, ein König nach Plinius.

Paphianos von Paphos. Diesen Namen kenne ich nur durch die Grabschrift bei d'Orville zum Chariton 6, 6. S. 544.

Παφιανος Παφι Ος τηλυπογη Αελιμε χωμω Αος λιφθεις Τον βιοτου στε Φανοκ.

D'Orville sezt hieraus folgende beide Pentameter zusammen:

Παφιανός Πάφιος τήδ' δπό χή λέλυμαι Κφρωδός λειφθείς τον βιοτού στέφανον.

## Geschichte

des

## Mittelalters.

69<sup>1</sup>.

RIOTISIES I.

.

.

•

, ,

,

## Geschichte des Mittelalters.

## 1. Kypros unter griechischer Herrschaft.

Mit der Einverleibung in das römische Weltreich st für die alte Zeit auch die Geschichte von Kyros in gewissem Sinne beschlossen. Einzelne Ergnisse und Vorkommenheiten, welche noch dazu von ussen hereingetragen werden, sind noch keine Gehichte. Die lebensmüde griechische Welt ist in der Tirklichkeit schon lange zu Grabe getragen, obgleich in einer andern als der bisherigen Form als staatshe Einheit noch Jahrhunderte fortlebt, mit dem ode ringt: es liegt in dem Zustande der Gährung, es Werdens eines neuen Daseins. Dies konnte aber ur durch das Hinzutreten frischer, lebenskräftiger lemente bewirkt werden, da die alten abgestorben alagen. An dem einen Orte wurden die Länder der Iten Welt srüher, an dem andern später aus ihrem chlummer zum neuen Leben aufgerüttelt, und führ->u die neue Zeit, das Mittelalter, herbei. Für dieen Zeitlauf der Weltgeschichte hat Kypros eine vollommen eben so grosse Bedeutung als in der alten eit, indem es ihm gelingt, noch selbständiger als Wher in die Ereignisse einzugreisen, und theilweise ine wirkliche Unabhängigkeit zu erlangen.

Seinen Höhepunkt erreicht Kypros als christlicher germanischer Staat; es wird also eng an die Beziehungen und Interessen des ganzen Zeitlauses da Weltgeschichte, welche das Mittelalter heisst, und seine Staatenverbindungen herangezogen. Das eigenliche Lebensprinzip der germanischen Welt, die christliche Religion, findet auf Kypros schon sehr früh einen gedeihlichen Boden, ungeachtet man hätte vermuthen sollen, dass die hierarchische Gewalt des dortigen Aphroditekultes ihr bedeutende Hindernisse entgegen stellen würden. Vielleicht aber hatte grete dieser das Gefühl der Unbefriedigtheit, das Bedürfniss eines neuen Religion und der Versöhnung nech mehr als anderswo herbeigeführt, und im Gemüth jese Gebrochenheit erzeugt, welche nur die Religion des Trostes und der Erhebung über die irdischen Gebrechlichkeiten, die christliche, zu heilen vermochte Schon nach Stephanos Tode kamen die ersten Lebrer des Christenthums nach Kypros; bald darauf Parlus mit Johannes und Barnabas, welcher auf dem Eilande selbst geboren war, und verbreiteten die Reigion über das ganze Land, sogar schon in Paple. Aber der Tempel der Aphrodite bestand dort nebe dem Aufblühen der christlichen Religion noch eine geraume Zeit fort, wenn auch seine Macht, wie die der übrigen, im Lande allmälig sanken. Die blutge Empörung der Juden unter Anführung des Artemist zur Zeit der Regierung Trajans ging aus dem Has gegen die anwachsenden Bekenner der christliche Religion hervor. Bald vermehrten sich diese in den Maasse, dass sich auf Kypros dreizehn Bissthümer bilden konnten; Salamis, Karpasia, Kition, Nikosia, Chytros, Lapathos, Soli, Trimethus, Tamassos, Am. thus, Kurion, Paphos, und Arsinoe. Salamis wurde

H

iz des Erzbischofs. Als bei Gelegenheit der Rineilung des römischen Reiches in vier Präsekturen
urch Konstantin den Grossen Kypros zur Präsektur
es Orients geschlagen wurde, dessen Hauptstadt
ntiochien war, so wurde auch der Erzbischof von
alamis in Abhängigkeit vom Patriarchen von Anochien gestellt. Auf der Kirchenversammlung zu
icha wurde diese Anordnung bestätigt, und sie dauerte
s zur Zeit des Kaisers Zenon, wo dem Patriarchen
on Antiochien seine Obergewalt über den Erzbischos
on Salamis entzogen und die kyprische Kirche für
amer unabhängig gestellt wurde. Justinian 1 stellte
päter noch die vollkommene Freiheit der kyprischen
irche sest, besonders auf Verwendung seiner Geman Theodora, welche dorther gebürtig war.

Die Verwaltung von Kypros im Namen des Kaiers scheint dem Herkommen gemäss durch einen tatthalter betrieben zu sein '). Zur Zeit Konstanns des Grossen finden wir einen Statthalter, Namens alokairos daselbst, welcher sich unabhängig macht nd zum König ausrufen lässt. Doch seine Herrschaft üsste er bald mit dem Leben. Dass Kypros nach sonstantins Tode zum byzantinischen Reiche geschlaten wurde, war natürlich, aber sein Leben war, wie as der übrigen griechischen Länder, nichts als ein regetiren, ein trostloses Sichhinschleppen, bis die eue Zeit herangekommen. Nicht lange nach dem

<sup>1)</sup> Meletios μετέπειτα υπό των αυτοκρατόρων της Κωνσταντιευπόλεως, διά Ιουκών (ἐκυριεύθη). Georg Kedrenos S. (296)
19 Bonn. Ausg. aus dem neun und zwanzigsten Jahre der Reierung Konstantins des Grossen. Καλόκαιρος δὲ ἐν Κύπρω τυαννήσας ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας ὑπὸ Δαλματίου κατακαίεται. Κοηtantin. Porphyrog. de caerimoniis aulae Byz. B. 2. S.
180. Bonn. Ausg. 657 ὁ πρωτόσπαθάριος Δέων καὶ ἄρχων Κύπρου.
tehnlich 3. 3. ©;

ersten Zusammentressen des neu sich erhebenden Volkes der Araber, welches das in gährender Auslösung begrissene Kaiserreich in seiner welthistorischen Rolle ablösen sollte, wurde unter dem Khalisen Othman nach Vollendung der Eroberung von Syrien zum ersten Male und zwar mit siebzehnhundert Segeln ein Angriss gegen das byzantinische Reich zur See und dieser gegen Kypros versucht, 646. Er gelang und konnte ihnen zugleich den Besiz von Syrien und Aegypten sichern. Die gänzliche Zerstörung von Salamis hatte zur Folge, dass der erzbischösliche Siz von dort nach dem nahen Ammochostos oder Famagosta verlegt wurde.

Aber die Ausbreitung der Macht der Araber nahm eine andre Richtung und das griechische Reich kam mit dem Verluste seiner südlichen Länder davon. Auch Kypros gewann es nach zwei Jahren schon wieder. Der Zwiespalt und die Zerrissenheit der arabischen Herrschaft wirkten günstig zur Erhaltung des Kaiserreiches, nachdem der erste heftigste Sturm vorüber war. Erst die Erneuerung der Muhamedanischen Herrschaft durch die Türken machte dem griechischen Reiche ein Ende und unterwarf Kypros dieser Herrschaft. Doch um diese Zeit ist schon die Geschichte von Kypros für das Mittelalter vorüber; seine höchste Blüthe und Bedeutung fällt in die Zeiten der Kreuzzüge, der Genuesischen und Venetianischen Herrschaft.

Kypros befand sich nun freilich wieder in Besiz der Griechen, allein es blieb ein gefährdeter Besiz Die Araber suchten fortwährend hier Einfluss zu gewinnen, und weil die Griechen mit Recht fürchteten, dass beim ersten Bruche mit den Arabern diese sich Kypros bemächtigen würden, so war man auch auf

e Erhaltung dieses Landes am ersten bedacht. Aber ie Maassregeln, welche getroffen wurden, gereichten cht immer zum Vortheil des Landes. Der Art ist r Befehl Justinians des Zweiten, welcher alle Kyier nöthigen wollte, das Land zu verlassen und sich Asien anzusiedeln. Immer neue Angriffe versuchı die Araber, um sich Kypros, dies für die selbstndige Macht von Aegypten und Syrien so unentarliche Land, wieder zu erobern. Allein diesen igriffen sezten die griechischen Kaiser eine eben beharrliche Vertheidigung des Landes entgegen. e beiden grössten Unternehmungen hievon fallen das Jahr 744 zu des Khalisen Yessid des Dritten eiten und in das Jahr 802, wo unter Regierung des lisers Nikophoros des Ersten Harun al Reschid Kyos eroberte. Vergrössert wurde die Schwierigkeit r Behauptung dieses Eilandes noch durch einen Umand, von dem wir in der alten Geschichte zu wieerholten Malen Beispiele und aus der Regierungseit Konstantins des Grossen auch schon eins geben onnten. Es war dies die Untreue der Statthalter. lie Grösse und selbständige Lage des Landes, seine nermesslichen Hülfsquellen, erregten in ihnen so icht die Versuchung, sich unabhängig zu machen, mal wenn kein kräftiger Herrscher die Zügel des eiches regierte, und etwa gar noch Einflüsterungen d Versprechungen von Feinden des Reiches hinzumen. So empörte sich Theophilos Erotinos un-· Konstantin dem Neunten und Rhalsomatos un-- Alexis dem Ersten. Wichtiger als diese beiden upörungen war aber die des Isaak Komnenos, Etterlicher Seits eines Nessen des Kaisers Emanuel Ersten, durch welche dem griechischen Kaiseruse das Eiland für immer verloren ging.

Nachdem der Fürst von Antiochien, Rainald von Chatillon dem Kaiser Emanuel dem Ersten gegen die Armenier Hülfe geleistet, die versprochenen Belohnungen aber nicht erhalten hatte, so suchte der Fürst von Antiochien im Jahre 1154 sich durch einen Angriff auf Kypros zu entschädigen. Da er sich jedoch mit der Plünderung und Verwüstung begnügte, so blieb das Land wieder der Besiznahme des Kaisers überlassen. Der darauf folgende, wahrscheimlich sehr ungeordnete und ungewisse Zustand des Landes ermuthigte unter der Regierung Andronikos des Ersten den Isaak Komnenos, welcher von den Armeniem gefangen, aber von Andronikos befreit worden war, Truppen zu werben und Kypros sich zu unterwerfen. Anfänglich betrieb er seine Maassregeln unter den Vorspiegelungen, dass er vom Kaiser zum Statthalter des Landes ernannt worden sei. Kaum hatte er seine Macht befestigt, so erklärte er sich auch zum unabhängigen Kaiser von Kypros, 1184, und heirathete die Schwester Wilhelms des Zweiten von Sizilien. Die feindlichen Gesinnungen der Sizilischen Fürsten gegen den Kaiser versprachen ihm eine gute Stüze seiner Macht zu werden Die Furcht der Kyprier vor dem grausamen Andronikos liess sie unter einem eignen Herrscher eine bessere Zeit hoffen und begünstigte von dieser Seite her die Begründung seiner Macht. Allein die Kyprier wurden in ihren Hoffnungen bitter getäuscht. Früher hatten sie die harte Herrschaft des Andronikos nur aus der Ferne gefühlt; jezt wurden sie unmittelbar durch die wilde und unmenschliche Grausamkeit des eigenen Tyrannen Isaak Komnenos gedrükkt. Die Versuche des Andronikos ihn vom kyprischen Thron zu stossen, scheiterten und grosse, vielleicht übertriebene Besorgnisse für eigne Sicherheit quälten ihr

Nach seiner Ermordung durch Isaak Angelos, rüstete dieser neue Kaiser eine Flotte von siebenzig Segeln unter Anführung des Johannes Kontostephanos und des Alexios Komnenos gegen Kypros aus, aber auch diese beabsichtigte Unterwerfung von Kypros hatte keinen Erfolg. Das griechische Heer wurde bei Amathus geschlagen und Isaak Kompenos blieb als unabhängiger Kaiser im Besiz des Landes.

z١

7

5

Ţ

2. Kypros als germanischer Ritterstaat.

Als auf dem dritten Kreuzzuge Richard der Erste von England und Philipp der Zweite von Frankreich nach Jerusalem zogen, wurde ihre Flotte bei Kypros von einem Sturme mitgenommen und ein Theil derselben scheiterte vor Amathus. Kaiser Isaak Komnenos bot nicht allein keine Hülfe, sondern suchte vielmehr aus dem Unglükk Richards Vortheil zu ziehen, indem er, wessen er habhaft werden konnte, an sich riss, und die Engländer gefangen sezte. her hatten die Pilger auf dem Festlande immer vielen Vortheil von Kypros genossen und in den kyprischen Häfen stets freundliche Aufnahme gefunden. Von Kaiser Isaak waren sie überall Verfolgungen und Feindseligkeiten ausgesezt gewesen. Dies Benehmen, über welches so viele Klagen ergangen war und besonders die im Augenblikk der Gefahr verweigerte Aufnahme seiner Mutter und Braut in Amathus zu rächen, Entschädigungen für die begangenen Frevel zu fordern, segelte König Richard nach Amathus, 1191. Kühn erzwang er den Eingang in den Hafen, erstürmte mit seinen Rittern die muthig vertheidigte Stadt, und brachte den Kypriern in der Ebene von Amathus eine gänzliche Niederlage bei. So wurde Richard Herr von Kypros und der Schäze dieses Landes. Die Kyprier leisteten ihm gern den Eid der

Į

7

]

1

1

Treue. Isaak Komnenos bot den Frieden und in Gegenwart der erlauchten Personen, Veits von Lusignan, jezigen Königs von Jerusalem, Gottfrieds von Lusignan, dessen Bruders, Raimunds des Fürsten von Antiochien, Boemunds von Tripolis und vieler Anderen, welche vom Festlande herübergekommen waren, empfing Isaak Komnenos Kypros von König Richard als Lehn, musste aber 20000 Mark Goldes als Entschidigung zahlen, versprechen mit dem Könige nach Jerusalem zu ziehen, und den Engländern alle Burgen und Festungen einräumen. Doch Isaak erfüllte diese Bedingungen nicht und sich. Mit Hülfe des Königs von Jerusalem zog Richard gen ihn, und nachdem er fast die ganze Insel erobert hatte, ergab sich Isaak freiwillig. Er wurde nach Tripolis in Syrien gebracht, suchte mit Hülfe der Sarazenen neue Unruhen anzustiften, nahm aber endlich Gift, im Jahre 1195.

König Richard feierte zu Amathus seine Vermilung mit Berengaria und liess sie zur Königin von England und Kypros krönen. Den Kypriern bestätigte er durch eine Urkunde die Verträge Kaiser Emanuels des Ersten. Die Landbesizer, comites et barones insulae behielten die Hälfte ihres Eigenthums, die andre Hälfte traten sie ab, und diese wurde zu Lehen für die Ritterschaft verwandt, welche aus den englischen Heere ausgewählt war und die Vertheidigung des Landes übernehmen sollte. Zu Statthaltern des Landes sezte er den Richard von Canoille und Robert von Torneham ein, und begab sich dann nach Ordnung der Landesangelegenheiten nach Ptolemais. Es war wol eine rein politische Maassregel, dass Richard den Tempelherren gestattete, sich 1191 auf Kypros niederzulassen und hier ihren Hauptsiz, wie früher in Jerusalem, zu nehmen. Bei den schwankenden

Zuständen auf dem Festlande mochte er hoffen, von hier aus nicht minder eine kräftige Gegenwehr gegen die Sarazenen errichten zu können, sondern auch das Land selbst dadurch in sichere Hände gegeben zu haben, durch welche ihm die Reichthümer der Insel nach dem Festlande zusliessen könnten. Aber das Verhältniss zwischen den Tempelherrn und den Kypriern war keinesweges ein günstiges; jene legten noch in demselben Jahre ihre Gewalt wieder in die Hände Richards. Ob sie das Land wieder an Richard verkausten oder ob sie es ihm ohne Entschädigung zurükkgaben, darüber sind eben so wenig sichere Nachrichten, als darüber, ob sie es von ihm früher um eine Summe Geldes erstanden hatten oder nicht.

Nach der Eroberung von Ptolemais musste der Streit über die Erbfolge in Jerusalem geschlichtet werden. Veit aus dem alten französischen Geschlechte der Lusignan hatte Sibylle, die ältere Tochter des früheren Königs von Jernsalem, Balduin des vierten geheirathet und dadurch die Herrschaft erlangt. Nach ihrem ·Tode machten die Gemale der jüngeren Schwester Isabella Ansprüche auf den Thron, weil jene keine Kinder hinterlassen hatte. Richard war freilich mit Veit befreundet, vornehmlich war er ihm vielen Dank wegen der Unterstüzung bei der Eroberung von Kypros schuldig. Allein da Veits Ansprüche auf Jerusalem zum Theil wirklich erloschen waren, mehr aber noch, weil Isabella bei ihrer, neuen Vermälung sich mit seinem Vetter Heinrich von Champagne verbunden hatte, so sprach er diesem das Königreich Jerusalem zu. Veit dagegen erhielt Kypros als selbständiges Königreich zum Geschenk, doch unter der Bedingung, dass er auf Jerusalem verzichte.

Von dieser Zeit an erscheint Kypros als ein selbst-

ständiger Staat mit eigenen Königen. In der aken Geschichte ist mehrmals ausgesprochen und nachgewiesen worden, dass für die Begründung eines mächtigen syrischen oder ägyptischen Reiches der Besiz von Kypros durchaus nothwendig sei, und dass Kypros daneben als selbständig sich nicht halten könne. An eine Erhebung Aegyptens unter der Herrschaft der Mameluken war nicht zu denken, und um das Dasein der neuen, der christlichen, Herrschaft in Syrien war und wurde gekämpft, ohne dass sie zu einer recht kräftigen und selbständigen Macht gediehen wäre. Von dieser Seite hatte also Kypros ebenfalls pichts zu fürchten, sondern beide Staaten waren vielmehr wegen der ihnen gemeinsam drohenden Gefahren auf eine recht enge Verknüpfung hingewiesen und der eine musste den andern halten. Das hatte Richard bei der Gründung des kyprischen Reiches vorausgesehen und Kypros hatte so wenig von jenem Reiche, welches kaum so krästig war, zu fürchten, dass es vielmehr als die nachdrükklichste Stüze desselben angesehen werden muss. Kypros war gam von Christen bewohnt und konnte mit seinen unermesslichen Hülfsquellen, wegen seiner gesicherten Lage, schwer angegriffen werden, sobald es nur einiger Maassen mit Geschikk vertheidigt wurde. Hier hatten die Christen in Syrien stets einen guten Angriffspunkt und gesicherten Rükkhalt. Daher ist auch die Geschichte in Syrien eng mit der kyprischen verbunden; jene bezogen von dorther die Mittel zum Kampfe, und den Kypriern musste nicht minder an der Erhaltung des syrischen Staates gelegen sein: für dasselbe kämpfend kämpften sie zugleich um ihr eigenes Dasein Es war also die Schwäche des damaligen syrischen Reiches, durch welches das selbständige kyprische möglich wurde, und hätte sich in Syrien ein mächtiges und kraftvolles Reich gebildet, gleichviel ein christliches oder sarazenisches, so wäre es auch um die Selbständigkeit von Kypros geschehen gewesen. Nun aber waren beide von gleicher Stärke; je mehr die Macht des syrischen geschmälert wurde, desto mehr erhob sich Kypros über Syrien, dann kam die Jerusalemische Krone an Kypros, und endlich blieb es die einzige stüzende Macht der Christen im Morgenlande, bis auch diese fiel.

Noch mehr als durch König Richard von England wurde Kypros unter seinen eigenen Herrschern zu einem germanischen Ritter- und Lehnstaate umgewandelt, welches die gemeinschaftliche Form politischer Verhältnisse der damaligen abendländischen Christen war. Diese bestand aus den drei Elementen, der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche, dem Lehnsstaate und den freien Bürgerschaften. Bis dahin war die griechische Kirche die herrschende gewesen, jezt musste es die römische sein und es hielt schwer, dass jene dieser das Vorrecht einräumte. Daher die fortdauernden hestigen Reibungen der griechischen und römischen Geistlichen im Lande. Der römische Erzbischof, welcher an und für sich zum Legaten des Papstes erklärt wurde, wollte das Oberhaupt sein, und die oberste Leitung der Kirchensachen haben, aber der griechische Erzbischof wollte sich nie einer solchen Unterordnung und Anmaassung des römischen fügen. Sowol römische, als auch griechische Erzbischöfe und Bischöfe bestätigte der König, und dies Patronat über die Kirche ging in Venezianischer Zeit auch auf Venedig über, welches dem Papste vier Kandidaten für die Besezung des Erzbisthums von Nikosia zur Auswahl vorschlug. — Die Gewalt der Könige

war durch den hohen Rath, welcher aus dem angesehnsten Adel gebildet wurde, und durch die Reichsgeseze eingeschränkt, beim Antritt der Regierung beschwuren sie die Geseze. Alle wichtigen Staatssachen, ingleichen alle peinlichen Fälle, gehörten vor den hohen Rath. Ebenderselbe schlichtete die Streitigkeiten wegen der Thronfolge; ohne seine Einwilligung konnte der König keinen festen Plaz im Königreiche zu Lehn geben, gleichwie auch die neuen Auflagen mit dessen Genehmhaltung gemacht und die Friedensschlüsse von ihm bestätigt wurden. Die Könige wurden mit dem fünfundzwanzigsten Jahre mündig. Der älteste Sohn führte den Titel eines Fürsten von Antiochien. Der König selbst war Grossmeister des Ordens vom Schwert, welcher wahrscheinlich schon im Jahre 1195 oder einige Jahre später gestiftet wurde. Nach den noch erhaltenen Statuten war der Orden bestimmt zum Schuze des Rechtes, der Wittwen und Waisen, zur Bekämpfung der Heiden und zum Schirm des heiligen Grabes. Jeder musste auf eigne Kosten mit ihm ziehen. Die Einkünfte des Königs rührten her von den Abgaben der Unterthanen, von den Zöllen, Domänen und den Salzwerken, deren Ertrag auf 300000 Dukaten angeschlagen wurde. Wie viel Zuschuss der König zur Bestreitung seiner Ausgaben von den Landeseinnahmen nehmen durste, das hing von der Bewilligung der Stände ab. So erhöhen diese dem Könige Amalrich seine Einkünste um 300000 Byzantien. Die vornehmsten Reichswürdenträger waren der Seneschall, der Konnetabel, der Marschall und der Kämmerer 2). Die ganze Lehns-

<sup>2)</sup> Vgl. Wilken, Gesch. der Kreuzzüge 1, 310 ff.; was dort für Jerusalem in Bezug auf ihre Wirksamkeit gesagt ist, gilt auch für Kypros.

verfassung wurde so wie die Gerichtshöfe nach alten germanischen Grundsäzen eingerichtet. Ob es gelang, daneben einen kräftigen Bürgerstand zu gründen, ist sehr zu bezweifeln. In den vorhergegangenen Umwälzungen war fast der ganze kyprische Adel untergegangen; der neue wurde aus den abendländischen Rittern, welche sich den Königen Richard und Veit angeschlossen hatten, gegründet. Nur sogenannte Lateiner durften künftig Adelsrechte geniessen. übrigen Landbewohner wurden in fünf Klassen eingetheilt. Die unterste Klasse derselben bildeten die Paroiken, Beisassen oder Kolonen, welche sich unter der Gerichtsbarkeit ihrer Grundherren befanden, und ihnen dienstpflichtig und zinsbar waren; im Uebrigen standen sie aber in harter Abhängigkeit von ihnen. Höher als die Paroiken standen die Perpirier, welche Freiheit der Person genossen und jährlich funszehn Perpire oder Realen steuerten. Die Eleutheroi oder die Freien besanden sich in weiter keiner Abhängigkeit, als dass sie die Hälfte ihres Grundertrages abgeben mussten. — Zwei andere Klassen machten die Albanier und Venezianer Die Albanier waren früher zum Schuze des Landes gegen die Seeräuber ins Land gezogen und versahen fortwährend den Dienst zu Bewachung der Küsten; sie bildeten immer einen eigenen freien Stand. Die Venetianer stammten von den Begleitern des Dogen Vitalis nach dem gelobten Lande ab, und bildeten wie die Albanier eigenen Stand und Klasse, hatten auch eben so wie die Albanier eine eigene Gerichtsbarkeit zu Nikosia. Seit dem Anfange des vierzehnten Jahrhunderts siedelten sich die Venetianer in den grösseren Städten, wie Nikosia, Famagosta, Limasel, Paphos mit immer steigender Bevölkerung an. Zn Nikosia hatten sie auch Kirche, Halle, ein Haus für den Bailli, eine nicht geschlossene Gasse und viele Privilegien erhalten.

Zunächst waren bei diesen Einrichtungen die Zustände des Königreiches Jerusalem zum Muster genommen. Auch erhielten die Kyprier ihr eignes Gesezbuch an den sogenannten Assisen von Jerusalem, welches ganz aus den feudalaristokratischen Grundsäzen, wie die Abendländer sie in Jerusalem eingeführt hatten, hervorgegangen war. Die Sazungen darin, welche sich auf Kypros besonders beziehen, rühren meistentheils von König Hugo her. Doch mögen im Allgemeinen noch viele andere Veränderungen im Laufe der Zeit durch die kyprischen Verhältnisse hinzugekommen sein, die für Jerusalem nicht gegolten haben, da die Geseze, wie sie jezt vorliegen, wahrscheinlich von einem kyprischen Verfasser aus dem vierzehnten Jahrhundert herrühren. Diese Geseze sind in französischer Sprache abgefasst, da dies die amtliche Sprache war. Das Herrscherhaus war französisch, und der mächtigste Adel stammte ebenfalls aus Frankreich.

Wie lange die alte Landeseintheilung in die vier Provinzen Salaminia, Amathusia, Paphia und Lapathia Geltung habe, lässt sich eben so wenig bestimmen, als es von der nach dreizehn Bezirken möglich ist. Jezt wurde eine neue nach zwölf Gauen beliebt, welche für die neuen Verhältnisse passender erscheinen mochte. Nikosia, worin die Hauptstadt enthalten war, Messarea, welches einen Theil der grossen Salaminischen, dazumal schon Messarischen Ebene in sich fasste, und dann das Küstenland mit Famagosta, früher Ammochostos, welches sich statt Salamis erhoben hatte; dann die östliche Spize Karpasso,

Karpasia; alle diese Bezirke hatten sich wahrscheinlich aus der frühern Provinz Salaminia gebildet. Aus Amathusia: Salines, Masotto und Limisso. Salines ist der sogenannte Salinenslekken, womit man das alte Kition bezeichnete. Masotto ist wahrscheinlich der engere Bezirk des alten Amathus, dann folgt Limisso südlicher. Aus der Provinz Paphia gingen wahrscheinlich hervor: Audimo (Afdimo), Baffo und Krusoko. Auf Limisso zunächst folgt Audimo, Basto bestimmt sich selbst als Neu-Paphos und Krusoko haben wir oben im geographischen Theile in die Nähe des alten Arsinoe gesezt und zu erklären versucht. Die Provinz Lapathia scheint nur in zwei Gaue zerfallen zu sein, in Pendagia und Gerines. Der Ort Pendagia liegt in der Nähe des alten Soli und Gerines ist das alte Kerynia.

Im Jahre 1194 starb Veit, und da er keine Kinder hatte, so folgte ihm in der Herrschaft sein Bruder

Amalrich, von 1194 bis 1205, welcher bis dahin die Würde eines ersten Konnetabels von Kypros bekleidet hatte. Durch seine Vermälung mit Eschiva von Ibelym, aus dem mächtigsten französischen Hause, welches auf Kypros und in Jerusalem angesessen war, suchte er seinen Thron zu befestigen. Diese Familie, an deren Verbindung ihm viel gelegen sein musste, stammte ab von Bolian, Bruder des Grafen Wilhelm von Chartres, und führte seinen Namen von dem Schlosse Ibelym, welches er von dem Könige Falko von Jerusalem erhalten hatte.

Der damalige griechische Kaiser, Alexios der Dritte, machte noch einen Versuch, wenn auch Kypros nicht zu erobern, so doch ein Verhältniss mit Amalich einzugehen, aus welchem er für etwaige günsti-

gere Fälle eine Berechtigung zu einer förmlichen Besiznahme herleiten können würde. Er machte ihm das Anerbieten Kypros zu einem Königreich, aber unter kaiserlicher Oberhoheit zu erheben. Könige waren die Herrscher von Kypros schon durch Richards Massregeln anerkannt, und was die ferneren Pläne des Kaisers bezwekkten, durchsah Amalrich sehr wohl. Er weigerte sich daher und wandte sich statt dessen an den deutschen König Heinrich den Sechsten, welchen er bat, ihn mit seinem eignen Königreiche förmlich zu belehnen. Nach Verfassung und Interessen stand der deutsche König seinem Lande freilich weit näher, als der griechische Kaiser, allein seine Rechte sich so zu vergeben, darin lag nur ein Anerkenntniss seiner Schwäche und Schuzbedürftigkeit Schuz gegen den griechischen Kaiser erhielt er dadurch allerdings. König Heinrich fand sich zur Erfüllung der Bitte Amalrichs sehr bereitwillig, sandte seinen Kanzler, den Bischof Konrad von Würzburg, nach Kypros ab. Mit grosser Pracht wurde Amalrich 1197 von ihm zu Nikosia im Beisein des Grafen Adolph von Schaumburg und Holstein und vieler deutschen Pilger gekrönt und Kypros dadurch ein deutscher Lehnstaat. Danach musste auch der deutsche König oberster Lehnsherr von Kypros sein und als solchen haben ihn die kyprischen Ritter anerkannt, wenn ihr unmittelbarer Lehnsherr, der König von Kypros, sie aufforderte, gegen den deutschen König die Waffen zu ergreifen.

Nach dem plözlichen Tode des Königs Heinrich von Jerusalem 1197 wurde Amalrich von Kypros gerufen, um die Krone von Jerusalem zu übernehmen, weil man von ihm am meisten für die Wohlfahrt des bedrükkten Reiches erwarten konnte. Des Königs

Abwesenheit von Kypros liess den griechischen Kaiser von neuem auf die Verwirklichung seines schon früher geoffenbarten Planes hoffen. Er suchte auf Kypros eine Partei zu gewinnen, und auf Amalrichs Nachgiebigkeit glaubte er nun um so eher rechnen zu können, weil er sich im Besize eines andern Thrones befand. Aber die ganze Christenheit war bei dieser Sache betheiligt, da es ihr nicht gleichgültig sein konnte, in wessen Händen Kypros sei; desshalb wandte sich der Kaiser an das Oberhaupt derselben, Papst Innozenz den Dritten. Wenn er diesen für sich gewonnen hatte, so konnte er entschiedenere Forderungen an Amalrich machen. Er versprach dem Papste, sowol dem König Amalrich als den Johannitern und Templern ansehnliche Entschädigungen zur Vertheidigung von Jerusalem zu machen, und bat sogar den Papst, den König Amalrich unter Androhung des Bannes zu seiner Einwilligung zu vermögen; wenn der Papst aber auf sein Begehren nicht eingehen würde, so werde er sein Recht mit den Wassen geltend machen. Der Papst antwortete, König Richard von England habe nicht dem römischen Reiche, sondern einem Feinde der abendländischen Christenheit, welcher den Kaiser von Byzanz keinesweges als seinen Oberherrn anerkannte, Kypros entrissen, und dass dessen Besiz zur Erhaltung der christlichen Herrschaft im Morgenlande unentbehrlich sei. Dagegen ermahnte er die Könige von Frankreich und England, sowie die Ritterorden zum Beistand Amalrichs, wenn der griechische Kaiser ihm sollte Kypros entreissen wollen. Aber bei den gleichzeitigen Vorgängen in Konstantinopel und der darauf folgenden Errichtung des sogenannten lateinischen Kaiserthums wurde nichts aus der Unterjochung von Kypres.

Bei seinem Tode 1205 solgte dem Amalrich auf Kypros Hugo der erste, von 1205 bis 1218, ein Sohn von seiner ersten Gemalin aus dem mächtigen Haust der Ibelym. Die Verbindung der beiden Kronen von Jerusalem und Kypros, welche für beide Reiche, namentlich für das königreich Jérusalem, von wesentlichem Nuzen gewesen war, wurde wieder getrennt Bei seiner Uebernahme des Jerusalemschen Reiches hatte Amalrich die frühere Königin des Landes, Tochter Amalrichs des ersten von Jerusalem, verwittwete Gemalin der beiden Könige von Jerusalem, Konrad und Heinrich, geheirathet: Aus ihrer ersten Ehe stammte Maria Jolanthe, aus der mit Heinrich Alix, die Gemalin Hugo des ersten von Jerusalem, aus der lezten mit Amalrich stammte Melisende, Gemalia Boemunds des Vierten von Antiochiens

Weil Hugo der Erste noch minderjährig war, so übertrugen die kyprischen Stände seinem Oheim, dem Grafen von Mümpelgard, die Vormundschaft. Aber diese gereichte dem Lande zu keinem Segen. Hugo liess sich zu Nikosia krönen, und Walther musste sliehen. Durch seine Vermälung mit Alix, der Tochter Heinrichs von Jerusalem und seiner Stiesmutter Isabelle, trachtete er wieder nach Vereinigung der kyprischen und jerusalemischen Krone. Wenn er seinen Plan auch nicht erreichte, so führten seine Ansprüche doch später zu Zerwürsnissen, welche im Jahre 1212 vom Papste beigelegt wurden.

König Andreas von Ungarn landete im Jahre 1217 auf seiner Kreuzsahrt auf Kypros, welches zum Sammelplaze dieses Zuges bestimmt war. Daselbst erhielt er die Zusage kräftiger Theilnahme vom König Hugo und dem Erzbischof von Nikosia; dorthin nach der Hauptstadt war der erzbischösliche Siz von

Famagosta verlegt worden. Hugo hatte diese Verlegung gewünscht und der Pabst es gestattet, ungeachtet er mit ihm wegen anderer kirchlichen Dinge zerfallen war. — In Gemeinschaft mit den Königen von Ungarn und Jerusalem nahm er den thätigsten Antheil an dem Kriege gegen den Sultan Malek al Adel, starb aber in Tripolis 1218 bei der Vermälung seiner Schwester Melusine oder Melisende mit Boemund, Fürsten von Antiochien und Tripolis.

Heinrich der Erste von 1218 bis 1253, des Vorigen Sohn. Ausserdem hatte Hugo noch zwei Töchter hinterlassen, Maria, welche an Walther von Brienne verheirathet wurde und Isabelle, die Gemalin Heinrichs, welcher ein Sohn Boemunds des Fünsten war, und mit ihr den spätern König von Kypros Hugo den Dritten zeugte. Die Vormundschaft über Heinrich übernahmen seine beiden Oheime Johann und Philipp von Ibelym. Johann, auch Herr von Berytos, war früher Reichsverweser in Jerusalem, während der Minderjährigkeit der Maria, Tochter Isabellens vom Markgraf Konrad, gewesen. Nach einem Zerwürfniss mit der Königin Mutter Alix legten beide ihr Amt nieder. Alix war aber gesichen und schikkte ihren Liebhaber Camerin von Barbas, um deswillen die Händel entstanden waren, zur Uebernahme der Regierung. Allein man verjagte ihn und die beiden Brüder .Ibelym übernahmen nach Aufforderung der Stände wieder die Vormundschaft. Philipp von Ibelym war schon gestorben, als der deutsche König Friedrich der Zweite seinen Kreuzzug autrat und auf Kypros landete, 1228. Sich in die kyprischen Angelegenheiten zu mischen, dazu hatte Friedrich ein doppeltes Kecht. König Amalrich hatte Kypros vom deutschen Könige Heinrich dem Sechsten zu Lehn ge-

nommen, und der Pabst Honorius der Dritte hatte noch Friedrichen insbesondere aufgefordert, sich der Sache des jungen Königs Heinrich kräftigst anzunehmen. Endlich war Friedrich der Gemal der Jolanthe und hatte als solcher auch ein verwandtschaftliches Recht zur Einmischung in die Angelegenheiten von Kypros. Camerin von Barbas war ihm entgegengekommen, um ihn für sich und seine geliebte Königin zu gewinnen. Dies gelang und Friedrichs Verfahren, welches er gegen Johann von Ibelym ausübte, kann nur ungerecht und unwürdig genannt werden. Durch ein schmeichelhastes Schreiben lud der König ihn zu sich nach Limisso ein. Man widerrieth dem Reichsverweser, den Worten Friedrichs zu trauen; aber er ging. Unter harter Behandlung und Androhung des Todes forderte Friedrich von ihm Berytos und die Einkünste von Kypros während zehn Jahre, welche nach destschem Recht ihm gebührten; Johann von Ibelym erwiederte: Berytos sei eine Schenkung seiner Schwester Isabelle und des Königs Amalrich für seine Verdienste um das Reich, er besize es also mit unbestreitbarem Recht und von den Einkünften von habe er nie etwas für sich behalten. Als oberster Lehnsherr war Friedrich allerdings berechtigt, die Einkünfte des Landes während der Minderjährigkeit des jungen Königs zu fordern; allein er konnte sehr gut wissen, dass Ibelym sie zum Besten der Christenheit verwandt habe, namentlich aber, dass er nichts zum eignen Vortheil behalten, dass die Königin Alix für sich und ihren Buhlen vieles verbraucht habe. Nach Vermittelung eines Vertrages stellte Ibelym seine Söhne als Geiseln, bis über die Vormundschaft von Kypros für den König Heinrich der Lehnshof von Kypros und über den Besiz der Stadt Berytos der

Lehnshof von Jerusalem entschieden habe. Dessenungeachtet fand Ibelym sich in Limisso nicht sicher, und sah sich genöthigt, wieder nach Nikosia zu entsiehen. Hier belagert Friedrich ihn und erzwingt es, dass die Einkünste von Kypros, so lange bis der junge König Heinrich mündig wäre, ihm überwiesen würden.

Auf seiner Rükkehr von Jerusalem sezte Friedrich eine Regentschaft von sünf Männern in Kypros ein, lauter Feinden Ibelyms, den Buhlen Barlas an der Spize, dann Amalrich von Bessan, Gavan von Rossi, Wilhelm von Rivet und Hugo von Giblet. Die Verfolgungen, welche namentlich Philipp von Navarra erdulden musste, riefen wieder den alten Ibelym ins Er schlug seine Feinde, die von Friedrich eingesezien Vormünder, und übernahm wieder die Reichsverwesung. Barlas suchte Hülfe bei Friedrich. Dieser sandte seine Truppen unter Marschall Richard Fehlinger, aber Ibelym schlug auch sie, 1231. Darauf griffen sie ihm Berytos an: es unterstüzte ihn der junge König Heinrich und die Kyprier siegten. Dann ging es gegen Ptolemais, 1232; aber hier erlitt die kyprische Ritterschaft harte Verluste, und schnell sezte der Marschall Richard wieder hinüber nach Kypros, und eroberte das von Wehr entblösste Land. Ibelym und der junge König Heinrich eilen ihm nach, verbrennen seine Schiffe und schlagen ihn zwischen Nikosia und Gerines dergestalt, dass er schleunig das Eiland verlassen muss. Nur die starke Festung Gerines hielt Richard noch eine Zeit lang. König Friedrichs des Zweiten Macht im Morgenlande war gebrocken

An den nächstfolgenden Unternehmungen der Christen haben zwar die Kyprier, die kyprische Ritterschaft für sich oder unter Anführung ihres Königs

Heinrich mehrsachen Antheil, aber ohne Bedeutung sie die Geschichte des Landes. Seit dem Abzuge von Friedrichs Marschall Richard aus dem gelobten Lande war die kyprische Herrschaft in Palästina begründet Dem Namen nach war Alix, die frühere Königin von Kypros und Gemalin Hugos des Ersten, Herrscheria jenes Landes, da sie eine Tochter Isabellens und Heinrichs von Jerusalem war. König Friedrich des Zweiten Sohn Konrad hätte freilich durch seine Mutter Jolanthe ein grösseres Recht auf Jerusalem gehabt, allein Friedrich konnte die Ansprüche seines Sohnes nicht mehr geltend machen. Seit seiner Abreise hatte Friedrich in Palästina immer nur eine Partei für sich behalten; die andere stärkere schless sich an den König von Kypros an, welcher auch die Oberhand über Friedrich in jenen Landen behielt. In Jahre 1246 starb Alix, und ihr Sohn, Heinrich der Erste von Kypros, folgte ihr auch in Palästina. So wurde die Jerusalemische Krone wieder mit der kyprischen verbunden und Innocenz der Vierte bestätigte diese Besiznahme. Zum Verweser des Reiches Jerusalem ernannte Heinrich den jungen Johann von Ibelyn, den Sohn des vorigen Johann von Ibelym.

Frankreich mit einem grossen Heere Kreuzsahrer im Spätsommer des Jahres auf Kypros. Ludwig solgte der Einladung des Königs, den Winter über dort zuzubringen, in Nikosia seinen Hof zu halten und mit dem Frühling gegen Aegypten zu ziehen. Ludwig konnte freilich hier die gesammte Streitmacht abwarten, Gesandtschaften entsernter Herrscher empsangen und Verbindungen für seinen Zwekk anknüpsen, bewog auch den König von Kypros selbst mit seinen Bittern zu Theilnahme des Zuges; allein dieser Auf-

enthalt führte für ihn mancherlei Nachtheile mit sich, Zwiste und Fehden unter den Rittern, Krankheiten des Heeres und Stärkung der feindlichen Macht. Wir erwähnen aber hiebei, dass der Aufenthalt der Kreuzfahrer auf Kypros Gelegenheit gab, wieder einmal die immer sich erneuernden kirchlichen Streitigkeiten und Besehdungen der griechischen und römischen Geistlichkeit auf eine kurze Zeit zu beschwichtigen. Wenige Jahre dauerte es freilich nur. Jezt war es so weit gekommen, dass der griechische Erzbischof das Land gänzlich verlassen hatte. Der päbstliche Legat Odo glich den Zwist aus und bewog ihn zur Rükkehr, nachdem er auch eine Versöhnung der kyprischen Ritterschaft mit dem römischen Erzbischof gestiftet hatte. Des Innocenz Nachfolger, Alexander der Vierte, erliess zwar eine Konstituzion für die kyprische Geistlichkeit, allein auch diese führte zu keinem dauernden Frieden.

Acgypten und kehrte im folgenden Jahre zurükk, nachdem die Unternehmung einen ganz unglükklichen Ausgang genommen hatte, und vermälte sich nach dem Tode seiner Gemalin Stephanie mit Plazentia, Boemunds des Fünsten von Antiochien Tochter; er starb aber schon 1253. Von dieser lezten Gemalin hatte Heinrich der Erste einen Sohn

Hugo den Zweiten, welcher von 1253 bis 1267 regierte. Vormänderin ward seine Mutter Plazentia. Es war um die Zeit, wo die beiden mächtigsten damaligen Handels- und Seestaaten Genua und Venedig um den Vorrang stritten. Ihre derzeitigen ausschliesslichen Handelswege nach den asiatischen Ländern gingen über Griechenland und Kleinasien. Die Nebenbuhlerschaft beider Staaten und das eifersüch-

vornehmlich dahin, die Herrschaft im östlichen Mittelmeere zu erringen. Venedig trug den Sieg davon.

— Jezt kämpften Venetianer und Genueser in den syrischen Küstenstädten um Herrschaft und Besiz. Dergleichen blutige Händel, welche schon lange dauerten und die Städte nur herunterbrachten, konnte die regierende Königin von Kypros und ihr Statthalter in Ptolemais nicht dulden. Sie entschied sich endlich für die Partei der Venetianer und eine vereinigte Flotte besiegte die genuesische. Der Papst, aus Besorgniss für das Morgenland, vermittelte den Frieden

Im Jahre 1261 starb Plazentia und die Vormundschaft über den jungen König Hugo übernahm ihr Nesse Hugo, welcher sich den Namen Lusignan zueignete, weil seine Mutter diesem Hause angehörte. Wie der junge König Hugo ein Enkel Hugos des Ersten war, so war dieser ein Sohn von Hugos des Ersten jüngster Tochter Isabelle und richs, des zweiten Sohnes Boemunds des von Antiochien; und es konnte dieser Hugo höchstens vier und zwanzig Jahr alt sein, 1267. Er befand sich gerade im Königreiche Jerusalem zum Schuze von Ptolemais gegen den Sultan Bibars, als er die Nachricht von der bedenklichen Krankheit seines Mündels Hugo des Zweiten erhielt. Er eilte nach Kypros; doch bald nach seiner Ankunft starb Hugo. Mit ihm war das Haus Lusignan in der männlichen Linie erloschen. Der nächste Erbe weiblicher Seite war der bisherige Reichsverweser, Fürst von Antiochien und dieser bestieg als Hugo der Dritte den kyprischen Thron.

Hugo der Dritte, welcher von 1268 bis 1284 regierte, machte im solgenden Jahre dem Sultan Bi-

bars Friedensanträge, jedoch nur in Beziehung auf Kypros, nicht auf das Königreich Jerusalem; denn für die syrischen Länder, welche ihm mit der Krone von Kypros zugefallen waren, wollte er sich durch keinen Vertrag binden, weil die Rüstungen, sowol des Königs Ludwigs von Frankreich, als des Königs Jakobs von Aragonien, welcher damals ebenfalls das Kreuz genommen hatte, die baldige Ankunft grosser Pilgerheere zur Rettung des heiligen Landes erwarten liessen. Der Vertrag kam zu Stande. Die Noth in Syrien war gross, aber Hugo glaubte es dessenungeachtet nicht versäumen zu dürfen, sich schon im folgenden Jahre zu Tyros zum König von Jerusalem krönen zu lassen. Jezt nach dem Tode Konradins von Schwaben nahm der König von Kypros auch Titel und Wappen des Königreiches Jerusalem an. Bisher war Kypros nur im faktischen Besiz von Jerusalem gewesen, von nun an aber auch rechtlich, nachdem der lezte Sprössling der Jolanthe gestorben war.

Im Jahre 1271 war Ptolemais durch Eduard von England verstärkt worden, so dass es einen Angriff des Sultans Bibars aushalten zu können meinte. Dann entschloss Bibars sich rasch zu einem Angriff auf Kypros, um Ptolemais seine Stüze und Hülfsquellen zu entziehen. Der Sultan kehrte nach Aegypten zurükk und liess eine grosse Flotte bauen, welche die Bestimmung erhielt, Kypros zu erobern. Die Unternehmung misslang aber, da sämmtliche Schiffe des Sultans, als sie in einer Nacht vor dem Hafen von Limasol anlangten, an den Felsen scheiterten, welche das Einlaufen in diesen Hafen erschwerten. Dreitausend Sarazenen kamen ums Leben. 1m folgenden Jahre dachte Bibars an einen zweiten Feldzug, allein Huge war mit Hülse der herbeigerusenen Mongolen auch in Syrien glükklich, und besonders leztere fürchtend schloss Bibars einen Frieden auf zehn Jahre Beide Theile waren bemüht, den Frieden aufrecht zu erhalten, aber der Bruch drohte früher einzutreten, als man gewünscht hatte. Im Jahre 1274 starb der lezte christliche Besizer von Berytos und sezte seine Gemalin mit der Bestimmung zur Erbin ein, dass sie unter dem Schuze des Sultans Bibars stehen sollte. Weil es aber als ein heimgesallenes Lehen betrachtet werden musste, so nahm Hugo es als solches in Besiz. Bibars forderte die Herausgabe, welche Hugo verweigerte, und erst dann nachgab, als die Templer ihm erklärten nicht gegen den Sultan ziehen zu wol-Dafür liess Bibars in seinen Ansprüchen auf die Hälfte von Laodikea nach, und einem Zerwürfniss wurde durch diese Ausgleichung der gegenseittgen Ansprüche vorgebeugt.

Während dieser Wassenruhe nach aussen war Hugo nicht frei von innerer Bedrängniss. Die kyprische Ritterschaft versagte ihm den Dienst ausserhalb des Landes. Nach vergeblichen Vermittelungsversuchen der drei geistlichen Ritterorden und mehrerer Barone des heiligen Landes kam eine Aussöhnung zu Stande, nach welcher die kyprischen Ritter sich verpflichteten, während vier Monate im Jahre dem Könige ausserhalb des Landes Heerfolge zu leisten, 1275.

Dieser Zwist mit seinen Lehnsleuten war kaum beigelegt, als sich auch schon wieder neue Verlegenheiten im Königreich Jerusalem entspannen. Es waren dies die Ansprüche, welche Maria von Antiochien nach dem Tode Boemunds des Sechsten im Jahre 1275 an das Königreich Jerusalem machte. Sie war die Tochter Boemunds des Vierten, und das Recht ihrer Mutter Melisende, der Tochter der Königin Isa-

belie und des Königs Amabiek war auf sie vot the Und diese Ansprüche wurden selbst vom Papste Gregor dem Zehnten anerkannt. In einem Schreiben an die Prinzessin Maria entschuldigte er sich nicht nur, dass er dem König Hugo von Kypros früher den Titel eines Königs von Jerusalem beigelegt habe, sondern befahl auch verschiedenen Bischöfen in Palästina dem König Hugo zur Begründung eines Rechtes auf die Krone von Jerusalem eine Frist von neun Monaten anzuberaumen, das Weitere davon an ihn zu berichten. Hiezu gesellte sich ein andrer Zwist: Hugo war nicht im Stande gewesen sein Recht auf die Vormundschaft für den minderjährigen Fürsten Boemund den Siebenten von Antiochien, seinen nahen Verwandten geltend zu machen. Nun stritten die beiden Parteien der Vormünder, des Bischofs von Tortosa, welchem des jungen Königs Mutter Sibylle von Armenien die Vormundschaft übertragen hatte, und des Bischofs von Tripolis erbittert gegen einander. Jener wurde durch König Leo von Armenien und die Ritter der Grafschaft unterstüzt, dieser durch die Tempelherrn und die römische Partei, so wie durch Guido Herrn von Giblet. Nicht minder verwirrt war der Zustand der Dinge in Ptolemais. Hier war König Hugo in hestigem Streit mit der Bürgerschaft, so wie den Brüderschaften der Barone, den geistlichen Orden und den Venezianern; dann mit den Tempelherrn, welche Falkoniere, ein Lehn der Krone, ohne lehnsherrliche Genehmigung Hugos an sich gebracht hatten. Der König konnte sein Ansehen nicht geltend machen, verliess die Stadt, ohne Statthalter und andere Beamte einzusezen, und begab sich nach Tyrus. Der dadurch entstandene Unfrieden bewog alle streitenden Parteien mit Ausnahme der Templer und Venezianer, durch Abgeordnete den König um Eindie Bitten wiederholt vorgetragen worden, sezte er den Balian von Ibelym und Arsuf zum Statthalter, Wilhelm von Flory zum Vizegrafen, und die übrigen Beamten von Ptolemais ein. Er selbst kehrte darauf nach Kypros zurük.

Von beiden Seiten, Hugos und der Templer, erschienen Gesandte vor dem Papste und den andem Fürsten des Abendlandes, um sich zu rechtfertigen und Hülfe zu suchen. Beim Papste befand sich Maria, und ihre Sachwalter hatten die Gültigkeit ihrer Rechte auf das Königreich Jerusalem durchgesext. Sie übertrag dieselben aber gegen Entschädigung dem König Karl von Sizilien. Mit Bewilligung des Papstes Johannes nahm Karl auch wirklich Besiz von Jerusalem; doch die Barone des Landes wollten ihren Lehnseid nicht brechen und huldigten 1277 nur gezwungen. Der König von Kypros behielt nur Tyros und Berytos; doch blieb ihm auch ein grosser Theil der Einwohner von Ptolemais getreu, und dadurch die Hoffnung auf die Wiedereroberung der Stadt. Auf einem Feldzuge gegen Ptolemais im Jahre 1284 starb er.

Hugos des Dritten Sohn Johannes der Erste von 1284 bis 1286 war schwächlich und hatte keine Neigung den Krieg fortzusezen. Auch starb er schon nach zwei Jahren ohne Erben, und ihm folgte sein Bruder

Heinrich der Zweite von 1286 bis 1324. Dieser nahm den Plan Hugos wieder auf, segelte mit einer ansehnlichen Flotte nach Ptolemais und gelangte durch den Beistand der kyprischen Partei wieder zum Besize der Stadtt 1286. Dann liess er sich zu Tyres zum König von Jerusalem krönen, sezte seinen Oheim Philipp von Ibelym zum Statthalter ein und kehrte nach

Kyros zurük. So war freilich das Königreich Jerusalem der kyprischen Krone wieder einverleibt, aber viel Segen war nicht davon zu erwarten; das Ende des Königreiches Jerusalem war nahe. Seine äusseren Feinde verlangten nach seinem Besize; im Innern des Landes herrschte Zwiespalt uud gegenseitige Feindschaft der verschiedenen Völker und Stände, so dass an eine kräftige Vertheidigung nicht zu denken war. Auch der König von Kypros hatte weder Macht noch Ansehn über sie mehr. Im Abendlande war der Eifer für das heilige Land erloschen. Vergeblich bemühte sich der Papst bei den Fürsten; sie hatten jezt andere Den König von Kypros, sowie den Patriarchen von Jerusalem forderte Nikolaos der Vierte noch brieflich zum Ausharren auf. Aber dessen bedurfte es nicht, denn die Erhaltung des Jerusalemschen Reiches erheischte der eigene Vortheil des kyprischen Königs, und was in seiner Macht stand, würde er ohnehin gesichert haben.

Nach dem Besize von Tripolis hatten die Sultane schon längst Verlangen getragen, und Ursachen zum Bruch des Wassenstillstandes sanden sich leicht. Von der Ritterschaft zu Tripolis wurde die Hülse des Königs von Kypros nachgesucht. König Heinrich gab 1289 diesem Ansuchen gern Gehör, und sandte Unterstüzung an Schissen, Fussgängern und Reitern unter Ansührung eines seiner Brüder, wahrscheinlich Amalrichs, welcher den Titel eines Fürsten von Tyros führte und Statthalter in Ptolemais war. Aber Tripolis war selbst nicht durch die vereinigten Kräste zu retten; es wurde erobert. Alles, was fortgeschafst werden konnte, süchtete sich nach Kypros. König Heinrichs Bemühungen im Abendlande Hülse gegen die Sarazenen zu erhalten, schlugen sehl; daher schloss er Wassenstillstand

und ließ seinen Bruder Amalrich zum Statthalter Syziens zurük. Aber die Einwohner von Ptolemais verlezten selbst diesen Wassenstillstand. Der Krieg begann von Neuem und die Vertheidigungsmassregela wurden mit allen Kräften betrieben. Auch der König von Kypros sandte die erbetene Hülfe, ungeachtet er selbst erst später nachkam, gerade als die Bestürmung der Stadt begann. Seine Ankunft wurde hochgeseiert und dennoch blieben seine Ermahnungen 1291 zum unverdrossnen Streite, zur Eintracht, fruchtlos. cher verliess er die Mauern, als bis keine Rettung mehr zu hoffen stand; dann schisste er mit seiner sämtlichen Mannschaft nach Kypros zurük. An demselben Tage, an welchem Ptolemais siel, ergab sich auch Tyros; dann Sidon und Berytos. Alle Christen, die entkommen konnten, wandten sich nach Kypros. Auch die Tempelherren gingen dahin. - Fernere Bemühungen des Papstes Nikolaos des Vierten und König Heinrichs den Sarazenen Abbruch zu thun, blieben ohne Erfolg.

In Folge der Eroberung Palästinas wurden auch die drei geistlichen Orden vertrieben. Die Templer und Johanniter wandten sich nach Kypsos, in der Gewissheit, dass dies der einzige Punkt wäre, von welchem aus sich noch etwas gegen die Sarazenen unternehmen lasse. Der König stand auch nicht an ihnen hier Size einzuräumen, aber um einer zu grossen Macht derselben ihm gegenüber vorzubeugen, stellte er ihnen die ausdrükkliche Bedingung keine liegenden Güter erwerben zu dürfen. Den Templern gab er Limasol, welches sie zu ihrem Hauptsiz erhoben, und hier wurde im Jahre 1297 ihr lezter Grossmeister erwählt. Ganz nahe dabei, etwas südlicher nach Kurios hin, erhichten die Johanniter den früher von den

Templem angelegten sesten Ort Kolossos, den sie wiederherstellten und zu ihrer ersten Komthurei erhoben.
Aber schon im Jahre 1310 verlegten sie ihren Siz nach
Rhodos.

Ein neuer Versuch Heinrichs in Verbindung mit den Tataren etwas gegen die Sarazenen im Jahre 1300 zu unternehmen, misslang. Sein ehrgeiziger Bruder Amalrich benuzte diese Verluste, welche das kyprische Reich unter Heinrich gegen die Sarazench erlitten hatte, stellte seinem Anhange vor, dass sein Bruder unwerth und unfäbig zur Herrschaft sei, und vertrieb ihn. Im Jahre 1310 wurde Amalrich ermordet, und freudig rief das Volk Heinrichen aus Armetnien, wohin er gesichen war, zurük. Unter seiner fermeren Regierung sielen noch einige Feindseligkeiten mit den Genuesern vor, die aber durch Vermittelung des Papstes beigelegt wurden. Dann unterstüzte er die Armenier gegen die Sarazenen und starb im Jahre 1324.

Er war der Sohn von Heinrichs jüngstem Bruder, Guido, und bisher Konnetabel. Mit seiner Gemalin Alix von Ibelym empfing er nicht nur die kyprische Krone zu Nikosia, sondern zu Famagusta auch die Jerusalemsche, obgleich kein Königreich Jerusalem mehr vorhanden war. Auch die Reichswürden desselben wurden wie hisher, als eine eitle Würde, ausgetheilt. Mit Venedig erneuerte Hugo der Vierte die Privilegien und Gerechtsamkeiten, welche die Bürger dieses Staates bisher auft Kypros genossen hatten, so wie die Verträge über Gegenseitigkeit, welche Heinrich der Zweite im Jahre 1306 abgeschlossen hatte. Anfängliche Streittigkeiten mit den Genuesern, dann kleine Unternehmmungen gegen die Sarazenen, ein Bündmiss mit dem

Papet, den Venezianern, um Smyrna gegen die Türken im Jahre 1244 zu schüzen, sind die hauptsächlichsten Vorfälle unter seiner Regierung. Er starb 1361-

Peter der Erste regierte von 1361 bis 1369. Dieser ritterliche König hatte zuerst Streit mit seines ältern verstorbenen Bruders Sohn um die Krone; aber der Papst war für Peter, dessen kriegerischer thatenlustiger Sinn Hoffnung auf die Wiedereroberung Jerusalems gab. Dahin gingen auch Peters eigene Wüssche, welcher sich deshalb längere Zeit an den harptsächlichsten Hösen Europas aufhielt, in der Erwartung, dass ihm Beistand werden würde. Seine Rükkreise wurde durch die Gefahr seines Landes durch das Vordringen der Türken beschleunigt. Auch in Venedig hatte Peter sich längere Zeit aufgehalten und jest reiste er von dort ab, in der Absicht einen Kreuzzag Zuerst ging er nach Rhodus, wohin zu unternehmen. er auch seine Flotte bestellt hatte, erhielt hier des Beistand von hundert rhodischen Rittern, und zog aus, ohne dass Jemand wusste, wohin. Er segelte aber nach Alexandrien und eroberte es. Allein dieser Zug war ganz umsonst, indem sich die im Heere befindlichen Engländer und der Admiral der Rhodier weigerten dort zu bleiben und einen weitern Feldzag z eröffnen. Nach sechs Tagen musste Peter Alexandrica schon wieder verlassen, nachdem er es zuvor noch agezündet hatte. Aehalich und ebenfalls ganz ebee Nuzen für die Wiederherstellung des Jerusalemsche Reiches sind die Feldzüge gegen Tripolis und Tortosa, welche Peter eroberte, plünderte und den Serazenen wieder überliess. - In dem darauf folgendes Kriege, zu welchem sich Peter von Kypros mit Ledwig dem Grossen von Ungarn verbändete, um des Kaiser Johannes Palaiologos gegen die Türken z

schüzen, ereberte Peter Kallipelis für den Kaiser. Als die drohende Gefahr von dem Sultan von Aegypten, welcher Rache für die Eroberung Alexandriens nehmen wollte, näher kam, so begab sich Peter wieder nach dem Abendlande. Aber auch diese Reise blieb fruchtles. Bald nach seiner Rükkehr wurde er wegen seines anstössigen Lebenswandels und seiner Härte gegen den Adel ermordet.

Peter der Zweite, des Vorigen Sohn, regierte von 1369 bis 1382 und anfänglich unter Vormundschaft seines Oheims Johannes. Dieser liess zuerst die kyprischen Geseze, welchen die sogenannten Assisen von Jerusalem zu Grunde lagen, und auch nach der Uebertragung auf die kyprischen Verhältnisse und nach ihrer Erweiterung diesen Namen führen, theils ordnen, theils neu abfassen oder ergänzen; und die Urkunde davon wurde in der Hauptkirche von Nikosia niedergelegt. - Die Päpste hatten immer noch ihr Augenmerk auf Kypros gerichtet, welches in der That dasbeste und einzige Bollwerk des heiligen Landes in jener Zeit war. An seiner Erhaltung musste ihnen daher zunächst etwas liegen. Aber bei den meisten Höfen Europas war keine Unterstüzung mehr zu erlangen. Von den beiden Staaten Genua und Venedig mochte noch am ersten etwas zu hossen sein; bei ihnen war es aber nicht der Eifer für das heilige Land, welches ihr Interesse an Kypros knüpfte, sondern ihr Handel, die Sicherstellung und Vergrösserung ihrer eignen Macht. Auf eine dauernde Freundschaft heider Staaten unter sich und zu Kypros war daher wenig Aussicht. Der zurükgehaltene Groll, die Erbitterung beider brach bei den kleinsten Veranlassungen aller Arten hervor. In Kypros gaben die Rangstreitigkeiten der beiderseitigen Konsuln bei der Krönungsseicslichkeit

Petera des Zweiten zum König von Jermsalem in Famagosta die Veranlassung. Der Venezianische Konsulbehauptete den Vorzug, und alle Genueser glaubten sich dedurch aufs höchste beleidigt. Es kam zum Aufruhr und Blutbad, in welchem alle Genueser, von welchen überdies der Streit ausgegangen war, ermordet wurden. Der Papet Gregor der Elfte bemühte sich die Folgen dieses allgemeinen Blutbades auf einer grossen Versammlung zu Theben zu beschwichtigen: er erreichte jedoch nichts. Im Jahre 1373 nahmen die Genueser Famagesta weg, plünderten die Hauptstadt Nikosia und verwüsteten einen grossen Theil des Landes. Im Frieden wurde den Genuesern Famagosta abgetreten und ein jährlicher Tribut von 40000 Dukaten versprochen.

Peter suchte ein Bündniss gegen die Genueser, um sein Land wieder von ihnen zu befreien. Niemand bot, wie zu erwarten ständ, bereitwilliger seine Hand als Venedig. Diesen beiden schloss sich Barnabas Visconti von Mailand an, dessen Tochter Peter der Zweite geheirathet hatte. Mit Hülfe seiner Bundesgenossen suchte Peter den Genuesern Famagosta wieder za entreissen. Allein die Belagerung der Stadt, welche achtzehn Monate dauerte, hatte keinen Erfolg und musste wieder aufgehoben werden. Dabei machte der talentvolle kyprische Feldherr Theobald Wolfgang sich mehrerer Widersezlichkeiten schuldig und Peter sah sieh genöthigt ihn hinrichten zu lassen. Johann van Bries vermochte seine Stelle nicht zu ersezen. In dem Frieden von Turin 1381, welcher die Macht Genuas brach und Venedigs Herrschaft feststellte, wurden die kyprischen Verhältnisse, wie es scheint, ganz ausser Acht gelassen. Es befand sich auch kein kyprischer Gesandte doct und Famagesta wurde des

Kypriern ebensowenig herausgegeben, als die vornehmen kyprischen Geisseln ihrer Haft entlassen wurden, welche Peter bei der Ereberung von Famagosta hatte stehen müssen.

Da Peter der Zweite im Jahre 1382 starb, ohne Kinder zu hinterlassen, so folgte ihm sein Oheim Jakob, Peter des Ersten Bruder und bisheriger Konnetabel von Kypros, als nächster Thronerbe. Seine Regierungszeit dauerte von 1382 bis 1398. Beim Tode seines Nessen befand er sich noch als Geissel im Leuchtthurme zu Genua. Die Genueser waren zwar bereit ihn frei zu geben, aber unter dem Versprechen, dass der Vertrag Peters des Zweiten in Bezug auf-Famagosta und den jährlichen Tribut von ihm vollkommen vollzogen würde. Der hohe Rath von Nikosia ertheilte ebenfalls seine Bestätigung dieses Vertrages. Dadurch war dem König Jakob sogar das Recht genommen, sich von den lästigen Herrschern zu befreien. Mit der Eroberung Genuas durch Frankreich im Jahre 1396 kam zwar Famagosta ebenfalls unter französische Oberbotmässigkeit, aber doch nur vorübergehend. Schon im Jahre 1409 ward Genua wieder frei, und die Kyprier mussten sich von den Genuesern im eignen Lande, eben so wie bisher hudeln lassen. Weil Famagosta, wo bis dahin die Jerusalemsche Krönung der Könige von Kypros vollzogen war, sich in fremden Händen befand, so wurden dem König Jacob zu Nikosia beide Kronen, die jerusalemsche, sowie die kyprische, auf-Bald hernach wurde auch der König von Armenien Leo der Sechste durch die Türken vertrieben, und starb wenige Zeit darauf. Der nächste Erbe war der König von Kypros; zur Besiznahme für ihn war aber wenig Aussicht, da das Land sich in den Händen der Türken befand, und deshalb schon viele ArAber Jakob wollte doch wenigstens seine Rechtsme zu öffentlichen Anerkennung bringen, und liess sich deshalb zu Nikosia auch zum Könige von Armenien krönen. Seitdem führten die Könige von Kypros drei Kronen, die von Kypros selbst, die von Jerusalem und die armenische, von denen die beiden lezten dazumal kaum etwas mehr als ein eitler königlicher Prank waren. Jakob starb 1398.

Janus regierte von 1398 bis 1432. Er warder älteste von Jakobs vier Söhnen und im Gefängnissz Genua geboren. Auch er sezte sich die drei Kronea auf. Gleich anfangs fasste er den Plan Famagosta zu befreien. Er belagerte es; doch vergeblich. Er rükkte zum zweiten Male dagegen und Frankreich, welches damals noch die Oberherrschaft über Genz führte, drokte: Philibert von Naillac, Hochmeister der Johanniter auf Rhodos, vermittelte den Frieden. In Gemeinschaft mit diesem Hochmeister schloss Japus eine ziemlich günstige Erneuerung früherer Friedensverträge mit dem damaligen ägyptischen Sultan ab, und ein anderes Bündniss, dem auch die übrigen christichen Herrscher des Ostens beitraten, gegen die Tü-Aber die günstigen Verhältnisse zu Aegyptet wurden bald wieder unter den nächsten Sultanen gestört; namentlich wurde es als eine Feindseligkeit agesehen, dass die katalonischen Seeräuber, von dem Aegypten viel zu leiden hatte, in den kyprischen Hisen Schuz fanden. Aber alter Groll und Eroberungs-'lust der Sultane mag das Meiste zum Friedensbruck zwischen Aegypten und Kypros beigetragen haben Die Vermittelung, welche auch dies Mal der Rhodische Hochmeister übernahm, schlug sehl, weil der Salten Aegyptens völlige Unterwerfung von Kypros fordett.

Die Aegyptier erschienen und schlugen die Kyprier 1326 in der Gegend des alten Amathus bei Vasilopotamo. In einem erneuerten Tressen wurde König Janus gesangen und mit ihm 20000 der Seinigen. Man führte sie nach Aegypten.

Während des Königs Entfernung suchten mehrere kyprische Grosse die Herrschaft an sich zu reissen, namentlich ein Sforza, und dadurch entzündete innere Kriege verheerten noch mehr das schon seit einer langen Reihe von Jahren tief gesunkene und verwüstete Kypros. Nur unter den grössten Anstrengungen und freiwilligen Beiträgen Fremder und Einheimischer wurde die Lösungssumme von 200000 Goldskudi für den König zusammengebracht. Ueberdies musste Janus bei seiner Freilassung versprechen für sich und seine Nachkommen die Oberherrschaft Aegyptens anzuerkennen, und jährlich die sehr mässige Summe von 5000 Dukaten zu zahlen. — Im Jahre 1432 starb Janus unter seinen Entwürfen mit fremder Hülfe sich von Aegypten zu befreien.

Johannes der Zweite, sein ältester Sohu, übernahm die dreisache Krone und regierte von 1432 bis 1458. Für ihn aber, da er unwürdig und untauglich zur Regierung war, herrschte seine Mutter, und ihr schon nach zwei Jahreu erfolgter Tod war ein Verlust für das zerrissene und verarmte Land. Nach ihr riss des Königs schlaue und rachsüchtige Gemalin Helena, eine geborne Prinzessin von Morea, die Herrschaft an sich, erklärte sich sogar öffentlich in der Versammlung der Stände zur Regentin des Landes. Sie aber liess sich wieder von einem Menschen niedriger Abkunft und Gesinnung beherrschen. Dieser, welcher den Namen Thomas führte, versuchte sich auch im Kriegsgfükk, und machte einen vergeblichen Angriff

48 \*

auf Famagosta. Dann drohte der Sultan von Aegypten dem Lande, aber unter manchen innern kirchlichen Zerwürsnissen war wenig Aussicht auf eigee Rettung 1441; doch kam sie durch rhodische und aragonische Hülfe. Unter Mahomed dem Zweiten, Amurads des Zweiten Nachfolger, ward die Gesahr des Landes noch grösser. Der Papst sorderte zur Rettung von Kypros 1451 auf. Indessen wandte sich Mahomed, wie bekannt, gegen Konstantinopel und eroberte es.

Es schien ein Gewinn für das Land, als des Königs Schwiegersohn Johannes von Coimbra, Gemal ler Prinzessin Charlotte, Einstuss auf die Angelegenheiten von Kypros erhielt. Aber diesen konnte Themas, welcher sich unumschränkte Gewalt anmasste, nicht ertragen und liess den portugisischen Prinzen ermorden. Ihn suchte des Königs Bastard Jakob, welcher Erzbischof zu Nikosia war, zu rächen und Thomas büsste seinen Frevel mit dem Leben. floh, kam bewassnet zurük, eroberte Nikosia, rechtfertigte sich und sicherte seine Stellung. Die Nachstellungen gegen sein Leben schlugen fehl; auch starb bald 1458 seine hauptsächlichste Gegnerin, die Köni-Sein Vater, der ihn immer geliebt hatte, verwandte sich durauf bei den Ständen, dass man ihnze seinem Nachfolger erklären möge; aber er starb schon, bevor noch die Frage wegen der Thronsolge erledigt war.

Charlotte regierte von 1458 bis 1464. Das anfänglich gute Verhältniss mit ihrem Halbbruder Jakob wurde bald durch seine Feinde gestört; er sah sich angeklagt und genöthigt zu sliehen. Er wandte sich nach Aegypten, weil Kypros unter dessen Oberherrschast stand, und bat den Sultan um seine Einsezung. Der Sultan nahm ihn günstig auf, versprach ihm Unterstüzung. Unterdessen sandte der neue Gemal der Char-

totte, ihr Vetter Prinz Ludwig von Savoyen, eine Gesandtschaft an den Saltan, welche der Königin Rechte unter grossen Versprechungen in Aegypten vertreten sollte. Zugleich verwandte sich aber der türkische Sultan Mahomed der Dritte für Jakob und der Sultan von Aegypten blieb bei seinem Vorsaz Jakob als König des Landes anzuerkennen, liess ihn als solchen ansrusen und erklärte der Königin Charlotte den Krieg. Im Jahre 1461 landete Jakob mit einer ägyptischen Flotte zu Salines (Larnika). Charlotte verliess mit ibrem Gemal Ludwig Nikosia, und floh nach Gerines. Mehrere Städte ergaben sich und Geriues wurde belagert. Weil aber der ägyptische Feldherr mit dem grössten Theile des Heeres umkehren musste, so zog sich die Belagerung in die Länge. Zu gleicher Zeit waren die Genueser in Famagosta gegen Jakob aufgereizt und zogen gegen ihn aus. kob eilte gegen sie, ohne für jezt mehr anszurichten, als sie zurükzuweisen. Inzwischen hatte Charlotte sich neue Hülfe aus Rhodos geholt, aber ohne durch sie bessere Ersolge zu erlangen. Sie ging zum zweiten Male nach Rhodos, suchte beim Papst und in Savoyen Hülfe. Nirgends eröffnete sich Aussicht auf Rettung, und Gerines ergab sich 1464 an Jakob.

Jakob der Zweite regierte von 1464 bis 1473. Von Gerines zog Jakob sogleich gegen Famagosta und eroberte es, nachdem es neunzig Jahre in den Händen der Genueser gewesen war. So wurde König Jakob Herr wieder von ganz Kypros, aber unter Oberherrschaft des Sultans von Aegypten, dem er seinen bestimmten Tribut zahlte. Von der grössten Wichtigkeit für die Zukunst von Kypros ist seine Vermälung mit Katharina Cornaro, aus einer der edelsten Familien Venedigs. Er schloss diese Verbin-

dung unter der Voraussenung, dass er durch sie at Venedig etets einen sichern Räkkhalt und Schus gegen andre Feinde haben würde. Die Venediger waren ihrerseits hach erfreut über diese Verbindung, weil sie sicher hofften, dass dadurch Venezinnischer Einfluss auf Kypres herrschend werden würde, zumal die Genueser nun ganz ausgeschlessen waren. Sie gaben nicht allein noch eine Ausstattung von hundert tausend Dokaten, sondern erklärten auch Katharina seierlich für eine Tochter ihres Schuzheiligen, des & Marco und für ein Kind des Staates. Acht Tage lang dauerte das Freudenfest über diese Verbindung in Venedig, und als die Braut abreiste, gab der Doge selbst ihr das Geleit. Nun erfolgte auch die Anerkennung Jakobs des Zweiten als Königs von Kypros durch des So eng auch die Verbrüderung zwisches Venedig und Kypros geschlossen wurde, Jakob enthielt sich doch der Einmischung in den Krieg der Venediger gegen die Türken. Sein Vortheil erheischte es, in gutem Vernehmen mit den Sultanen von Konstantinopel uud Kairo zu bleiben. Jakob der Zweits aber starb schon im drei und dreissigsten Jahre, 1473. Beim Herannahen seines Todes sezte er ein Testsment über die Erbfolge seines Reiches, seine nstürlichen Kinder und die Vormundschaft seines Sehnes, des späteren Jakob des Dritten, mit dem seine Gemalin damals schwanger ging, auf.

Nach dem Tode Jakobs achöpste seine Halbechwester Charlotte wieder Hossung Kypros zu erhalten Sie wandte sich an Rhodes, Venedig, an den Sultan von Aegypten und den Papst; aber bei allen vergeblich. Es entsteht ausser ihrer nun noch eine dritte Partei auf Kypros, indem Ferdinand der Erste von Nespel dahin trachtet die natürliche Tochter Jakobs des

Ersten, welche ebensalls Charlotte hiess, mit einem seiner Söhne zu vermälen. Unter den gewaltigen Wirren behält die Partei der Venediger die Oberhand. Was sie thaten, geschah alles im Namen des jungen Königs Jakob, dessen sie sich annehmen mussten, weil seine Mutter Catharina zum Kinde ihres Staates erklärt war. Doch befestigten sie, was eben ihre Absicht war, nur ihre eigene Macht. Der junge König Jakob starb schon im zweiten Jahre, nicht ohne Verdacht Venezianischer Vergiftung wie sein Vater. Während die Venezianer es bei Catharina auszuwirken suchen, dass sie nach ihres Sohnes Tode das Land dem Venezianischen Staate abtreten möge, vermacht Jakobs des Zweiten Halbschwester Charlotte ihre Rechte und Würden ihrem Vetter, dem Herzoge Karl von Savoyen. Ihm waren aber zu Hause die Hände gebunden, dass er die Eroberung seines Vermächtnisses nicht vollbringen konnte. Dagegen willigte Katharina in das Begehren ihres Vaterlandes unter ansehnlichen Versprechungen Kypros förmlich abzutreten. Der Senat verlangte das erzwungene Opfer unter königlichen Ehren, mit welchen Katharina im Bucentauro nach S. Marco geführt, nach ihrem Tode mit einem herrlichen Grabmale geehrt ward. Uebrigens hätte Katharina gegen die Türken das Land nicht schüzen können; daher die Venezianer konnten es. Ihre Macht musste nur erst wieder gebrochen werden, bevor auch Kypros ein Raub der Türken wurde. Die Venezianer aber, da sie bedeutende Handelsverbindungen in Alexandrien hatten, gebrauchten die Vorsicht, um sich ihre Verhältnisse zum Sultan von Aegypten nicht zu verderben, dass auch sie sich zu dem Tribut verstanden, welchen die Könige von Kypros bis dahin gezahlt hatten.

Hiemit ist wieder die Beihe der eigenen Herrscher von Kypros geschlossen, und es trat nun zu dem damals mächtigsten Seestaate im östlichen Mittelmeere in eine ähnliche Lage, wie unter ähnlichen Verhältnissen im Alterthum zum ägyptischen Reiche unter den Ptolemäern. Dass der deutsche König Friedrich der Dritte als oberster Lehnsherr irgend wie Einspruch gegen das Versahren Venedigs gethan hätte, darüber findet man nirgends eine Andeutuug. Auch war dies Lehnsverhältniss längst eingeschlasen, und eigentlich nur von Friedrich dem Zweiten recht gehandhabt worden. Dies Land lag den deutschen Königen eigentlich nicht sowol so fern, denn Liefland und aa. z. B. lagen noch ferner, aber bei den mächtigen eigenen Herrscher, die auf ihrer Insel so leicht einer Uebermacht trozen konnten und sich unabhängig erhielten, wie die Geschichte es durch alle Zeiten beweist, war es schwierig der Lehnshoheit Achtung zu verschaffen. aber hatten die deutschen Könige, deren Thätigkeit um diese Zeit fortwährend von näher liegenden Disgen in Anspruch genommen wurde, Ursache genug einen Zusammenstoss mit den Sarazenen zu vermeiden. Man vernachlässigte allmälig in Deutschland Kypros ganz, nur der Papst nahm sich seiner fortwälrend mit dem wärmsten Eiser an, in der Hoffnung, von hier aus einmal das Königreich Jerusalem wiederherstellen zu können. Wie wenig man schon seit langer Zeit in Deutschland Lust fühlte seine Rechte auf Kypros auszuüben, zeigt, dass der Sultan von Aegypten sich ruhig die Oberherrschaft über Kypros aneignen konnte, ohne dass es von König Sigismund zu verhindern gesucht worden wäre. Man that, als went Kypros Deutschland nichts angehe.

## Neuere Geschichte.

## 1. Kypros unter der Herrschaft Venedigs. Von 1486 bis 1571.

Die Eroberung von Kypros bildet auch in der Geschichte Venedigs Epoche. Genua hatte es besiegt. Jezt Aossen nicht allein die ungeheuren Reichthümer von Kypros nach Venedig, sein Handel erhielt hierdarch erst seinen Höhepunkt, und führte Venedig seiner herrlichsten Blüthe entgegen. Der Venezianische Staat erlangte durch Kypros erst seine rechte Festigkeit und Macht, und wurde unumschräukter Herr im östlichen Mittelmeere, so wie des asiatischen Handels. Dabei blieb es ihm aber keinesweges verborgen, mit was für neidischen Augen das schon so mächtige türkische Reich seinen Besiz betrachte und dass es sich gegen diesen Feind vor allem zu vertheidigen haben würde. Aber auch Venedig musste fallen, nachdem seine Zeit gekommen war; die Türken sollten Herrn des Ostens werden; und Kypros musste in ihre Hände sallen.

Die Venediger hielten auf Kypros einen Statthalter, welcher alle zwei Jahre abgelösst wurde. Zwei Venezianische Edelleute waren ihm als Räthe beigeordnet. Diese leiteten die Regierungsgeschäfte; ein anderer unter dem Namen eines Provisors hatte die Angelegenheiten des Krieges unter sich. Zweien Kämmerern waren die Geschäfte der Einkünfte übertragen. Ueber die ganze Insel waren Truppen vertheilt, so dass sie ein stehendes Heer daselbst besoldeten, ähnlich wie die Ptolemäer. Der Hauptwaffenplaz war auch in dieser Zeit Famagosta. Um die Macht des Staates im Lande recht zu stärken, wurden die Lehne verkauft, so dass fast aller Besiz in die Hände reicher Venezianer kam, deren eignes Interesse auf diese Weise eng an die Erhaltung des Staates geknüpft

war: Hundert und dreinsig Venezianische Familien bildeten den hohen Adel, und nur drei des alten kyprischen Adels blieben. Aehnlich wie es einst die Athener bei ihren unterworfenen Völkern machten, suchte Venedig unter dem schmeichlerischen Namen der Bundesgenossen die Kyprier an sich zu ketten und das Unterthanenverhältniss durch den Namen der Gleichstelligkeit zu mildern. Im Uebrigen wurde die Gültigkeit des Gesezbuches der Assisen, sowie für die Rechtspflege der obere und niedere Gerichtshof beibehalten, Die Assisen wurden aufs neue durchgesehen, ins Italienische übersezt und in Venedig bestätigt.

Je weiter die Macht der Türken sich ausbreitete, desto gefahrvoller wurde die Lage von Kypros. erst nachdem sie in den Besiz aller rings umher gelegenen Länder gekommen waren, griffen sie Kypros an. Im Jahre 1517 machte Selim der Erste der Herrschaft der Mameluken in Aegypten ein Ende, und die Venezianer versäumten nicht, den kleinen Tribut, oder vielmehr das übliche Geschenk von jährlich 8000 Dukaten, welches sie bisher an den ägyptischen Sulfan gegeben hatten, jezt an den türkischen zu entrichten. Aber ein freundschaftliches Verhältniss zwischen Venedig und den Türken konnte sich nie bilden; die gegenseitige Stimmung war immer nur eine vorsichtig zurükgehaltene Feindschaft, welche auf den günstigen Zeitpunkt wartete, um hervorbrechen zu können. Zuerst suchten die Türken den Venezianern an unbedeutenderen Theilen Abbruch zu thun, ehe sie den Hauptschlag wagen mochten. Im Jahre 1527 schloss Venedig mit Karl dem Fünften und dem Panste ein Bündniss gegen die Türken. Der eigentliche Schauplaz des Krieges war Dalmazien und Morea, aber Soliman liess auch zugleich Kibris angreisen und eroberte

ber Limisso. Im Jahre 1539 wurde Friede geschloson und Venedig musste ausser mehreren Punkten auf Horea und in Dalmazien eine Menge kleiner Inceln m den griechischen Gewässern abtreten. Rhodes haten die Türken schon 1522 erobert. Solimans Augennerk war freilich auf Kypros gerichtet, aber er konnto er Verwirklichung seiner Absicht noch nicht nachgemen; die Klugheit erforderte Vorsicht. Noch wäre Venedig für ihn mächtig in einem bedenklichen Grade mewesen, wenn er ihm in Kypros seinen rechten Arm zätte abhauen wollen. Er musste es allmälig zu ent-Eräften suchen. Sollte das türkische Reich seine voll-Ständige Macht erhalten, so musste es Kibris besiegen. Industhalbhundert Jahre von Osman, bis zur Eroberung on Kanstantinopel hatten dazu gehört, um das Osmaische Reich vollkommen fest zu begründen. eser festen Begründung stieg des Osmanische Reich etwas mehr als hundert Jahren auf den höchsten Spfel der Grösse und Macht, und diesen hatte es mit er Eroberung von Kypros erreicht. Anderthalb Jahr-Landert hielt es sich wieder auf dieser Höhe.

Ein Verrath, den Türken Kypres in die Hände zu Dielen, missglükkte, und Soliman starb. Selim dar weite nahm den Lieblingsplan seines Vatens wieder unf; er wollte und musste Kibris haben. Noch eins Belim Sultan war, hatte besonders der berüchtigte Juda Don Miquez, nachher Josef Nassy genannt, seine höchste Bunst, nährte stets bei ihm den Gedanken an die Ersberung dieses herrlichen Landes, und stellte ihm vor, seinen Schwachheiten schmeichelnd, wie er dann so vollauf haben würde, was er so gerne hatte: Veneninnische Dukaten und Kibrische Weine. In einem Kibrische Dukaten und Kibrische Weine. In einem Kibrische Versprach er seinem Juden, er wolle ihn zum König von Kibris machen, und der Jude eignete

sich seitiem diesen Namen zu. Aber Selim macht ihn später nur zum Herzoge von Naxos und den Kykladen. Als Selim zum Throne gelangt war, se betrieb er die Kriegserklärung gegen Venedig besotders mit einer grossen Partei der einaussreichsten Mrselmänner. Der Grossvesir allein widersezte sich den Kriege. Das angebliche Recht Selims auf Kibris grindete sich auf die frühere Oberherrschaft, welche die Araber schon unter Omar und dann die Agyptischen Sultane über Kibris ausgeübt. Hiezu trat der Unstand, dass die Einkünfte von Kibris von den ägyptischen Sultanen für den Unterhalt der beiden heilige Stätten Mekka und Medina verwendet worden waren welchen diessen Zufluss wiederzuzuwenden für Religionspflicht galt. Man verlangte von Venedig die Abtretung von Kypros als Preis der Erhaltung des Friedens: diess wurde verweigert. Der Grossvesir sucht den Krieg wieder zu verhüten, aber umsonste

Befehlshaber der ganzen türkischen Armee war Mustafa und ihm beigeordnet die übrigen hauptsächlichsten Beförderer des Krieges. Im Pamphylischer Meerbusen beim Orte Fenika, dem alten Phoinikos, Von hier landeten sie za sammelte sich die Flotte. Limasol und die Sorglosigkeit des ungeschikkten Stathalters Dandolo verhinderte keinesweges die Landung. Alle Kriegsmassregeln der Venezianer waren so schleck als nur möglich, und selbst die starke Flotte, zu welcher Schiffe des Papstes, des Herzogs von Savones und Philipps des Zweiten von Spanien gestossen waren, versäumte die Zeit auf oorfu und Kreta. Fortschritte der türkischen Wassen auf Kibris waren rasch und entscheidend, denn die Vertheidigung von Kibris war, mit Ausnahme von Famagosta, in unredlichen und ganz untauglichen Händen. Von Limisse

aus beschlossen die Türken auf Nikosia zu gehen. Nikosia hatten die Venezianer schon früher in eine regelmässige und starke Festung mit elf Bollwerken verwandelt. Jezt belief sich die Besazung auf zehntausend Mann, gegen welche hundert tausend Türken heranzogen. Sieben Wochen dauerte die Belagerung, zwei Stürme waren zurükgeschlagen, beim dritten drangen die Türken in die Festung, und nun begannen die Gränel einer von Barbaren erstürmten Stadt. Zwanzig tausend Schlachtopfer bluteten der Mordlust der Eroberer und zweitausend wurden als Sklaven und Sklavinnen ihrer andern Lüste weggeschleppt. Acht Tage wurde die unglükkliche Stadt durch Raub und Mord erschöpft, aber um der Beute reichsten Theil brachte die Räuber eines Weibes heldenmüthige That. Des Grossvesirs Galleonen und zwei andere Schiffe, mit der kostbarsten Beute beladen, lagen zur Abfahrt bereit, mit Silber, Gold, Kanonen und edlen Sklaven befrachtet. Da legte die Rächerin Feuer an; die Pulverkammer des Schiffes des Grossvesirs flog auf, die beiden andern verbrannten, mit ihnen tausend geraubte Sklavinnen, nur wenige Matrosen entschwammen dem Flammentode.

Nach Paphos siel Gerines. Von hier ging es gegen Famagosta, wo der tressliche Bragadino beschligte. Acht tausend unbrauchbare Einwohner liess er ausziehen, und behielt nur siebentausend streitbare Männer zurük. Gegen sie lag das ganze türkische Heer 1571 zu Felde, vielleicht noch grösser angewachsen als im vorigen Jahre, mit vier und siebenzig Kanonen. Sechs Stürme waren zurükgeschlagen, und beim siebenten sand sich kein Vertheidigungsmaterial mehr. Den Belagerten ward freier Abzug mit Hab und Gut und Wasen vertragsmässig gestattet. Vielsältig äusserte sich bei den

Türken die Bewunderung für die Belagerten. Nachdem die Stadt geräumt war, wollte Bragadino den Mustafa die Schlüssel der Stadt überbringen, und Mr stafa äusserte grosses Vergnügen einen so tapfen Mann persönlich kennen zu lernen. Bragadino mit den andern Kriegshauptleuten wurde freundlich em pfangen. Bald aber fordert Mustafa Geisseln für die Schiffe, welche die Besazung nach Kreta bringer sollte. Bragadino verweigerte dies. Dann forderte Mustafa die funfzig Moslimische Pilger, deren Unverlezlichkeit er sich in der Kapitulation ausbedungen hätte, die aber ermordet worden wären. dino dies leugnet, lässt Mustafa die Hauptleute binder und zerhauen, dem Bragadino aber werden Nasen und Ohren abgeschnitten. Zehn Tage darauf gab er unter graunvollen Misshandlungen und Martern seinen Geist auf. Seine Haut wurde ausgestopst und auf einer Kul durch die Stadt geführt, dann dem Sultan zum Geschenk gebracht. - Die bereits Eingeschifften wurde als Sklaven zurükgeschleppt und fielen als Opfer vor-Bereiteter Treulosigheit und berechneten Blutdurstes Hammer in seiner Geschichte der Osmanen schliest die Schilderung der teuslischen Thaten, welche die Türken auf Kibris verübten, mit den Worten: das eiserne Joch der Tyrannei, welches unter den alten Königen der Insel, unter den Persern, Aegyptern, Römern und Arabern schwer auf dem Rükken der Einwohner gelastet, schwerte dieselben unter der Ernererung aller Frevel voriger Zeiten durch die türkische Eroberung von neuem zu Grunde. Acht Tage nach dem blutigen Schauspiele des Märtyrerthums verliess der Schinder das Eiland, und zog, wiewol die Ereberung sunstzig tausend Menschen gekostet, zu Konstantinspel seierlich als Sieger ein.

Im Anfange der Belagerung von Famagosta war es zwar den Venedigern gelungen Lebensmittel in den Plaz zu werfen, aber fernere Versuche zum Entsaz unterblieben. Man war in Kreta, Dalmazien und an andern Orten beschäftigt gewesen, und was die Sache am meisten verdarb, unentschlessen über das, was zu thun sei. Jezt nach dem Falle von Famagosta raffte man sich zusammen, schloss eiligst das Schuzbündnies mit dem Papste, mit dem Herzog von Savoyen und dem Könige von Spanien gegen die Türken ab. sochten sie noch in demselben Jahre, am siebenten Oktober, nachdem Famagosta am ersten August gefallen war, den weltberühmten Sieg von Lepanto unter Johann von Oesterreich, aber nie hat ein grösserer Sieg geringere Frückte getragen. Nachdem Kibris erobert war, konnte den Venedigern auch dieser Sieg nicht viel mehr helfen: er hätte früher an einem andern Orte ersochten werden müssen. Sehr richtig sagte der Grossvesir zum Venedigischen Gesandten: ich habe euch den rechten Arm abgehauen, ihr habt mir den Bart geschoren, der abgehauene Arm wächst nicht wieder nach, der abgeschorene Bart nur um so dichter. Daher waren auch die Friedensbedingungen, welche Venedig erhielt, so demüthigend, als wenn der Sieg von Lepanto nicht geschehen wäre. Kibris siel in die Hände der siegreichen Türken. Venedigs Seeherrschaft war gebrochen und es ging seinem allmäligen Falle entgegen; die türkische Herrschaft war auf den Gipfel ihrer Grösse gefördert.

Die Geschichte von Kypros ist nun auch für das Mittelalter, die zweite grosse Periode der Weltgeschichte, in gewissem Sinne wieder beschlossen. Seine Lebenskraft ist versiegt; keine Selbetthätigkeit ist mehr vorhanden; es ist allein des Werkzeug eines

fremden Willens, und nuch das nicht einmal, denn ein anderes Volk, eine andere Macht, schaltet dort, einsam und ohne das rechte Gedeihen zwischen und auf erstorbenen Massen. In den nächstfolgenden Zeiten der türkischen Herrschaft giebt Kypros wenig Zeichen des Lebens mehr; es ist in den Zustand einer todtähnlichen Erstarrung gesunken, während welcher sich wieder die Kräfte zu einem neuen Leben hervorbilden. Es geht diesem Eiland natürlich wie allen Ländem und Völkern; sie treten von der Bühne ab, sobald ihre Zeit erfüllt ist, und machen einem neuen Leben Plaz. Mit der neuen Sonne, welche im Osten aufgeht, wird auch Kibris wieder ins Leben gerufen werden, und seine ihm verheissene Rolle übernehmen.

## 2. Kibris unter türkischer Herrschaft. Seit 1571.

Das Eiland wurde nach seiner Eroberung gass nach Weise einer türkischen Previnz eingerichtet. Es wurde in sechszehn Kadiliks getheilt und der Oberrichter ober Mulla hatte seinen Siz in Nikosia. Kibris bildet ein Paschalik für sich, steht aber unter dem besonderen Befehl des Kapudan Pascha. Als die Türken die Insel eroberten, war es bereits so sehr entvölkert, dass sich nur 80000 Menschen dort fanden, welche den Charadsch zahlten, und zu Maritis Zeit, im Jahre 1760, waren sie schon auf 12000 gefallen. Eine Reihe von Jahren hindurch wurde es von einen Pascha regiert. Die Einkünste von Kibris, deren Verwendung für Mekka und Medina durch die tscherkessischen Sultane einen Vorwand des Krieges hergegeben und welche der Jude Miquez für sich ze gewinnen gehofft, wurden für den Unterhalt des Grossvesirs bestimmt, in späterer Zeit aber grösstentheils der jeweiligen Sultanin Mutter (Walide) eingeräumt,

so dass die Insel Aphroditens, schon von römischen Imperatoren den ägyptischen Königinnen Arsinoe und Kleopatra als Nadelgeld geschenkt, als solches wieder den Frauen anheimfiel.

Ļ

ď

Ļ

Auffallend oder vielmehr ein sonderbarer Einfall von Karl Emanuel dem Ersteu, Herzoge von Savoyen, ist es zu nennen, dass er seine früheren Ansprüche an die Kibrische Krone im Jahre 1601 zu erneuern dachte; sein Sohn Victor Amadeus der Erste nannte sich auch wieder König von Kibris. Zu diesem Zwekke knüpste Karl Emanuel Verbindungen mit den dortigen Christen an, zögerte aber etwas Entscheidendes zu unternehmen. Für die Türken war es ein Leichtes die so entstandenen Bewegungen zu beschwichtigen; der Erzbischof von Nikosia als hauptsächlichster Betheiligter entsich. Im Jahre 1630 machte der Herzog Heinrich von Rohan dem Sultan den merkwürdigen Antrag die Insel Kibris ihm zu verkaufen, um dort ein Reich zu stiften, welches ein Zufluchtsort für alle verfolgten Protestanten werden sollte. Der Patriarch Kyrillos in Konstantinopel betrieb besonders die Sache, und die Pforte soll nicht ungeneigt gewesen sein ihm das Land für eine Kaufsumme von 200000 und einen jährlichen Tribut von 20000 Thalern zu überlassen. So weit war das Land heruntergekommen, dem selbst die Hofhaltung eines Pascha bereits zu schwer siel-Allein auch an der Richtigkeit dieser Angaben ist aus Der Patriarch aber manchen Gründen zu zweifeln. verlor in Folge seines Eifers in dieser Sache im Jahre 1638 sein Leben.

Es war im Jahre 1720, wo Kibris aufhörte eine Statthalterschaft zu sein, und dem Grossvesir überlassen wurde. Dieser hatte des Sultans Tochter geheirathet, und ihr war es eigentlich zur Aussteuer gegeben

worden. 1745 wurde es abermals zur Statthalterchaft erhoben und mit drei Rossschweisen dem Oberstallmeister Abdullahbeg verliehen, um die Festungen und Lehnsreiterei des Landes wieder auf den Kriegssuss zu sezen. Für die 122000 Piaster, welche der Grossvesir an Säkkelgeldern jährlich von Kibris bezog, wurde er anderweitig entschädigt. Dieser Zustand dauerte nur bis 1748, wo. Kibris wieder ein Krongst und dem Grossvesir zngeschlagen wurde. vesir überliess das Land dem Meistbietenden, und schikkte diesen mit einem von ihm bekräftigten Hattischerif oder besondern Befehl des Sultans hieher. Von solchen Statthaltern ward das Volk mit allerlei Erpressungen und ungerechten Auflagen beschwert, damit sie, wenn sie nach einem Jahre das Land verliessen, ihre Rechnung gefunden hätten. Diese Verwaltung hat das Land in einer langen Dauer sehr geschwächt. ganzen Osmanischen Reiche waren die Abgaben nicht so drükkend, indem sie jährlich auf 200 Piaster für den Kopf stiegen. Wiederholte Auslehnungen, die aber eben so bald wieder niedergehalten wurden, als sie entstanden, waren die Folge hievon. Im Jahre 1764 war eine neue Empörung auf. Kibris ausgebrochen. Tschil Osman Aga in diesem Jahre seine Stelle angetreten, crliess er einen Befehl, nach welchem jeder christliche Unterthan vier und vierzig und einen halben Piaster, jeder Türke die Hälfte davon entrichten sollte. In einer Zeit von fünf Monaten hatte er 350000 Piaster über das Gesezmässige erpresst. Man schikkte Abgeordnete nach Konstantinopel und der Statthalter erhielt die Vorschrift, nach welcher er nicht die Hälste fordern durfte. Die Treulosigkeit des Statthalters, welcher alle Bischöse und Vornehmsten des Landes in seinem eigenen Hause zu vertilgen dachte, wurde

gerächt: das Volk ermordete ihn: Die Ansiehnungen dauerten auch unter dem neuen Statthalter sort. Chalil Aga stellte sich an die Spize der Unzufriedenen und führte eine Zeit lang den Krieg, der mit seiner und vieler andern Gefangennehmung und Tödtung im Jahre 1766 endigte.

Diese lezten Unruhen sielen in die Zeit, wo sich an den verschiedensten Stellen Griechenlands die ersten Bewegungen zu einer Befreiung vom türkischen Joche regten; namentlich auf den Inseln, wo das Griechenthum sich immer reiner erhalten hatte. nahm Kibris, dessen Verhältnisse für eine schnelle Entwikkelung nicht so günstig waren, an jenen Bewegungen keinen Antheil. Auch in dem erneuerten Anfstande und dem eigentlichen Befreiungskampfe van Griechenland finden wir die kibrischen Griechen nicht thätig. Der Grund mag theils in dem stärkeren Drukk und der ausgedehnteren Macht liegen, welche die Türken dort entwikkeln können und beständig auf einem so wichtigen und bedeutenden Punkt in Bereitschaft haben müssen, theils mag der Sinn auch dort so abgestumpst sein, dass noch keine wahre Begeisterung für Freiheit hat in die Gemüther dringen können. Dann aber lag auch Kibris bisher immer von dem Mittelpunkte der Bewegung sehr fern ab.

Dagegen kommt Kibris bei einem andern Kampfe in Betracht, wenn es auch hierbei ebenfalls nur eine leidende Rolle spielt. Die Bedingungen, unter denen Länder zu einer staatlichen Bedeutung und selbstständigen Macht gelangen können, bleiben zu jeder Zeit dieselben, denn was natürliche Lage und Beschaffenheit erfordert und bietet, kann durch keine künstlichen Mittel vollständig und auf die Dauer ersezt werden. Als die Ptolemäer in Aegypten einen Staat er-

sten Ranges bilden wollten, war nothwendige Bedisgung dazu der Besiz von Syrien und Kibris. Danad strebten die arabischen Herrscher in Aegypten, und Mehemed Ali, der Stifter des neuesten ägyptischen Reiches, hält den Besiz dieser Länder für eine Nothwendigkeit, ohne welche die Unabhängigkeit und feste Begründung seines Reiches nicht erreicht wer-Eine Flotte ist ohne diese Länder su den kann. Aegypten nicht möglich; ohne dieselben ist es jedem Angrisse stets blos gestell!. Kreta lässt sich für dasselbe eher entbehren, und richtiger wird dies Land zu Griechenland, wohin auch die Wünsche der Bevölkerung gehen, geschlagen, um diesen Staat abzurunden. Da Mehemed Ali sich nicht begnügen wollte in Aegypten ein untergeordnetes Reich zu kegründen, so bestand er nach seinen Siegen gegen die Pforte im Sommer 1832 in den Friedensbedisgungen, neben der Abtretung von Aegypten, Syrien und Kreta, auch auf Kibris. Die Pforte aber bet England, welches den Frieden vermitteln sollte, & Preis die beiden Eilande Kreta und Kibris pfandweis an. Diese Vermittelung wurde zwar ausgeschlage, aber seine Ansprüche auf Kibris musste dessenungeschtet der Vizekönig von Aegypten, in dem durch des Einschreiten Russlands hergeführten Frieden vom fünten Mai 1833, aufgeben, behielt aber Kreta. Tausch möchte ihm lieber gewesen sein; aber er begnügt sich vielleicht nur in der Hoffnung, dass auch der Besiz von Kibris ihm nun nicht mehr entgebes könne, mit dem geringeren Preise. Mehr aber meh als der König von Aegypten durch den Besiz Kreus statt Kibris verliert, verloren die Griechen ihrerseits durch die gänzliche Entziehung Kretas. Alles schein die Pforte wohl berechnet zu haben, und Kibris wer-

den die Türken bis zum Aeussersten festhalten. Manche gebildete und angesehene Kibrier wanderten aber bei der Feststellung des neuen griechischen Staates aus, und suchten und erhielten, wie so viele Griechen aus andern Theilen des türkischen Reiches, Anstellung durch den jungen König Griechenlands. Unter den wichtigen Neuerungen, welche in den lezten Jahren im osmanischen Reiche gemacht wurden, um sein Dasein zu retten, und namentlich unter denen, welche man dem thätigen und umsichtigen Reschid Pascha verdankt, ist eine neue Organisation von Kibris zu erwähnen. Indess soll dies nur ein Versuch sein, den die türkische Regierung dort machen will; das Nähere darüber fehlt. - Was die Zukunft für Kibris bringt, ist eben so wenig zu errathen, als was für eine Zukunft dem der gänzlichen Auslösung so nahen osmanischen Reiche insgesamt bevorsteht. Schon hat man in Frankreich Stimmen gehört, welche behaupten, Frankreich könne sich nöthigenfalls bei einer allgemeinen Theilung der Türkei mit dem Besiz von Kibris begnügen; sein Einfluss würde im Osten dadurch wenigstens hinreichend gesichertsein. Was nunaber auch kommen wird, das ist gewiss: unter der neuen Sonne, welche im Osten aufzugehen scheint, wird auch Kibris wieder zu neuem Leben erstehen und gedeihen, seine hohe Bedeutung erkannt werden. Es wird eine wesentliche Macht erlangen, nicht als selbsständiger Staat, sondern als Stüze für die Herrschaft im östlichen Mittelmeere, sei es des ägyptischen, oder eines neuen asiatischen, sei es des neuen griechischen Staates, was freilich das Wünschenswertheste wäre

## Verbesserungen und Zusätze.

Die Nachtheile, welche eine Entfernung von Drukkort immer mit sich zu führen pflegt, hat auch der Verf. in reichlichem Masse erfahren. Er begnügt sich aber dabei, nur die sinnentstellenden Drukkfehler anzuzeigen, und einige nöthig gewordenen Zusätze nachzutragen.

S. 5. Z. 21. l. und nicht vielmehr im Zusammenhange.

S. 16. Z. 8. Vgl. Κυπριδίη .. ξορτή Mus. H. u. L. 42.

S. 16. Z. 18. D'Orville z. Chariton 7, 5 S. 161. theilt ein Orakel aus Theodor. Prodr. 9, 377 mit, in welchem Kypros νῆσος ζωόγραπτος heisst ,, quia a variis animalibus fuit denominata. " Der Vers lautet: Χέρσφ ὑφ' άλικλύστω ζωόγραπτών ποτι νᾶσον.

S. 20. Anm. 20. l. Steph. v. B. 'Αστόνομος u. s. w.

- S. 23. Z. 1. l. Sphekeia. S. 27. Z. 14. l. Kurjas hin.
- S. 33. G. H. v. Schubart. Reise ins Morgenland. 3, 397 ff. sagt: Vom Süden aus sieht man den Hauptrükken fast in seiner ganzen Ausdehnung. Gegen das Kap Chiti und die Bucht von Larnaka zieht sich ein hoher, zum Theil schroff abfallender Seitenzweig des Hochrükkens nach Süden herunter.
- S. 34. Anm. 17a. 1 troischen für ionischen

S. 37. Anm. 20. 1. Πάσον für Πάρον

S. 38. l. Die Namenssormen des Flusses Satrachos lauten wie die der Stadt, (S. 158.) welche bei Lykophr., Nonn. u. An. vorkommt. Der Name wurde auch Setrachos geschrieben, denn Tzetz. z. Lyk. 447. sagt: Σάτραχος, πόλις αι ποταμὸς Κύπρου. Τινές δὲ διὰ τοῦ έ γράφουσι Σέτραχον; so haben auch andere Glossen, und hieraus muss die Form Σέραχος im Etymol. M. gestossen sein, welche gegen so viele Zeugnisse nicht die richtige sein kann. Ohne auch nur ein Wort darüber zu verlieren, wie es denn eigentlich mit dieser Form beschassen ist, stellt Movers sie in seiner Geschichte der Phönizier hin, um daraus seinen Serach-Adonis zu konstruiren.

S. 38. Z. 12. l. so für sie.

S. 43. Z. 11. Vgl. Ovid Ibis 440. Paphio clausus in acre gemas.

8. 47. Z. 2. 1. Σολοιτύπος

S. 49. Z. 20. l. Schmand für Schmeed

S. 55. Z. 14. l. Aetit.

S. 57. Schubart a. a. O. sah von Limisso aus "fast lauter Trümmer von Urgebirgen: Gneus und Glimmerschiefer, häufiger noch hornblendehaltige Trapparten.

S. 58. Ders. Wenn auch die Hochwaldungen zum grossen Theil verschwunden sind, so bleibt dennoch Kypros ein

Eldorado, ein Ziel des Sehnens und Suchens für den Betaniker wie für den Mineralogen, und gewiss auch in einem verhältnissmässig nicht geringerem Grade für den Zoologen. Ein Erkl. und Uebers. des Dioskorides sollte mit den Büchern dieses alten Kräuterkenners in der Hand vor allem nur die Gebirge und Thäler von Kypros durchwandeln, denn wie in einem Brennpunkte versammeln sich hier die Stralen der kleinasiatischen, der syrischen und selbst der nordafrikanischen Flora.

8. 59. Z. 28. streich Kali.

S. 62. Anm. 53. füg hinzu Colum: 10, 187.

S. 64. Anm. 63. l. De Candolle

S. 70. Z. 26. l. Kyrene für Kypern.

S. 73. Z. 20 u. 23. l. Krisophou

- S. 79. Note 7. l. Hamaker.
- S. - 8. l. Wesseling zit.
- S. 87. *Z.* 11. l. Bassarikoi
- S. 97. Z. 1. l. Nr. 2619.
- S. 99. Z. 3. l. Cinyraeae für Cingraeae
- S. 102. Z. 13. l. Götterbilder
- S. 108. Z. 9. l. Tesio
- — 16. l. Limissp
- - 17. l. uns nur ein - 27. l. Palio Cliso
- S. 121. Z. 11. l. anderthalb Meilen bis nach Nen-Paphos
- S. 126. Z. 9, v. u. l. Auch nach Strabon sind es zehn Stadien vom Meere nach Alt-Paphos hinauf.

S. 137. Z. 18. l. Arsinge mit Hain und Heiligthum

- Z. 21. l. gelegen haben. Dann fügt er hinzu: u.s.w. der Garten konnte auf dem V. G. liegen, zugleich sich aber weiter ins Land hineinerstrecken.
- S. 137. Z. 30. l. konnte
- S. 146. Z. 16. Ueber Golgoi mehr und genaueres im zweiten Theil.
- S. 146. Z. 19. schr. Tolyol
- S. 146. Z. 25. 1. Tolyóv zz. Welker hat aber Tolyús zz
- S. 148. Z. 25. Topusous hat Sokrates Kirchengesch. 1, 11. Topusous Sozom. 1, 11.

S. 150. Z. 3. z. vgl. Nonnos I3, 459 and Thl. 2. Adonis Note 66.

S. 154. Stadt Kythera auf Kypros. Göller zu Thukyd. 7,26 meint, der Schriftst. habe dort zu Κυθήρων den Beisaz τζε Δαχωνικής hinzugefügt, weil es auch einen Ort dieses Namens auf Kypros gäbe.

8, 156. Einen Ort Charbyris auf K. nennt Sozom. 5, 10. καὶ περὶ Χάρβυρω, χωρίον ούπως ἐπονομαζόμενον, ἐφελοσόφει

(Hilarion).

- S. 171. Ueber die Menschenopfer Näheres im 2ten Thi.
- S. 180. Z. 24. l. fremdenscheue
- S. 189. Anm. 12. Jetzt var allen z. val. Kläusen's Aeneas und die Ponaten.

3. 197. Anm. 18. auch hier die genannte Schrift z. vgl.

S. 212. Anm. 7 hinzuzuf. Nonnos 12, 440 ff. καὶ πόλιν άρχεγόνου ποτε Πέρσεος, ω ποτε Τεθχρος συλλείψας Σαλαμίνα, χολωομένου Τελαμώνος, δπλοτέρην πύργωσεν αεισομένην Σαλαμίνα.

Bode Mythogr. Lat I, 138. actus (Teucer) a patre in exilium Belum Phoenicium regem adiit, qui Cyprum insulan armis subcgerat. 'Ibi Teucer longo bello urbem condidit, quam Salaminam nomine patriae vocavit. Ovid ep. ex p. 3, 80. Et Teucrum Veneri grata recepit humus.

8 213. Note 9. streiche 68. 89.

S. 216. Note 17. l. Lydiat.

8. 225. Z. 2. l. Asine für Haine.

S. 226. Z. 1. Genaueres bierüber im 2ten Thl.

S. 226. Z. 13. l. Elatos

S. 228. Z. 17. Die Stelle des Theopomp s. S. 309. Hier und an andern Orten ist die Hellenisirung von Amathus zu gering angeschlagen. Es niüssen Argiver und andere Griechen frühe in beträchtlicher Zahl dorthin gekommen sein, vorher aber schon Phryger eine nachhaltige Wirkung geäussert haben.

S. 231. Note 40. streich Palaiphatos u s. w.

S. 233. Z. 8. v. u. Aesch. Pers. 853. Κυπρίας τε πόλεις, Πάσον ήθε Σόλους... Σαλαμινά τε. Auch aus dieser Anführung möchte auf die Bedeutung und Wichtigkeit von Soli zu schliessen sein. Paphos ist als berühmter Kultort genannt.

S. 234. Z. 18. Die königliche Macht zu Amathus ist wahrscheinlich auf die griech. Bevölkerung und die Nachkon-

men des Agamemnon zurükzoführen.

S. 235. Z. 18. Bestimmter und richtiger habe ich mich über

Paphos im 2ten Thl. erklärt.

S. 242. Note 51. Otfr. Müller in d. angef. Abhdlg. hat, wie ich nun sehe, über die hier berührten Gegenstände nicht Näheres Der Flekken in Syrien heisst übrigens nicht Zone,

wie im Text steht, sondern Jone.

S. 244, Z 11 ff. Hier bemerke ich, dass es mir jetzt wahr scheinlicher dünkt, dass die Griechen auf Kypros in gar keiner Abhängigkeit von Tyros standen, sondern nur Kition, und wenn noch an kleineren Orten Phoniker sassen, welche den Griechen noch nicht gewichen waren. aber werden sich hier ebenso frei angesiedelt haben, wie im übrigen Kleinasien. Eine elwaige Unterwürfigkeit derselben unter Phonizien ist durch nichts angedeutet, wenn auch Versuche von diesen gegen jene gemacht sein können. Die Sage vom Zuge des Teukros gegen-Belos und einem langen Kriege hat nur einen dichterischen Werth.

8. 251. Z. 26. l. Syrien für Tyrien

S. 254. Note 8. Bei Aesch. Hiket: 257, kann das Nileiland nicht verstanden sein.

S. 265, Z. 12. und Note 19. l. Siromas für Seremot.

- S. 274. Z. 3 v. u. l. Nachdem Pausanias den Spartanern ihre Verhältnisse durch Uebermuth und Untreue verdorben hatte, überliessen sie den Athenern u. s, w.
- 8. 285. Z 5. l. ab r für eben.
- 5. 287. Ueber Abdemon und den Abfall der Kitier vgl. Cramer Anekd. gr. e codd. Paris. 2 S. 186. — Chariton erwähnt in seinem Roman die Verhältnisse der Unterwürfigkeit Aegyptens und Kypros von Persien. Chaireas wird v. pers. Könige gegen den empörten Herrscher von Aegypten gesandt, ergreift aber dessen Partei, und flieht von Ara-' dos mit seiner Geliebten nach Kypros, um die unbewachte 🔭 Insel (čis dyčlazio) einzubehmen und landet in Paphos. Auf die geschichtlichen Thatsachen in diesem Roman ist natürlich nicht viel zu bauen, aber der Dichter lässt Personen aus der Geschichte auftreten, hauptsächlich aus den Zeiten Artaxerxes des Zweiten und seines Vorgängers, bindet sich · aher nicht an Personen und Zeit. Für Kypros spielt manches auf die Zeit Euagoras des Ersten an, aber auch auf die unmittelbare Vergangenheit, denn hier nur konnte Kypros unter persischer Oberbotmässigkeit und ἀφύλαχτος gedacht
- <sup>1</sup>S. 299. Schol. Steph. z. Aristot. Rhet. in Cram. Anekd. e codd. Paris. I S. 292. προς ον (Buagoras) καν Κόνων αρχηγός \* Αθηναίων κατέφυγε, των Δακεθαιμονίων τυραννησάντων, οδς Εδα-🐃 γόρας καταστρεψάμενος, κατήγαγε πάλιν είς την πατρίδα τον Κόνωνα.
- S. 313. Z. 4. v. u. l. wie er war.
- S. 329. Z. 11. v. u. l. war für wäre
- S. 344. Z. 2. v. u. l. Ruhe für Ruhm.
- S. 346. Z. 14, 1. Idrieus.
- S. 365. Z. 1. Ueber Themison s. S. 694,
- Note 39. Z. 5. v. u. l. einen für den
- S. 390. Z. 1. Aegypti Cypros. Manil. Astron. 4, 636.
- S. 393. Z. 6. v. u. 1. er wurde durch Inschriften zwar auch u s.w.
- 8. 420. Z. 6. l. Unwillen und Entrüstung der u. s. w.
- S. 446. z. Note 52. Varro L. L. 5, 169. Vicus Cyprius a cupro, quod ibi Sabini cives additi consederunt, qui a hono omine id appellarunt; nam cyprum Sabini bonum.
- S. 466, s. den Nachtrag z. S. 674. Z. 14.
- S. 495? Z. 3. v. u. 1. Mochte dieser Zustand für die Kyprier selbst nicht so drükkend sein, u.s. w.
- 'S. 499' Z 20. l. Hermesianax in der Schrift Leontion.
  - 8. 500. Note 32. I. Anaxarete.
- S. 506. letzte, Z. l. in Bezug auf die mit Peigen genährten Schweine.
  - 8. 507. Note 45. Proverb. e Val. app. 1, It. Bobs Konguos: αντι του σκατοφάγος: Εύθοξος 'γάρ' περί τυύτου έστορει ότι σκατυφάγος έστιν. Vgl. Prov. Vat. 2, 30. Κομπάς Μάξιμος.
  - S. 513. Die Werke des Akesas u. Helikon wurden auch sprichwörtlich gebraucht. Diogen. Cent. 2, 7. 'Axeoalov xal ΄ Γιλεχώνος, έργας, Επίς, τοῦ θαύματος ἀξίων. οὖτοι γάρ τῆς Πολιάδος Αθηνας πέπλου έδημιούργησαν.

- S. 525, Z. 6. l. gepakkt
- S. 527. Z. 3. l. Bagiliús
- — 2, v. u. KYA
- S. 528, Z. 6. v. u. l. ernste für erste
- 8. 547. Z. 19. Der hier angenommene Adonismonat ist durch nichts gesichert, und beruht auf falschen Deutungen der Kirchenschriftsteller.
- S. 552. Z. 5. l. die Kyprien.
- S. 556. Z. 16. l. Hegias für Aegias
- S. 559. Z. 14. l. "Ayóp steht natürlich für ayós."
- S. 560. Alnólos. Hinzuzuf.: wenn nicht etwa alnylos zu leses ist, und hier ein ähnlicher Sprachgebrauch stattfindet, wie bei allá für zalá. S. allá."
- S. 574. Z. 2. 1. ros und rys.
- S. 593. Z. 14. l. Kinderspielzeug.
- S. 596. Ueber Euklos vgl. vor allen Lobek Agl. S. 243.
- S. 599. Note 8. Vgl. Leben Homers in Galés Opusc. myth. S. 283. our warnour de tires Zalaulinur actor elneir and Kinga.
- S. 602. Z. 5. l. "zu den bezweifelten Gedichten des Homer."
- 3. 620. Anm. 28. l. Nykteus für Stykteus u. Mykteus.
- S. 664. Z. 4. l. von Sparta.
- S. 674. Z. 14. Wie an manchen Orten in diesem Theile ist der Einfluss des Phönikischen auf das Griechische, und eine Umbildung des letzteren im Geiste des ersteren für zu gross angenommen. Im zweiten Theile erhellt aus den Mythen, dass die Griechen das Phönikische mehr zurükkstiessen und verdrängten, als in sich aufnahmen und mit ihm verschweizen, und es wird mir immer wahrscheinlicher, dass die Verderbniss der Kyprier wie jene im ganzen Kleinasien durch allgemeine Entartung herbeigeführt wurde, welche deshalt noch nicht phönikisch ist. Ferner ist muthmasslich hier auch das Phrygische zu gering angeschlagen, wie ebenfalls aus den Mythen klar wird. Auch S. 466 ist von einer Aufnahme des Phönikischen gesprochen. welche mir zweifelhaft geworden ist, mindestens gemildert werden muss.
- S. 676. Note 63. Cramer Anekd. e codd. Paris. 2 S. 263. Teukros und Idomeneus erobern Kypros, Isaurien und Ki-
- likien; Malalas hat Lykien für lezteres.
- 8, 676. Note 64. Cramer a. a. O. S. 216. Τεθχρος & Alarus αδελφός καταφθάσας ην από Σαλαμινος πόλεως Κύπρου.
- S. 687. Z. 17. Hierher gehört der Komiker Paphianos auf Paphos auf S. 716, wenn ein Dichter verstanden ist.
- 8. 712, Eudemos bei Cic. de Divinat. 1, 25.
- S. 734. Z. 14. l. darin lag von Seiten Amalriche aus ein Aserkenntniss eigener Schwäche
- S. 735. Z. 2. 1. griechischen für römischen.



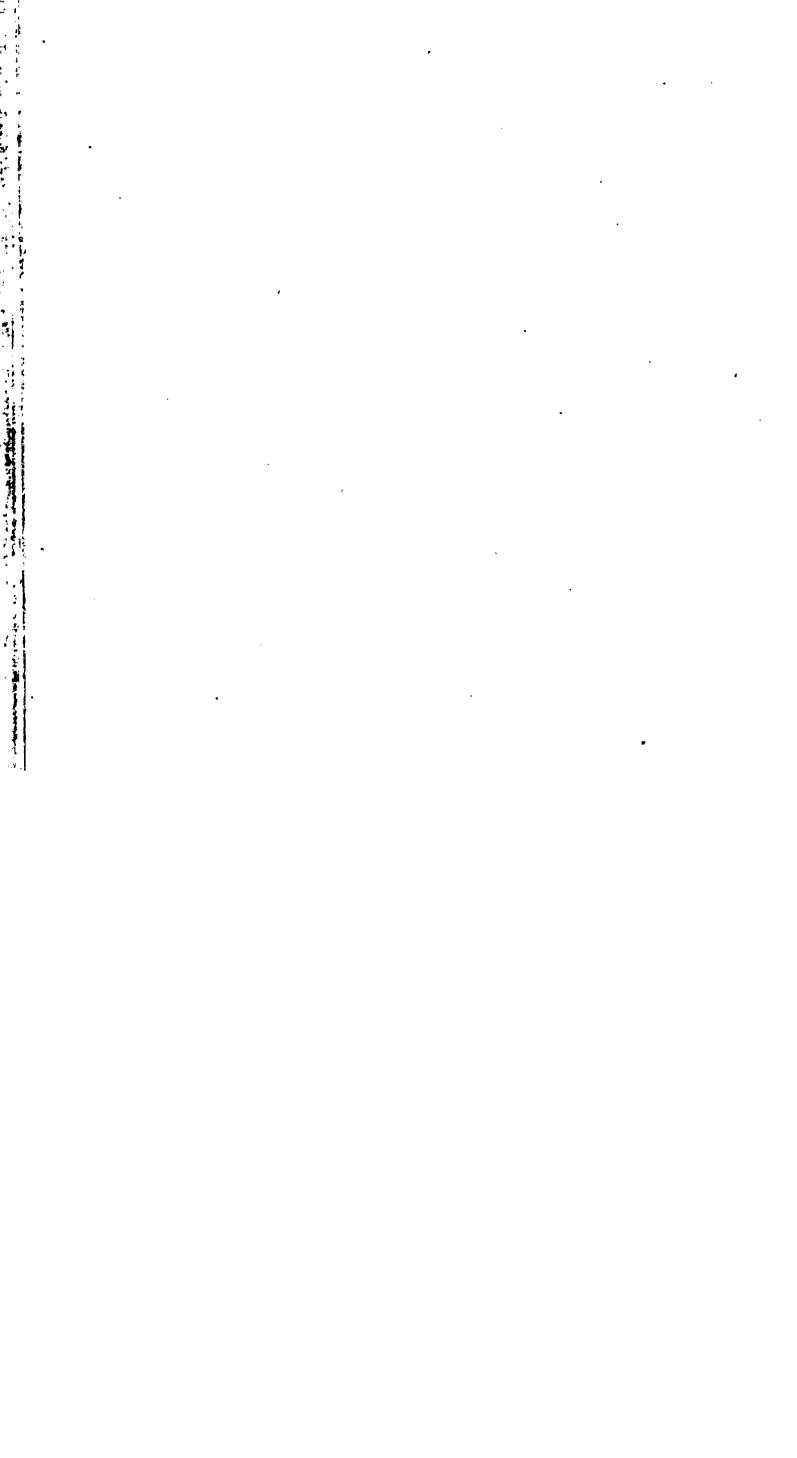

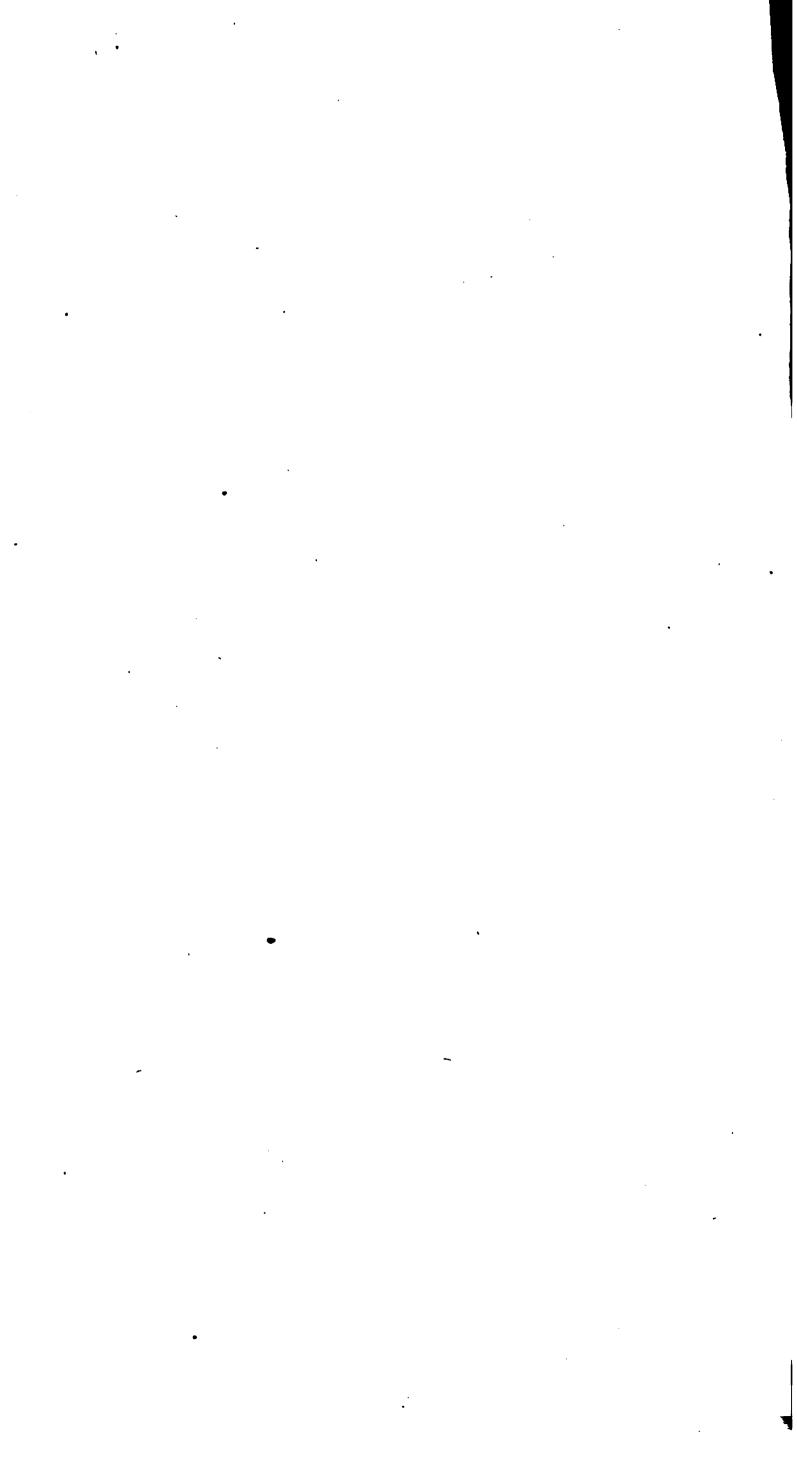